

# Gerd Rühle / Das Dritte Reich

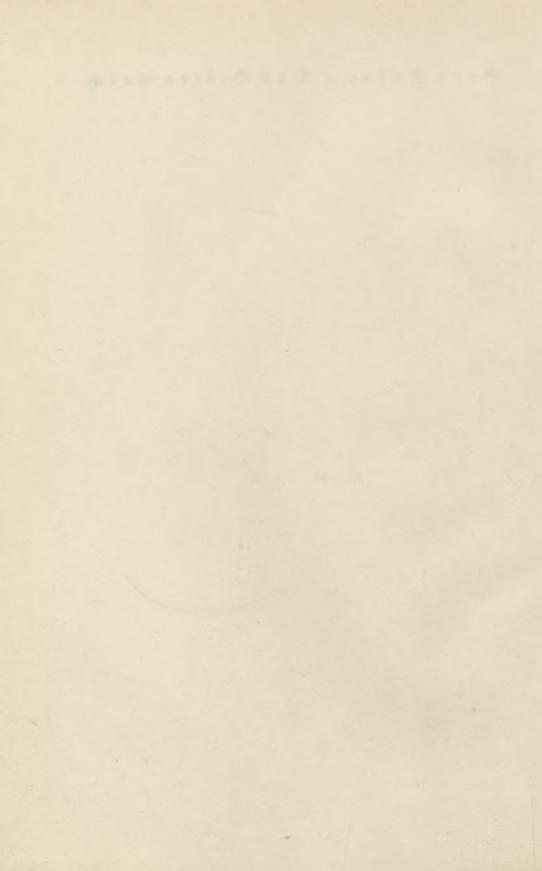



Der Führer

1129308

702651

Gerd Rühle

# Das Dritte Reich

Dokumentarische Darstellung des Aufbaues der Nation

Mit Unterftügung bes Deutschen Reichsarchivs

Das vierte Jahr 1936

Mit zahlreichen Bilbern und Dokumenten fowie einem Sachregister

Summelverlag

Verlag und Versand für Deutsche Literatur Sans Eugen Hummel Verlin NW 7 Nie wypożycza się do domu

Die Aufnahmen lieferten: Unders, Argusfot, Bauer, Bein, Bieber, Fischer, Beller, Hoffmann, Presebild Bentrale, v. Samson B., Sandstedte, Scherl, Schirner, Weltbild, Wild.







"Gegen die Berausgabe dieser Schrift bestehen seitens der NSDUP. keine Bedenken."

Der Vorsitzende der parteiamtlichen Prüfungkkommission zum Schutze des AS.-Schrifttums. Berlin, 8. Oktober 1937

Drud: Piereriche hofbuchtruderet Stephan Beibel & Co., Altenburg (Thur.) Rlifchees: Graphifche Runftanftalt Martant C. m. b. D., Berlin

D 291/28/05

40,-

Ull denen, die mir bei der Gestaltung dieser dokumentarischen Darsstellung durch Zurverfügungstellung von Dokumenten, Berichten, Uusskunften und in anderer Weise halfen, sage ich auch an dieser Stelle meinen herzlichsten Dank, insbesondere den Herren

Bren, Gu.=Standartenführer, Reichsleitung der MSROB.

Dr. Conti, Ministerialrat im Reichs= und Preußischen Misnisterium bes Innern

Diewerge, Regierungsrat im Reichsministerium für Volksaus= klärung und Propaganda

Geschte, Geschäftsführer der Fachschaft der Verlagsangestellten in der Reichspressekammer

Heller, Schriftleiter

Anöpfel, Schriftleiter, Pressestelle des Nationalsozialistischen Rechtswahrerbundes

Rramarz, SU.=Sturmhauptführer, stellb. Gauführer im NGRB.

Rurzbein, 44-Hauptsturmführer, Referent im Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda

Ludwig, Magistratsrat

Dr. Medicus, Ministerialrat im Reichs= und Preußischen Ministerium bes Innern

Dr. Rogge, Archivrat im Reichsarchiv

Wagner, Oberstleutnant a. D.

Ebenso sage ich allen Mitarbeitern Dank, die bei der Schaffung dieses Buches geholfen haben, insbesondere meinem Bruder Rlaus Rühle.

Der Verfasser.

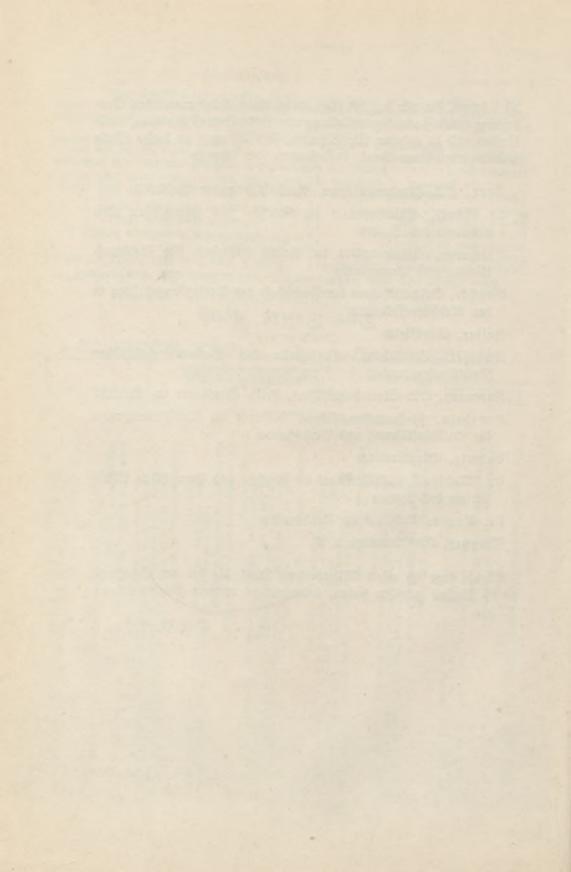

## Inhaltsverzeichnis

| 1. Abschnitt: Volksführung und Ordensburg | . 1 | 17 |
|-------------------------------------------|-----|----|
|-------------------------------------------|-----|----|

Neujahrsbotschaft bes Führers — Gebenkseier für die Lippischen Landtagsbahlen 1933 — Dritter Jahrestag der nationalsozialistischen Revolution — Parteigründungsseier — Die politische Führungsausgade der NSDUB. — Beginn der Ausmusterung für die Ordensburgen — Ordensgedanke und Führernachwuchs — Die Ordensburgen — Auskese zur Ordensburg — Erziehung in der Ordensburg — Uebergade der Burgen Bogelsang, Erössinsee und Sonthosen — Geburtstag des Führers — Bereidigung der Politischen Letter — Dankopser der Nation — Die körperliche Erziehung des deutschen Volkes durch die SU. — Nationalsozialistisches Reiterkorps — Mitgliederssperre in der NS.-Frauenschaft — Vom Arbeitsbereich der Reichsspauenssührerin — H-Brigadeführer Julius Schreck † — General Lihmann † — Erinnerungsseier an den Weimarer Reichsparteitag 1926

# 2. Abschnitt: Das wirtschaftliche Leben des deutschen Volkes

Leipziger Frühiahrsmesse - Internationale Automobilausstellung in Berlin -Buna - Bahlen ber Motorisierung - Erste Tagung des Reichsarbeits- und Wirtschaftsrates - Nationalsozialistisches Wirtschaftsbenken - Entwidlung bes Steueraufkommens — Zweite Reichsfinanzschule in Ilmenau — Reichsfteuerschule Starnberg — Steuern und Finanzbehörden — Ehestandsdarlehen und Kinderbeihilfen — Neue Reichsanleihe — Geset über Hpothekenzinsen — Gefetz zur Aenderung bes Finanzausgleichs — Urkundensteuergesetz — Weiterer Rudgang ber Arbeitslosigkeit — Fragen des Arbeitseinsates — Facharbeitermangel — Einkommenszahlen — Zahlen der Industrieerzeugung und Lussuhr — Reichshandwerkertag — Hauptamt für Handwerk und vandel — Reichsbetriebsgemeinschaft 18 "Das Deutsche Sandwert" 1000 km Reichsautobahnen — Elbbrücke bei Domit — Flug- und Luftschiff= hafen Frankfurt a. M. - Erste Teilstrede der Berliner Nord-Gud-Bahn -Wohnungsbau - Gefet gur Uebernahme von Reichsburgichaften - Gefet zur Alenderung der Vorschriften über die Steuerbefreiung des Neuhaußbesitzes — Bolkswohnungen — Rleinsiedlung — Gesetz über die Zahlung und Sicherung von Unliegerbeitragen - Reichstagung des Reichsheim= stättenamts — Deutscher Siedlerbund — Erste deutsche Reichssiedlerschule — Berordnung über die Regelung ber Bebauung — Runderlaß über die Regelung des Andaues an Berkehrsstraßen — Verordnung über die Zulässigfeit befristeter Bausperren — Der Wohnungsbau in einzelnen Teilen bes Reiches — Vorbereitung und Durchführung des großen deutschen Siedlungs= programms - Reichsstelle für Raumordnung - Reichsarbeitsgemeinschaft für Raumforschung — Erste Berordnung zur Durchführung ber Reichs= und Landesplanung

#### 

Nationalsozialistische Außenpolitik — Das vierte Jahr — Volksbeutsche Not jenseits der Reichsgrenzen — Eupen-Malmedy — Raub der deutschen Gildes häuser in Riga — Versolgung der Volksdeutschen in Jugoslawien — Sichechische Magnahmen gegen die "Sudetendeutsche Volkshilfe" — Prager Hegkams pagne — Rüdtritt des Flüchtlingskommissar McDonald — Deutschland und England — Neujahrsempfang beim Führer — Bolferbundsfanktionsfrieg gegen Italien — Gescheiterte Flottenkonfereng — Die "Danziger Frage" erneut vor dem Bolferbund - Sowjetunion und Komintern - Konig Georg V. bon England † — Rabinett Sarraut in Frankreich — Interview des Führers im "Paris Mibi" — Comité France-Allemagne — Der Mord an Bg. Guftloff — Beisezung in Gegenwart bes Führers — Internationale Hehlugen gegen bas Reich - Polnische Ginschrankungen im Durchgangsverkehr durch ben Korribor — Bg. Hermann Göring und Bg. Dr. hans Frank in Polen — Dangig und Bolen — Dangig und ber Bolferbund — Rreistags. wahlen im Memelland — Frankreich und Rugland — Englische Distuffionen über die Robstoffverteilung — Englische Aufruftung — Deutschland und China — Französisch-Sowjetrussischer Beistandspakt — Führerrede bor dem Deutschen Reichstag — Deutsches Memorandum an die Signatarmachte bes Locarno-Patts — Rheinlandbefreiung — Reichstagsauflösung — Die Haltung des Auslands — Führerinterview mit Ward Price — Be-ratungen der Locarno-Mächte und des Völkerbundsrates — Weitere deutsche Erklärung — Ergebnis der "Locarno-Verhandlungen" — "Verurteilung" Deutschlands — Locarno-Memorandum — Deutsche Antwortnote — Abeinlandbefreiung und Bolksabstimmung

# 4. Abschnitt: Neuwahl bes Deutschen Reichstags — Arbeit am staatlichen Aufbau

Geset über bas Reichstagswahlrecht — Erste Verordnung zur Reichstagswahl Gefet über bie Berlangerung ber Umtsbauer ber Vertrauensrate - Der Reichstagswahlkampf — Deutschlandreise des Führers — Aufruf des Reichsministers für Bolksaufklärung und Propaganda — Abolf Hitler in Essen und Köln — Huldigung ber rheinischen Stände — Das Reichstagswahlergebnis — Berordnung über die Gestaltung des Hoheitszeichens des Reichs — Erlaß über die Reichsfiegel - Perfonelle Beranderungen in Württemberg und Thuringen — Pg. Sturg Gauleiter und Oberprasident in ber Rurmark — Reichsstatthalter Dr. Meher übernimmt die Führung ber lippischen Landesregierung — Reichsstatthalter Rauffmann übernimmt die Führung ber hamburgischen Landebregierung — Neuordnung ber hamburgischen Berswaltung — Uenderungen in Baden und Babern — Dr. Frid über die Reichsreform — Jahrestag ber Saarbefreiung — Saarerinnerungsfeiern — Saars lautern - Gau Gaar-Bfal3 - Der Stand ber Einglieberung bes Saargebiets — MGDUP. und Deutsche Front — Reichskommissar fur bas Saarland — Geset über den Reichsfremdenverkehrsverband — Internationaler Luftverfehrstongreß in Berlin - Naturichutverordnung - Preugisches Geset über die Geheime Staatspolizei — Verordnung über die Rechtsverhaltnisse ber Angehörigen der Landespolizei — Gemeindepolizei — Polizei=Aufkla-rungswoche — Technische Aothilse — Erlaß über die Bekämpfung von Schadenfeuern und Ratastrophen — Vereinheitlichung des Feuerlöschwesens im Reich — Erweiterung der motorifierten Straßenpolizei — 14=Ober= gruppenführer von Eberstein Polizeiprasident von Munchen — General der Gendarmerie bom Ramph

## 5. Abschnitt: Die beutsche Rüftung

Die militärische Besetzung des Abeinlands — Der Führernachwuchs der Wehrmacht — Vermehrung der Kriegsschulen — Schulschiff "Horst Wessel" — Pg. hermann Göring über den Luftschutz — Helbengedenktag — Jahrestag der deutschen Wehrfreiheit — Verleihung von Truppensahnen — Verordnung über die Stiftung von Dienstauszeichnungen — Geburtstag des Führers — Tag der Luftwasse — Fluggeschwader "Horst Wessel" und "Hindenburg" — Stagerraffeier — Generalseutnant Wever † — Besuch des italienischen Generals Valle — Deutscheitalienisches Luftverkehrsabkommen — Verordnung über die Heranziehung der deutschen Staatsangehörigen im Ausland zum aktiven Wehrdienst und zum Reichsarbeitsdienst — Verordnung über den Wassenach der Wehrmacht — Oberkommando des Heeres — Verordnung über die Aussechung und Aussehung — Familienunterstügungsgesetz — Verordnung über die Erfassung militärisch ausgebildeter Wehrpslichtiger alterer Jahrgänge — Gesetzur Lenderung des Wehrgesetzs

# 6. Abschnitt: Außenhandel, Devisen und Rohstoffe . . 100

Politif und Wirtschaft - Der "Neue Plan" - Devisengesetzegebung - Wirt-Schaftliche Bereinbarungen mit bem Ausland — Deutsch-banisches Abkommen über ben Warenverfehr — Abkommen über ben Warenaustausch zwischen Deutschland und Mandschufuo — Ein- und Aussuhrzahlen — Die deutsch-bolnischen Wirtschaftsbeziehungen — Beutsche Ostmesse und Südostausstellung Meffevereinbarungen mit bem Ausland - Stillhaltekonferen3 - Rreditabkommen 1936 - Devisentechnische Gingelerlaffe - Berordnung über bie geschäftsmäßige Hilfeleiftung in Devifensachen - Reifebertebrsabkommen mit bem Austand - Funfte Durchführungsverordnung gum Gefet über die Debifenbewirtschaftung - Bg. Bermann Göring Beauftragter für alle Debifenund Robstoffragen - Deutschland und bie Weltwirtschaft - Unhaltenber Aussuhrüberschuß — Wirtschaftsverhandlungen mit der Schweig — Wirtschaftsbeziehungen zu England, Ungarn und Litauen — Außenhandelsschulung Ausfuhrüberschüffe in der zweiten Jahreshälfte — Wirtschaftsverhandlungen mit Rumanien — Polen — Danemark und Estland — Kanada — Weitere Devisenvorschriften — Sechste und Siebente Durchführungsverordnung zum Gesetz über die Devisenbewirtschaftung — Gesetz zur Aenderung bes Gesetzes über die Devisenbewirtschaftung - Gesetz über die Gewährung von Straffreiheit bei Debtsenzuwiderhandlungen — Geset über Abwertungsgewinne — Weitere Devisenvorschriften — Wirtschaftsabkommen mit dem Ausland — Deutscheitalienisches Wirtschaftsabkommen — Außenhandelsbilang am Jahresende

# 7. Abschälfte Entwicklung in der erften Jahreshälfte

Winterhilfswerk 1935/36 — Das WHW. am Tage der nationalen Erhebung — AG.-Bolkswohlfahrt — Jugendhilfe — Zusammenarbeit der öffenklichen und freien Wohlfahrtspflege — Nationaler Feiertag des deutschen Volkes — Deutsche Arbeitsfront — Oberster Ehren- und Diszipklinarhof der DAF. — Die Leistungen der DAF. — Berufserziehung — "Schönheit der Arbeit" — Die soziale Lage in Sowjetrußland — Der Urlaub des deutschen Arbeiters — "Kraft durch Freude" — Gesetzur Alenderung des Reichsmietengesetzes und des Mieterschutzgesetzes — Reichsarbeitskammer

## 8. Abschnitt: Imperialismus und Rolonialanspruch . . . 118

Der deutsche Friedensplan — Auslandsecho — Französische Memoranden — Reichsminister Frank in Kom — Botschafter von Hoesch † — Die deutschen Minderheiten — Die Volksdeutschen in Polen — Danzig und Polen — Die deutsche Rolonialfrage — Der Italienisch-Abessischen Fragebogen an Deutschland — Wolksfrontregierung in Frankreich — Deutsche und französische Fronkkämpfer — Deutschland und der Frieden — Wahlen im Memelgebiet und in Eupen-Malmedy — Die Treue der deutschen Minderheiten — Dr. Schacht an der Donau und im Valkan — Sudetendeutsche Aot — Russand und Romintern — Die Schweiz lehnt diplomatische Vor — Russand und Romintern — Die Schweiz lehnt diplomatische Vor — Ausland und Romintern — Die Schweiz lehnt diplomatische Vor Bülow † — Meerzengenkonsernz in Montreux — Danzig und der Völkerbund — Kede des Senatspräsibenten Pg. Greiser vor dem Völkerbundsrat — Deutsch-österreichisches Juliabkommen — Frontkämpfertressen in Verdund — Die Frage der deutschen Rolonien

#### 

Deutscher Juristentag — Nationalsozialistischer Rechtswahrerbund — Rede bes Reichsrechtssührers — Akademie für Deutsches Recht — Internationaler Kongreß für gewerblichen Rechtsschuß — Weitere Maßnahmen zur Vereinzheitlichung der Justiz — Geseh über den Volksgerichtshof und die 25. Absänderung des Besoldungsgesetzes — Der Volksgerichtshof — Sinn und Zweck der Strase — Verordnung der Reichsregierung über die Zuständigkeit der Sondergerichte — Die Amtstracht der Richter — Reichsrechtsanwaltsordnung — Sazung der Reichsrechtsanwaltskammer — Geseh gegen den erpresserischen Kindesraub — Geseh zur Alenderung des Strasseshuches — Wehrmittelsbeschädigung — Verletzung der Verschwiegenheitspslicht — Geseh über die Gewährung von Strassreiheit — Geseh über die Vereidigung durch die Parteigerichte — Geseh über die Vernehmung von Angehörigen der ASDUP, und ihrer Gliederungen — Neuregelung des Patentwesens — Patentgeseh — Gebrauchsmustergeseh — Warenzeichengeseh — Weitere patentrechtliche Vorschriften — Arbeit an der Strassresorm

#### 

Reichsausschuß zum Schuhe bes deutschen Blutes — Reichsbund der Kinderreichen — Blut und Rasse — Entwicklung in der deutschen Aerzteschaft — Aerztetagungen — Einsührung des Judenbegriss in der Aerzteschaft — Die Sesundung des deutschen Volkskörpers — Die Feinde der geistigen und körperlichen Gesundung — Staat und Kirchen — Das Befriedungswerk in der Evangelischen Kirche — Ueber die Arbeit der Kirchenausschüsse — Dizipplinarordnung der Deutschen Evangelischen Kirche — Reichsminister Kerrlüber die Glaubensfreiheit — Ratholische Kirche — Reichsminister Kerrlüber die Glaubensfreiheit — Katholischen Kirche — Klerikale Heher — Fortzsehung der Devisenschiederprozesse — Gegen den Wißbrauch von Kirchenblättern — Politischer Ratholizismus und Rommunismus — H-Gruppenssührer Pg. Hehdrich über die Wühlarbeit des politischen Katholizismus — Ungeheuerliche Sittlichkeitsverbrechen in den Klöstern — Reichsminister Pg. Dr. Frid über die Sittlichkeitsverden in den Klöster — Gegen den Wißsbrauch der Religion — Glaubensfreiheit

### 11. Abschnitt: Weltbolschewismus gegen völtische Erneuerung

Bolichewismus gegen Raffe - Ausbruch bes fpanischen Burgerkrieges -Polen und Dangig - Die Folgerungen bes Freundschaftsabkommens mit Desterreich - Locarno-Dreierkonfereng in London - Deutsches Generalkonsulat in Abdis Abeba — Italienische Besuche in Deutschland — England und die deutschen Rolonialforderungen - von Ribbentrop deutscher Botschafter in London - Das Ausland zu ben Olympischen Spielen in Berlin - Erster judifcher Weltkongreß in Genf - Waffenlieferungen gum fpanischen Burgerfrieg - Deutschlands Gorge für seine Reichsangehörigen in Spanien - Die "Aichteinmischung" — Der "Kamerun"-Zwischenfall — Kommunistische Radaus szenen gegen die "Bremen" — Ankundigung eines beutschen Waffenembargo gegenüber Spanien — von Horthy beim Führer — Chauvinismus und Verständigungswille — Der Gegner in Moskau — Zweijährige Dienstpflicht in Deutschland - Reichswirtschaftsminister Dr. Schacht in Paris - Britische Sorgen - Deutschland und Italien gegen ben Bolichewismus - Die Entwidlung in Spanien - Sichechei gegen beutsches Bolkstum - Das Auslandsbeutschtum - Deutsch-polnisches Abkommen über den Durchgangsverfehr nach Oftpreußen — Der frangösische Sanbelsminister Bastid bei Dr. Schacht - Llohd George beim Führer - Busammentritt bes "Nichteinmischungsausschusses" — Der Rampf in Spanien — Verlobung der hollan-dischen Kronprinzessin mit einem deutschen Prinzen — Deutsche Ministerbeluche in Italien, Ungarn und Griechenland - Tichechische Affimilation -Völkerbund und Abeffinien - Nochmals bie "Danziger Frage" - Die Stels lungnahme Dangigs - Dangigs Rampf gegen ben Marrismus - Memelgebiet - Die Abwertung - Gombos + - Spanien und der Nichteinmischungs= ausichuß — Deutscher und italienischer Protest gegen bolichewistische Unverichamtheiten — Die Bete des frangofischen Rommunistenführers Thoreg -Belgifche Unabhangigfeitserklarung

# 12. Abschnitt: Olympische Spiele 1936 . . . . . . . . . 173

Neujahrsaufruf zum Olympiajahr 1936 — Vorbereitungen zu ben Olympischen Spielen - Deutscher Reichsbund für Leibesübungen - Reichsakabemie für Leibesübungen — Reichssportamt — Abkommen zwischen dem Jugendführer bes Peutschen Reiches und bem Reichssportführer — Weitere organisatorische Magnahmen — Leichtathletif und Schwimmen — Rubern und Gegeln — Gegelflug — Tennis — Fechten — Rabfahrsport — Fußball — Rugby und Sennis — Schwerathletik — Max Schmeling — Reiten — Kraftsahrsport — Wintersport — IV. Olympische Winterspiele in Garmisch-Bartenfirchen — Berordnung des Führers und Reichskanzlers über die Stiftung eines Ehrenzeichens fur Berdienste um die Olympischen Spiele 1936 - Auftakt ber Winterolympiabe - Die einzelnen Rampfe in Garmifch-Partenfirchen — Siegertafel der Olympischen Winterspiele — Abschluß der Winterolympiade — Berliner Borbereitungen — von Tschammer und Osten über die Olympischen Spiele 1936 - Olympischer Facellauf - Auftakt in Berlin - Sitzungen des Internationalen Olympischen Romitees - Eröffnung durch Abolf Hitler — Leichtathletit — Schwimmen — Rubern — Reiten — Turnen, Rabfahrsport, Schiefsport, Ranu - Fechten und moderner Funfkampf — Schwerathletik — Rasenspiele — Segelsport — 33 Goldmedaillen für Deutschland — Dank des Führers — Deutsche Olympia-Erinnerungsmedaille - Dant an ben Führer - Siegertafel ber Olympischen Spiele 1936 in Berlin

## 13. Abschnitt: Aufbau im Arbeitsdienft . . . . . . . . 202

Einberufung bes Jahrgangs 1915 — Der RUD. im Emsland — Arbeits: aufgaben und Finanzierung bes RUD. — Reichstagung des Arbeitsdienstes — Reichsarbeitsführer Pg. Hierl Reichsleiter der ASDUB. — Erlaß des Führers und Reichskanzlers über die Dauer der Dienstzeit des Reichsarbeits= dienstes und die Stärke des Reichsarbeitsdienstes und des Arbeitsdienstes für die weibliche Jugend — Auf dem Wege zur weiblichen Arbeitsdienstpflicht — Weitere Bestimmungen gur Ausgestaltung bes RAD. - Dienststrafordnung für die Angehörigen des Reichsarbeitsbienstes — Geset über die vorläufige Reichsarbeitsdienstversorgung — Gesundheitsdienst im RUD. — Ausländische Besuche — Ratastrophenschutz — Die Rettung von Hechthausen

#### 14. Abschnitt: 3weijährige Dienstpflicht im beutschen Volksheer . . . . . 208

Bweijahrige Dienstpflicht - Gefet über die Wiebereinrichtung eines Oberften Gerichtshofs der Wehrmacht - "Gneisenau" und "Scharnhorst" - Neubauten der Rriegsmarine — U-Boot-Flottillen "Weddigen" und "Galtwedel" - Untergang von U 18 — Austandsreisen der Kriegsmarine und austanbische Flottenbesuche - Die deutsche Kriegsmarine in den spanischen Gewässern — Die Wehrmacht bei ben Olhmpischen Spielen — von Madensen Chef des Reiterregiments 5 — General Milch in Rom — Die Manöver der Wehrmacht - Generaloberft a. D. von Geedt † - Weitere wehrrechtliche Beftimmungen - Berordnung über Unterbringung ausgeschiedener Arbeit&= manner und Wehrpflichtiger - Militarftrafgerichtsordnung - Berordnung über die Fürsorge für Goldaten und Arbeitsmänner — Berordnung bes Führers und Reichskanglers zum Wehrmachtsversorgungsgeset - Berord= nung über die Wehrbezirkseinteilung für das Deutsche Reich

## 

Bedeutung ber Reichsparteitage - IV. Reichstagung ber Auslandsorganis sation der MSDAB. - Leitfage ber AD. - Der Reichsparteitag ber Ehre — Eröffnung bes Parteikongresses — Proklamation des Führers — Rulturtagung - Aufmarich bes Reichsarbeitsbienftes - Auseinandersetung mit dem Bolichewismus - Die judische Diktatur in Rugland - Das foziale Elend in der Sowjetunion — Die bolichewistische Weltverschwörung — Der Bolichewismus in Spanien — Weihestunde der Auslandsorganisation — Bauerntum, Volkswohlfahrt, Kasse — Tagung der AS.-Frauenschaft — Auf-marsch der Politischen Leiter — Appell der HJ. — 4. Jahrestagung der DUF. — Nationalsozialistische Nechtsarbeit — NG.-Presse — Goziale, wirtschaftliche und finanzielle Gefundung — Appell der Su., 44, des ASRR. und der Flieger — Soziale Lage in Deutschland und Rufland — Strafenbau im Pritten Reich — Zahlen des Neichsarbeitsdienstes — Vorführungen der Wehrmacht — Verleihung der neuen Truppenfahnen — Die Aufgabe des deutschen Goldaten — Schlufsitzung des Parteikongresses — Führerrede — Nationalsozialistische Rampfspiele — Zehnjahresfeier des Gaues Berlin — Erinnerungsfeiern an den 9. November - Chrenbuch der Alten Garde -Bereidigung ber 44=Refruten.

## 16. Abschnitt: Der Vierjahresplan . . . . . . . . . . . . . . . 241

Berfundung bes Vierjahresplanes durch den Führer - Die Rohftofffrage -Devisenfrage und Welthandel - Devisenknappheit und Ginfuhr - Erzeugungsschlacht und landwirtschaftliche Ginfuhr — Lebensmittelmenge und = Ber-

knappung — Vierjahresplan und Rohstoffeinfuhr — Grunde ber Rohstofffnappheit - Devisen, Rohstoffe, Nahrungsmittel - Die Rohstoffe - Einfuhrzahlen — Methoden des Vierjahresplans — "Kampf dem Verderb" — Kohle — Metalle und Erze — Textilrohstoffe — Flüssige Treibstoffe — Holz - Felle und Saute - Chemische Robstoffe - Rautschut, Buna - Berordnung gur Durchführung des Vierjahresplanes - Erfter Erlag des Minifterprafibenten Goring über die Durchführung bes Bierjahresplans - Görings Rede über ben Bierjahresplan - Gefet gur Durchführung bes Bierjahresplans — Beftellung eines Reichskommiffars für die Preisbilbung — Zweite Berordnung gur Durchführung bes Bierjahresplans - Geche Unordnungen zur Regelung bes Arbeitseinsages - Sicherstellung bes Facharbeiternachwuchses - Sicherstellung bes Bebarfs an Metallarbeitern für staats- und wirtschaftspolitisch bedeutsame Auftrage ber Eisen- und Metallwirtschaft -Rudführung von Metallarbeitern und Bauarbeitern in ihren Beruf -Sicherftellung ber Arbeitsfrafte und bes Bedarfs an Bauftoffen fur ftaatsund wirtschaftspolitisch bebeutsame Bauborhaben - Beschäftigung älterer Angestellter — Berbot von Rennwortanzeigen für bie Erwerbung und Bermittlung von Metallarbeitern und Baufacharbeitern — Magnahmen gur Breisbildung - Ueberleitungsverordnung jum Gefet gur Durchführung bes Bierjahresplans — Berordnung über bas Verbot von Preiserhöhungen — Erfte Ausführungsverordnung - Geset gegen Wirtschaftssabotage - Geset gur Erfchließung bon Bobenicaten - pg. Bermann Goring als Beauftragter bes Führers - 24. Deutsche Oftmesse - Leipziger Berbstmesse -Ausfuhrzahlen — Kontinentaler Reklame-Kongreß — Personelle Ereignisse — Eröffnung des Rügendammes — Arbeitslosenzahlen — Weiteres Steigen ber Sparkaffeneinlagen - Ginnahmen bes Reiches - Gefet gur Alenderung bes Rörperichaftsteuergesehes - Realsteuerreform - Neue 500-Millionen=Unleihe

## 17. Abschnitt: Polizei im nationalsozialistischen Staat 268

Erlaß über die Ginsegung eines Chefs ber Deutschen Polizei im Reichsminifterium bes Innern - Reichsführer 44, Bg. Simmler, Chef ber Deutschen Polizei - Geschäftsbereich bes Chefs ber Deutschen Polizei - Die Sauptamter Sicherheitspolizei und Ordnungspolizei — Einheitliche Beutsche Polizei — Einheitliche Polizeiuniform — Bereinheitlichung der Sicherheitspolizei — Reichsrichtlinien zur Organisation der Gemeindepolizeiverwaltungen — Dienstliche Aus- und Weiterbildung der Polizei auf soldatischer Grundlage — Gebiente Goldaten als Wachtmeister ber Schutpolizei — Verkehrspolizei — NSAR. Verkehrserziehungsbienst — Blutuntersuchung — Der Chef der Deutschungsbienst ichen Polizei übernimmi die Anwendung der Reichsstraßenverkehrsordnung -Drakonische Magnahmen gegen Berkehrssunder — Die motorisierten Genbarmeriebereitschaften — Reichsstatistif ber Strafen- und Berkehrsunfalle — Motorisierte Hilfspolizei (NGRR.) — Polizeirechtsausschuß der Afademie für Deutsches Recht — Polizeisport — Polizei-Fünftamps 1936 — Internationale Polizeitagungen — Pg. Himmler in Italien — Reichsfeuerwehrsehrenzeichen — Gemeindefragen — VI. Internationaler Gemeindefongreß — Gefet über die Berfaffung und Berwaltung ber Reichshauptstadt Berlin -Erste Berordnung jur Durchführung und Ergangung ber Reichearzteordnung - Meufassung bes Luftverkehrsgesetes - Berordnung über ben Luftverkehr

# 18. Abschnitt: Fortführung ber Erzeugungsschlacht . . . 279

Ernte 1936 — Sechste Durchführungsverordnung über die Gewährung von Chestandsdarleben — Die Einbringung der Ernte — Erntedankfest — Flachsspende des deutschen Landvolks — Erzeugungsschlacht und Vierjahresplan — Grüne Woche 1936 — Reichs-Gartenschau in Dresden — 3. Reichsnährstandsausstellung — Reichsinstitut für Lebensmittelsrischaltung — Dritte Reichstagung der Aordischen Gesellschaft — VI. Welt-Gestügel-Rongreß in Leipzig — Vierter Reichsbauerntag in Goslar — Pg. Rudolf heß über die Ernährungslage — Verteilung der Aahrungsmittel — Organisation der Viehwirtschaft — Verordnung über den Zusammenschluß der deutschen Milchwirtschaft — Verordnung über den Zusammenschluß der Forst und Holzwirtschaft — Regelung des Fettbezuges — Umlegungsgesch — Eigenerzeugung und Einsuhr — Getreide — Hackrücke — Oels und Gespinstpslanzen — Futtermittel — Flächenausnuhung — Tierhaltung — Verbrauchslentung — Urbarmachung und Melioration — Neubildung deutschen Bauerntums — Riedrode und Wiesmoor — Erbhofrechtsberordnung und Erbhosverschrung sordnung — Stand der Landwirtschaft — Geseh zur Förderung der Tierzucht — Erste Verordnung zur Förderung der Tierzucht — Reichstierärzteordnung

### 19. Abschnitt: Sozialismus ber Sat

. 294

Eröffnung des Winterhilfswerks 1936/37 — Geset über das Winterhilfswerk des Deutschen Volkes — Tag der nationalen Solidarität — Erste Verwalztungsschule der NSV. — Ernährungshilfswerk des Deutschen Volkes — Kraft durch Freude — Weltkongreß für Freizeit und Erholung — Internationales Zentralduro für Freude und Arbeit — KdF...Stadt am Kaiserbamm in Berlin — Amt "Deutsches Volksbildungswerk" — Jahrestagung der Reichskulturkammer und der NSG. "Kraft durch Freude" — SU. und Werkschulturkammer und der NSG. "Kraft durch Freude" — SU. und Werkscharen — Reichstagung des Amtes für Verusserziehung und Vertiebssführung der DUF. — Dritte Verordnung über Ausdehnung der Unfallverslicherung auf Verusskrankheiten — Urteil im Verliner Einsturzunglücksproszeh — Wilhelm-Gustoff-Stiftung in Suhl — Geset über die Vefreiung von der Pflicht zum Ersah von Fürsorgekosten

## 20. Abschnitt: Die Achse Berlin-Rom .

. . . . . 302

Abwehr gegen den Bolschewismus - Deutschland und Italien - Augenminifter Graf Ciano in Deutschland - Deutsche Anerkennung bes italienischen Raiferreiches Uethiopien - Die Themen der beutsch=italienischen Berhandlungen - Die Spanienfrage - Die wirtschaftliche Erschließung Aethiopiens — Unfreundliches Echo aus Paris und London — Mussolini über die Achse Berlin-Rom - Tichechische Sorgen - Sowjetsabotage im Nichteinmischungsausschuß betr. Spanien — Deutsche Frontkämpfer in England — Anti-deutsche Demonstrationen der Rommunisten in London — Außenpolitische Debatte im englischen Unterhaus — Die Spannungen mit Polen — Sowjet= terror und Schauprozesse — Ausländer lernen die soziale Lage in Deutsch-land kennen — Dr. Schacht in Iran und der Türkei — Kontrollplan für die Nichteinmischung in Spanien — Wiederherstellung ber deutschen Souverani= tat über die deutschen Strome - Deutsche und italienische Anerkennung ber spanischen Nationalregierung — Dr. Goebbels über die deutsch-belgischen Beziehungen — Deutscher Beitritt zum Teil IV des Londoner Geerüstungsvertrages — Besuch des österreichischen Staatssefretars Dr. Guido Schmidt — Deutsch-japanisches Abkommen gegen die Rommunistische Internationale (Romintern) — Die subetendeutsche Frage — Die deutsche Minderheit in Polen — Der polnische Außenminister Bed über das deutschepolnische Verhältnis -Polen und Danzig - Ausländische Besuche - England und Frankreich -Die Verhandlungen bes Nichteinmischungsausschuffes betr. Spanien - Deuts iches Memorandum zur Spanienfrage - Bolidewistische Brandstiftung in China - Der Prozeg gegen ben judischen Morber bes pg. Gustloff - Die beutschen Rolonialansprüche

## 21. Abschnitt: Rultur im neuen Deutschland . . . . . . 321

Festsitzung ber Reichskulturkammer — Frage ber Runftkritik — Verteilung des Nationalpreises für Film und Buch — Spende "Kunstlerdant" — Sagungen ber Reichskulturkammer und bes Reichskulturfenats - Nationalsozialistische Rulturarbeit — AS.=Rulturgemeinde — Rulturarbeit der Jugend — Woche der AG.=Presse — Lehrstuhl für ausländisches Pressewesen — Haus der AG.=Breffe - Die Reichsbreffeschule - Anordnung gur Wahrung der Unabhängigkeit des Zeitschriftenverlagswesens — Sagungen der AG.-Presse und des Reichsverbandes der Deutschen Presse — Nationalsozialistische Filmpolitik - Richtlinien gur Reorganisation bes wirtschaftlichen und kunftlerischen Schaffens — Filmarbeit ber NGDUB. — Tagung des Internationalen Berbandes der Filmpresse — Der Farbfilm — Internationaler Amateurfilmkongreß in Berlin - Anordnung gur Sicherung bes fünstlerischen Fikmschaffens - Geset zur Erleichterung ber Filmberichterstattung - Geset über die Borführung ausländischer Filme - IV. Internationale Filmkunstschau in Benedig — Internationale Filmkammer — Bühnenbildwesen — Reichsfachschaft Lang — Regelung bes Buhnennachweises — Reichstheaterfestwoche — Rulturarbeit ber AG.-Gemeinschaft "Kraft burch Freude" — Reichsfestspiele in Beidelberg — Internationale Sanzfestspiele — Kunftlerehrungen — Alters= bersorgung ber Schauspieler — Die städtischen Musikbeauftragten — Bahreuther Festspiele — Die Ausstellungen des Jahres 1936 — Ausstellung "Deutschland" — Festkundgebung der Reichsschrifttumskammer — Olympischer Kunstwettbewerb — Beendigung des Schallplattenprozesses — 13. Große Aundsunkausstellung — AG.=Bibliographie — Reichsschulungslehr= gang ber Gauschrifttumsbeauftragten - XI. Internationaler Autorenkongreß in Berlin — Woche bes deutschen Buches — Dritte Reichsarbeitstagung ber Reichsstelle zur Forderung bes deutschen Schrifttums - Bilbende Runft -Rulturelle Beziehungen zum Austand — Deutsch-ungarisches Kulturabkommen - Rulturfreis ber Gu. - Der Naturschutz

# 

Gefet über die Hitlerjugend — Erklärung des Jugendführers des Deutschen Reiches — Rede des Pg. von Schirach an die deutsche Elternschaft — Hitlerzugend und Konsessionen — Jahr des Deutschen Jungvolks — Nichtlinien des Reichszugendsührers für die körperliche Erküchtigung des Deutschen Jungvolks — Mitgliedersperre in der H. — Abkommen mit dem Reichssportsührer Der Neichssportsührer Beauftragter des Jugendführers des Deutschen Reiches für die körperliche Erküchtigung der deutschen Jugend — Erste Jungsvolks- Discherschaft — Erstes Führerinnenlager des BDM — Jugendhersberger — 49 neue Jugendherbergen — Reichsberusswettkampf 1936 — Landdienst der H. — Kulturarbeit in der HJ. — Hukland — Baldur von Schirach mit 450 Hitlerjungen in Italien.

# 

12jährige Schulzeit an den Höheren Schulen — Abdau der privaten Vorschulen und Vorschulklassen — Englisch als erste Fremdsprache — Vereinheitzlichung der Höheren Schulen — Ausstellung "Schule und Luftsahrt" — Ramps um die Gemeinschaftsschule — Sieg der Gemeinschaftsschule in München und Nürnberg — Tagungen des NSCV. — Handsschule in München wereinbarung des Reichserziehungsministers mit dem Reichsorganisationssleiter der NSDLP. — 8 neue Hochschulen für Lehrerbildung — Das Reichseinstitut für Geschichte des neuen Deutschland — Reichsinstitut für ältere deutsche Geschichte — Pritte Arbeitstagung für Deutsche Vorgeschichte

— Erste Pflegestätte für Germanenkunde in Detmold — 550-Jahrseier der Universität Heidelberg — Arbeitstagung des AS.-Dozentendundes — Akabemie für Landessorschung und Reichsplanung — Zehnjahresseier des ASDStV. — Das Ende der Korporationen — Adolf Hitler zu seinen Studenten — Stamm-Mannschaften im ASDStV. — Reichstagung des ASDStV. in Dresden — Reichsleistungskampf der Studenten — Aationalssozialistische Studentenkampschisse — Reichsleistungskampf der Studenten — Aationalssozialistische Studentenkampschisse — Reichsstudentensührer Pg. Dr. Scheel — Neuausbau des Deutschen Studententums — ASDStV. und DSt. — Der neue Reichsberufswettkampf — Vereindarung des ASDStV. mit dem DLV. — Versassischuß der Reichsstudentensührung — Jahresende — Weihsnachtsbotschaft des Stellvertreters des Führers

| Zeittafel                                 |   |   |   | • | ٠ | • |   | . 3 | 366 |
|-------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|
| Bilbteil                                  |   |   |   | ٠ |   |   |   | . 3 | 381 |
| 1. Teil: Dokumente des Jahres 1936        |   |   |   |   |   |   |   |     |     |
| 2. Teil: Persönlichkeiten bes Jahres 1936 | ٠ |   |   |   | ٠ | ٠ |   | . 4 | 412 |
| 3. Teil: Ereignisse des Jahres 1936       |   | • |   |   | ٠ | ٠ | ٠ | . ' | 424 |
| Sachreaister                              |   |   | 9 |   |   |   |   | . 1 | 477 |

## 1. Abschnitt:

# Volksführung und Ordensburg

Als das Jahr 1936 anbrach, konnte das deutsche Volk auf drei inhaltsreiche Jahre zurücklicken. Der dritte Jahreswechsel im nationalsozialistischen Reiche war herangerückt, das entgegen den verlogenen Prophezeiungen seiner Feinde und zur Verbitterung aller Juden und Emigranten immer stärker und fester geworden war. Abolf Hitler brachte das in seiner Neujahrsbotschaft mit den Worten zum Ausdruck:

Neufahrs. botichaft des Führers

"... Bum brittenmal wurde uns am Beginn ber vergangenen zwölf Monate der bevorstehende Busammenbruch des nationalsozialistischen

Regimes prophezeit.

Bum brittenmal ist Deutschland unter biesem Regime stärker und gesünder geworden auf allen Gebieten seines nationalen Lebens. Es ist für uns, die wir diese große geschichtliche Wende unseres Volkes gestalten und erleben dursten, schwer sestlichen, welchem der drei zurückliegenden Jahre die größere Bedeutung für die Wiederauserstehung des deutschen Volkes zukommt. 1933 eroberten wir die innere Macht, 1934 gelang es uns, sie zu besestigen und zu erweitern durch die Vorarbeiten sür die Erringung der äußeren Freiheit. 1935 steht im Zeichen der errungenen Freiheit nach außen und der weiteren Durchsetung der nationalsozialistischen Idee und ihrer Grundsätze im Innern. Daß es uns neben dieser gewaltigen Arbeit der politischen Wiederherstellung Beutschlands auch gelang, den wirtschaftlichen Ausbau durchzusühren und sortzusehen, kann uns alle mit besonderem Stolz erfüllen.

In berselben Beit, in ber wir mit Recht zufrieden zurücklicken dürfen auf eine wahrhaft gewaltige, politische, kulturelle und wirtschaftliche Arbeit des Ausbaues, wird uns von journalistischen Hellsehern soeben wieder der neue Termin für den deutschen Busammenbruch mitgeteitt. Auch damit können wir zusrieden sein. Denn diese Phrasen werden ver-

geben, aber bie Ergebniffe unferer Arbeit werben bleiben.

Und das bor und liegende Jahr 1936 foll und wird ein weiteres Jahr nationalsozialistischer Entschlossenbeit und Sattraft fein. "

Mlar und eindeutig sprach der Führer aus, daß Weg und Zukunft des Reiches unlösbar mit der NSDUP, verbunden sind, und er sagte in seiner Botschaft an das deutsche Bolk:

.... Ich bin mir bewußt, daß, was immer auch Deutschland treffen tonnte, die Partei der feste und unzerstörbare Träger des deutschen Lebenswillens sein wird, wie sie dies in den zurudtiegenden 15 Jahren war. Eine fanatisch verschworene Gemeinschaft beutscher Männer, deutscher Frauen und beutscher Jugend wird hinter

2 Das Dritte Reich IV



mir stehen, wie in ber Vergangenheit in ihren guten und schlechten Sagen, so auch in ber Zukunft!

Ich wende mich daher am Beginn des neuen Jahres wie immer an meine alten Mitkampfer. Ich gedenke ihrer Treue und ihrer Dissiplin.

Ich gedenke all der Führer in der politischen Organisation der Nationalsozialistischen Partei, der Su., 44, der Hitlerjugend, des Arbeitsbienstes, des NSR., der Bauernorganisation, der Arbeitskront usw., sowie der Führerinnen der Frauenschaften und des VDM. Ich danke ihnen auch in diesem Jahr für die unentwegte Treue und den Geborfam, den sie mir entgegenbrachten, und die es mir ermöglichten, schwerste politische Entscheidungen im sicheren Bewußtsein des hinter mir stehenden und durch sie geführten Volkes zu tressen. Ich danke all den unzähligen namenlosen Parteigenossen und Anhängern, den braden Männern meiner Su. und 44, des Arbeitsdienstes, des NSR. und der gesamten Arbeitsfront für ihre Hingabe an die Bewegung und für

Ich danke besonders den Millionen beutscher Bauern, die Die Ernährung unseres Bolkes auch in diesem Jahre gelingen ließen.

ihre gebrachten großen Opfer.

Und ich danke endlich allen jenen Bekannten und Undekannten, die auch als Nichtparteigenossen durch ihre treue Mitarbeit das Deutschland des Dritten Reiches emporsühren halfen. Ich danke vor allem den deutschen Frauen, die durch die neugeborenen Kleinen unseren Ramps durch ihre Sapferkeit erst der Zukunst unseres Volkes zugute kommen lassen. . "

Mit einem Aufruf zu neuem heiligen Eifer für das deutsche Volk und der Bitte an den Allmächtigen, Deutschland auch in seinem zukünstigen Schicksal nicht zu verlassen, schloß die Botschaft des Führers an seine Nation.

Das Jahr 1936 nahm seinen Lauf. Neue Rämpse und Anstrengungen um Schicksal und Zukunft der Nation erwarteten den Führer und sein Volk.

Gedenkfeier für die Lippischen Candtagswahlen 1988 "Sie alle wissen es, daß die Jukunft uns keine Rosen streuen wird, sondern daß alles hart erkämpft werden muß und Opfer kosten muß, was wir brauchen und haben mußsen. Der Endersolg wird immer dem zuteil, der standhaft bleibt und niemals die Nerven verliert"—

so sagte der Führer am 15. Januar in Detmold — anläßlich der Gesbenkfeier für die Lippischen Landtagswahlen 1933 (siehe Band 1918—33, Seite 238), die den Auftakt für die Machtergreifung am 30. Januar 1933 bedeutet hatten.

Dritter Jahrestag der nationalfozialistischen Revolution Dieses historischen Geschehens der nationalsozialistischen Revolution wurde an ihrem dritten Jahrestage (30. Januar 1936) in einer würdigen Feier gedacht, in deren Mittelpunkt der Ausmarsch der 30000 ältesten SU.-Männer aus dem ganzen Reich stand. Hier war es, wo der Führer die Worte sprach:

"Alles, was ihr feib, feib ihr burch mich, und alles, was ich bin, bin ich nur durch euch allein! Es kann in ber Geschichte kein engeres Band gegeben haben, das Führer und Gefolgschaft zusammenfügte, als das unsere!" An die Zeit des schweren opfervollen Kingens um die Macht im Staate erinnerte Adolf Hitler auch am 25. Februar — anläßlich der Parteigründungsfeier im Saale des Münchner Hofbrauhauses.

Partetgründungsfeier

Heute, im Jahre 1936, ist die Partei zum Träger des politischen Willens der Nation geworden. Neue und gewaltige Aufgaben sind ihr gestellt — und vor allem eine für die Gestaltung der Zukunst ausschlaggebende Ausgabe: die politische Führungsauslese im Volkt Und es war ein Beitrag zur Erfüllung dieser Ausgabe, als am 21. Februar 1936 der Reichsorganisationsleiter Pg. Dr. Robert Leh in Köln mit der Ausmusterung jener Parteigenossen begann, die demnächst in den Ordensburgen der NSDUP. ihre Erziehung zur politischen Führung erhalten sollten.

Die politische Führungsaufgabe der NSDUP.

Beginn der Ausmusterung für die Ordensburgen

Ordensgedante und Führernachwuchs

Denn die NGDUB. als organisch gewachsene Volksführung will auch ben Führernachwuchs einer natürlichen Auslese unterwerfen, die auf die deutschen Charakterwerte und die Erkenntnisse über Menschenführung abgestellt ist. Die aus der NSDUP. gewachsene Führerschicht ist durch die Auslesewirkung der Rampfzeit erprobt. Für den Führernachwuchs Auslesemöglichkeiten zu schaffen, die denen der Rampfzeit der Bewegung in ihrer Wirkung entsprechen, war die Aufgabe — eine Aufgabe, die nicht durch Schulung allein zu bewältigen ift. Go entstand ber Gedanke der Ordensburg, denn wie die Suhrerschaft der Bewegung mehr und mehr zum Orden zusammenwächst, foll ihr Nachwuchs Läuterung und Prüfung auf den Burgen dieses Ordens erfahren. (Zum Ordensgedanken fei auf die Rede Bg. Rofenbergs in der Marienburg am 30. 5. 1934 über den "Deutschen Ordens= staat" - siehe Band 1934, Seite 300 - und insbesondere feinen Auffat über den "Ordensgedanken des XX. Jahrhunderts" in der ersten Nummer des "Schwarzen Korps" — siehe Band 1935, Seite 79 bis 81 - verwiesen.)

So entstanden zunächst drei Ordensburgen — Vogelsang in der Sifel, Crössinsee in Pommern, Sonthofen im Allgau — architektonische Schöpfungen von wuchtigen Ausmaßen, die organisch ihrer Landschaft entsprechen und Zeugnis ablegen vom Zukunstswillen des im Nationalsozialismus wiedererwachten deutschen Volkes. (Neben diesen wuchtigen Zeugen einer neuen deutschen Baukultur sei noch daran erinnert, daß bereits am 24. November 1935 die alte Burg Erwitte an den Ausläusern des Teutodurger Waldes ihrer neuen Bestimmung als Reichsschulungsburg übergeben worden war. Im Austrage der Deutschen Arbeitssfront ausgebaut, dient sie jest Schuslungszwecken der NSDUP. und der DUF.) Die drei Ordensburgen Vogelsang, Crössinsee und Sonthosen sollen der Erziehung des mehrsfach ausgemusterten Führernachwuchses der NSDUP. gewidmet sein.

Die Ordensburgen

Anslese gur Ordensburg In seiner Denkschrift "Der Weg zur Ordensburg" sagt Pg. Dr. Leh über Auslese und Erziehung der politischen Führung (Dr. Robert Leh, "Wir alle helsen dem Führer", Seite 122 bis 123):

"Der 9. November 1918 tam nicht, weil das deutsche Bolt feiger und minderwertiger geworden war, sondern deshalb, weil seine burgerliche Rührung versagte, weil das Spftem der Auslese und ber Erziehung in ben voraufgegangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten falich war. Dieses Shitem der mittleren, höheren und Hochschulreife ist ausgezeichnet für die Schaffung von fachlichen Sachwaltern ber Nation. Es ift ficher, bag bie beutschen Mergte, Upothefer, Ingenieure, Architeften, Sechnifer, Diplom-Boltswirte und Diplom-Landwirte ufw. die weitaus besten ber Welt sind. Um solche Fachleute zu erziehen, eignet sich bas burgerliche Erziehungsshstem ausgezeichnet, und man soll es deshalb erhalten und belassen. Jedoch grundfalsch ift es, zu glauben, bag badurch auch politische Rührer herangebildet werden konnen, daß sich ein guter Sachwalter auch zum Führer bon Menschen eignet. Das sind an sich ichon zwei verschiedene Thpen. Gin guter Zahlmeister ift felten ein guter Rompanieführer und ein guter Sauptmann felten ein guter Bahlmeifter. Fast nie ift es der Fall, daß diese beiden grundverschiedenen Beranlagungen ber Menichen in ein und bemfelben Menschen vereinigt sind...

Denn der 9. November 1918 der negative Beweis dafür ift, daß die bürgerliche Führerauslese und eerziehung für die politische Leitung Deutschlands salsch war, so ist das Führerforps der NGDUB. der positive Beweis für dieselbe Erkenntnis; denn dieses Führerforps ist nicht nach den bürgerlichen Prinzipien der Auslese und Erziehung zussammengesetzt worden, sondern nach ganz neuen und selbstgewählten

Grundfäten.

Wir stellen an ben politischen Führer des Volkes folgende drei Grunds

forderungen:

1. er muß einen sicheren Instinkt und damit einen gefunden Menschenverstand besithen,

2. er muß in jeder Begiehung ein ganger Rerl fein und

3. er muß den Willen haben, sein Wissen soweit wie möglich zu bervollkommnen."

Ueber die hierzu erforderliche Auslese führt er aus (Seite 123 bis 124):

"Die Auslese für den Nachwuchs der Politischen Leiter darf sich nie den Weg zu der breiten Masse des Volkes versperren. Deshalb darf sich die Auslese niemals binden an Besitz, reich oder arm. Sie muß die Manner des Volkes aus allen Schichten des Volkes zu sinden suchen, aus dem Arbeiter und Bauern und Handwerker genau wie aus dem Studenten und Akademiker. Wir dürsen nie danach fragen: Was dist du, katholisch oder evangelisch, welchem Stande gehörst du an und welcher Rlasse? Rannst du die Erziehung auf diesen Ordensburgen besahlen oder nicht? Wir müssen eisersüchtig darüber wachen, daß alle Geschlechter, die nach uns kommen, diese Erkenntnis, die uns der Kampf gelehrt hat und die uns den Sieg über alle Parteien und Organisationen gegeben hat, dis in die spätesten Zeiten dogmatisch seitlegen"

und stellt hierfür folgende drei Grundsate auf (Seite 125 bis 127):

"1. Der Unwärter muß selbstverständlich Mitglied der NSDUB. sein. Jedoch das allein genügt nicht. Es ist einsach technisch unmöglich, die mehr als drei Millionen Mitglieder der Partei durch die borhandenen Ordensburgen zu schieden, und ebenso ist es unmöglich, die notwendige

1. Abichnitt 21

Angahl von Ordensburgen zu errichten, um biefes Biel zu erreichen. Deshalb mußte diefe Bedingung weiter eingeengt werden. Ich muß bon bem nationalfozialistischen Unwarter wissen, was er in ber Partei getan hat, ob er überhaupt schon irgendwo in seinem Leben bewiesen hat, daß er freiwillig und ohne Entgelt und ohne Vorteile zu haben, eine Urbeit an der Gemeinschaft geleistet hat. Es genügt nicht, daß ber Betreffende das Braunhemb trägt und Mitglied ber NEDUB. ift und feinen Beitrag entrichtet. Es genügt nicht, daß er ben Befehlen feiner Dienststelle gehorcht und dann eine Arbeit vollführt, wenn er bazu befohlen wird, sondern wir muffen wissen, ob es ihn innerlich gu diefer Gemeinschaftkarbeit brangt, ob er bie Arbeit an feinem Bolte gu feinem Lebensinhalt gemacht hat ...

2. Die zweite Bedingung ber Auslese ift ebenso einfach. Wir fragen: Bift bu gesund, und zwar absolut gesund, ohne Fehler, tauglich la? Ich bin ber Meinung, daß bas Wort: in einem gefunden Rorper leben eine gesunde Geele und ein gesunder Geift, in taufend Jahren und noch spater dieselbe Gultigfeit haben wird wie heute und daß sich das Bolt einem an Leib und Geele gefunden Führer freudig unterordnen wird. Wir meinen hier nicht allein die Gesundheit der menschlichen Organe, wie sie die bisherige Aerztebetrachtung nach liberalistischen Grundfagen fannte, fondern wir glauben auch baran, bag man aus dem Auge und bem Gesicht des Menschen in seiner Geele lesen fann. Wir greifen nicht zu mechanischen Bilfsmitteln allein, sondern wir verlaffen uns bor allem auch auf ben Wert bes natürlichen Instinktes. Auch hier ist es wiederum notig, daß immer bieselben Manner, und zwar bie am höchstverantwortlichen Manner, die hoheitstrager felber und ihr Bertrauensarzt, die Musterung vornehmen.

3. Die britte Frage, die wir an den Unwarter richten, ift die Frage: Bist bu erbgesund, ist beine Uhnentafel in Ordnung? Wir glauben baran, daß ber Mensch nicht allein bas Produkt ber Gegenwart,

sondern bor allem auch das Produtt feines Blutes ift."

Die nach solchen Gesichtspunkten für den Führernachwuchs auß= Die Erziehung gesuchten Parteigenoffen (die ihrer Arbeitsdienstpflicht und ihrer Droensburg Wehrpflicht genügt haben muffen) sollen in den Ordensburgen durch die besten Lehrer in Geschichte und Rassenkunde, Philosophie und Rultur, Wirtschafts= und Soziallehre usw. unterrichtet werden. Die weltanschauliche Linie dieser Schulung zu bestimmen, die geeigneten Lehrer auszusuchen bzw. heranzubilden, ist eine der Aufgaben der "Hohen Schule der Partei", die in maher Zukunft gegründet werden foll und die unter Leitung des Reichsleiters Pg. Alfred Rosenberg in seiner Eigenschaft als Beauftragter des Führers für die Ueberwachung ber gesamten geistigen und weltanschaulichen Schulung und Erziehung ber NSDUP. (siehe Band 1934, Seite 78 bis 79) stehen wird.

Bur wiffensmäßigen Schulung foll in den Ordensburgen der NSDUP. vor allem die charakterliche Erziehung und Erprobung treten. Pg. Dr. Len sagt darüber in seiner Dentschrift (abgedruckt in Dr. Robert Len "Wir alle helfen dem Führer", Seite 131 bis 132):

.. . Bift bu ein Rerl und willft bu bies unter Beweis ftellen? Das ift bie Grundlage für ben zweiten Seil ber nationalfozialiftifden Erziehung auf den Ordensburgen. Bu biefem Zwed stellen wir den Sport in den Mittelpunkt biefer Er-

ziehung. Nicht um den Körper allein spannkräftig zu erhalten oder um eine Langeweile auszufüllen oder um Matadore oder sogar Olympiakämpser heranzuzüchten, sondern wir benuhen den Sport, um folgende drei Grundeigenschaften des Mannestums zu prüsen und zu fördern:

1. Wir wollen ben Mut, die Entschlußfraft und die Rühnheit der Menschen erproben, und wenn sie vorhanden sind, weiter sordern. Deshalb muß jeder Teilnehmer auf den Ordensburgen 3. B. mit dem Fallschirm aus dem Flugzeug abspringen oder vom Jehn-Meter-Brett ins Wasser springen oder — dies in Sonthofen — alpine Mutproben absolvieren. Er muß sechten und bozen lernen. Mit einem Wort: wir werden immer wieder neue Methoden ersinden, um seinen Mut, seine Rühnheit, seine Entschlußtraft zu prüsen oder zu beobachten, ob ihn irgendwelche Hemmungen und Hinder-

niffe beeintrachtigen.

2. Wir wollen wissen, ob biese Männer ben Willen zum Führen in sich tragen, zum herrsein, mit einem Wort: zum herrschen. Die NSDUP. und ihre Führer müssen herrschen wollen. Wer die Sotalitätsansprüche auf die Führung des Boltes nicht erhebt ober gar gewillt ist, sie mit einem anderen zu teilen, kann nie Führer der NSDUP. sein. Wir wollen herrschen, wir haben Freude am herrschen, nicht um ein Despot zu sein oder um einer sabistischen Shrannei zu huldigen, sondern weil wir selsenssesst daran glauben, daß in allen Dingen nur einer sühren und auch nur einer die Verantwortung tragen kann. Dies

fem einen gehört auch die Macht.

3. Wer andere beherrschen will und soll und darf, muß sich selbst beherrschen können. Das allein gibt ihm das Recht auf den Herrsschaftsanspruch gegenüber anderen. Deshalb wollen wir auch das erproben. Es gehört zum Mannestum. Wer ein ganzer Rerlsein will, muß sich selber beherrschen können, d. h. er muß sich in der Gewalt haben. So werden wir denn auf diesen Ordensburgen Disztlinübungen durchführen, nicht im Stillstehen und Marschieren und im äußeren soldatischen Drill — das ist eine Selbstverständlichseit — sondern in der inneren Disztlin. Zum Beispiel wir werden verlangen: es wird auf der Ordensburg acht Tage nicht geraucht oder kein Alkohol getrunken, oder irgendein anderes persönliches Opser wird von dem einzelnen verlangt.

llebergabe der Ordensburgen Am 24. April konnte Pg. Dr. Ley die Ordensburgen Bogelsang, Crössinsee und Sonthofen dem Führer übergeben. Bei dem seierlichen Akt, der in der Burg Crössinsee stattsand, schloß Pg. Ley seine kurze Ansprache mit den Worten:

3ch hoffe und wünsche und will alles, was an mir liegt, tun, daß in diesen Burgen Männer erzogen werden, die Ihr großes Erbe würdig und treu verwalten.

Und ein weiteres Gelöbnis gebe ich Ihnen, mein Führer: Diese Manner, die hier hinausgehen, werden gehorchen gelernt haben, werden

treu und Rameraden für das ganze Leben fein."

Der Führer Adolf Hitler übergab die Burgen ihrer großen Bestimmung.

Die Auserwählten des ersten Jahrgangs konnten die Schwelle der Ordensburgen überschreiten — mit dem letzten Erziehungsziel: "baß

fie biefem Orden auf Gedeih und Berderb verfallen find und ihm unbedingt gehorden muffen" (wie Bg. Dr. Len es am Schluffe feiner bereits weiter oben angeführten Dentschrift gum Aug-

druck gebracht hatte).

Alle Arbeit der Bewegung ist Dienst am Wert des Ruhrers, der Deutschland aus tiefster Nacht rettete. Udolf Bitler ist Deutschland - das wurde vom ganzen deutschen Volke erneut empfunden, als es am 20. April den Geburtstag feines Ruhrers feierte. "In ber gangen Welt mit Uchtung umgeben, bon feinem Bolfe aber geliebt! Das ift bas höchfte, mas ein Menich in diefem Erdenleben erreichen fann.

Morgen nun werden von überallher, wo Deutsche wohnen, die Glud- und Segenswünsche zu ihm emporsteigen. Möge ein gutiges Geschick ihm Gesundheit, Rraft und eine gesegnete Band geben. Und ihn und noch lange, lange erhalten; benn wenn er bei und ift,

dann wird alles wohlgeraten.

Er ift uns, was er uns war, und er wird uns bleiben, was er uns

ift: Unfer Sitler!"

- so schloß am Vorabend dieses Tages der Reichsminister für Volkgaufklärung und Propaganda, Pg. Dr. Goebbels, seine Unsprache über alle deutschen Sender. In diesem Geiste wurden am 19. April Hitlerjungen und Mädel bes BDM. in die Partei aufgenommen. Und am Geburtstag des Suhrers erfolgte im gangen Reiche die Vereidigung der noch nicht vereidigten Politischen Leiter - durch den Stellvertreter des Führers, Bg. Rudolf Beg, der auf bem Königlichen Blat in München die Eidesleiftung über alle deut= schen Genber vornahm und in seiner grundfahlichen Rede u. a. fagte:

Beder von euch, ber nun burch feinen Gib hingutritt gur Führer-

schaft Abolf Hitlers, sei sich bewußt:

Nicht die Rechte sind bas Wesentliche an eurem Umt, das Wesentliche find bie Pflichten. Die Rechte follen nur bagu bienen, ench bie Ausübung eurer Pflichten zu erleichtern. Nicht die Uniform und nicht die Abzeichen sind das Wesentliche, sondern wesentlich ist das

Berg barinnen, wefentlich ift ber Charafter.

Micht ber Titel, nicht ber Rang, nicht bie Abzeichen schaffen euch bie wahre Autoritat, fondern eure haltung und die Frucht eures Wirtens ichafft euch die mabre Autorität. Die hochfte Autorität, die je einer in Deutschland befaß, ichuf sich ein Mann ohne jeden Sitel, ohne jeben Rang, ein Mann im Schlichten braunen Rod, ein Mann, ber nur eines war und nur eines ist: Führert

Führer in seinem Wefen, Führer in feiner Saltung, Führer in seinem Berantwortungsbewußtsein, Führer in der Sin-

gabe an fein Wert ..."

Um Geburtstage des Führers wurde von der SU. erstmalig das Pantopier der Dankopfer der Nation geschaffen, über bas der Stabschef Pg. Luge an den Führer schrieb:

Geburtstag bes

Bereidigung ber Bolitifchen Leiter

"Mein Führer, Ihre Sturmabteilungen bitten Sie, mit bem heutigen Tage, der Sie vor 47 Jahren dem deutschen Bolke gab, ein neues Opferwerk zu beginnen und es Ihnen als Dankopfer der Nation bringen zu dürfen. Es soll alljährlich in Ihre Hände gelegt werden zur Schaffung neuer großer Rulturwerte und von der steten Einsatzbereitschaft und ewigen Dankbarkeit des deutschen Bolkes zeugen."

Sein an das ganze deutsche Volk gerichteter Aufruf schloß mit den Worten:

"... So ruse ich heute alle auf, die sich zu bieser Rampfgemeinschaft bekennen.

Alljährlich sollen sie am Geburtstag des Führers mit uns zeugen von unserer unlösbaren Verbundenheit und sich mit einem Dankopser für den Führer in die Shrenlisten eintragen. Stets einsatzereit für den Führer, für die Partei, für Volk und Vaterland, wollen wir als ewige Hüter der nationalsozialistischen Weltanschauung für alle Zeit zusammensstehen in dem einzigen Gedanken: Alles für Deutschland!

Mit diesem Geschenk für unseren Führer soll zum Ausdruck kommen unsere Geschlossenheit und unser Wille, dem Führer und unserem Volk stets auß neue zu dienen, im alten Rampfgeist immer wachsam und

immer bereit.

Beil Sitler!

Luke."

Als ersten Baustein zu diesem Dankopfer übernahm es die SU., in diesem Jahre eine Siedlung für den deutschen Arbeiter zu schaffen. —

Die förperliche Erziehung bes deutschen Volfes durch die SA. In diesem Zusammenhang sei auf die neuen Aufgaben des SU.= Führerkorps hingewiesen, die in einer Anordnung Adolf Hitlers vom 24. Februar zum Ausdruck kamen:

"Die Leistungen im Reichswettkampf ber SU. haben mir gezeigt, baß die SU. befähigt ist, die körperliche Ertüchtigung des deutsschen Bolkes im Sinne der völkischen Grundsätze des Nationalssailismus erfolgreich durchzusühren. Diese körperliche Ertüchtigung auf möglichst weite Rreise des Bolkes zu übertragen, ist eine besons dere Aufgabe des SU.-Führerkorps. Ich ordne daher eine Leistungsprüfung aller SU.-Führer für den herbst an. Das Itel dieser Leistungsprüfung ist die Erringung der Lehrs oder Prüseberechtigung für das SU.-Sportabzeichen unter verschärften Bedingungen.

Die Ausführungsbestimmungen erlägt ber Stabschef. Er erstattet mir

bis Ende des Jahres Meldung über das Ergebnis.

Der Oberste SA.-Führer: gez.: Adolf Hitler."

Nationalfozialistisches Retterforps Einen Ausschnitt aus diesen Aufgaben betraf die Anordnung des Stabschess Pg. Lute (vom 19. April) über die Aufstellung eines Nationalsozialistischen Reiterkorps:

1. Durch Berfügung bes Führers und Reichskanzlers bom 10. März 1936 ist die Ausstellung eines Nationalsozialistischen Reiterkorps (NSRR.) angeordnet.

2. Dem NGRR. mussen alle 18= bis 20jährigen und burfen auch jüngere sowie ältere Jahrgänge beitreten, die für die Reit= und Fahrausbildung vor der Dienstzeit in Frage kommen und den Reiterschein erwerben wollen, um bei einer berittenen oder fahrenden Truppe dienen zu können.

3. Das NGRR. wird in ber SU.=Reiterei, Die etwa 80 % ber deutschen Reiterei umfaßt, gebilbet. Die hierzu notwendigen Unordnungen trifft ber Reichsinspetteur fur Reit- und Jahrausbildung, GU.-Obergruppenführer Litmann.

4. Aufgabengebiet und Satigfeit bes Reichsinspefteurs fur Reit- und

Rahrausbildung bleiben unverändert.

Der Stabschef: Luke.

Die Führungsaufgabe der nationalsozialistischen Bewegung findet ihren Niederschlag auf allen ihren Arbeitsgebieten, so auch bei ber Grauenschaft MS.=Frauenschaft — wie es in einer Unordnung des Stellver= treters des Führers (über eine Mitgliedersperre ab 1. Februar) jum Ausbruck kam:

"Die NG.-Frauenschaft hat einen Mitgliederstand erreicht, ber zur Lösung ber ihr als Führerinnenorganisation ber beutschen Frauen gestellten Aufgaben volltommen genügt.

Ich bestimme daher, daß die weitere Aufnahme in die AG. Frauen-

schaft am 1. Februar 1936 gesperrt wird.

Die Reichsfrauenführerin ift mir fur bie genaue Beachtung biefer

Anordnung verantwortlich.

1. Abichnitt

Bon diefer Unordnung wird bie Uebernahme von Führerinnen bes BDM., des beutschen Frauenarbeitsbienftes und aus bem Frauenamt der DUF, in die NG.-Frauenschaft nicht berührt.

Die hierfur notwendigen Unordnungen erläßt die Reichsfrauenführe-

rin im Einvernehmen mit ben guftanbigen Dienftstellen.

gez .: R. Beß."

Ueber die Frauenfragen und den Arbeitsbereich der Reichsfrauenführerin Pgn. Gertrud Scholt-Rlink schrieb die NSR. (Folge 114 vom 18. Mai):

Bom Arbeits. bereich der Reichsfrauen-führerin

Es ist kennzeichnend für bas nationalsozialistische Deutschland, bag bie Frauenfragen bei ihrer Neuordnung nicht burch einen ministeriellen Feberstrich bestimmt, sondern ber aus bem Bolte erwachsenen und im Bolle verwurzelten Partei anvertraut wurden. Frau Scholts-Rlink, eine alte Nationalsozialistin, vereinigt in ihrer hand vier Alemter, bie sie mit nationalsozialistischer Energie und fraulichem Instinkt leitet: Die Frauenschaft ber NGDUB. mit bem Deutschen Frauenwert, den Reichsmutterdienst, bas Frauenamt der Deutschen Arheitsfront und ben Frauenarbeitsdienft.

Durch biefe organisatorische Bereinigung ift jebes Nebeneinanderarbeiten, jeder Buftandigfeitestreit bon bornherein bermieben. Denn alle vier Alemter bienen einer großen, gleichen Aufgabe: Die beutsche Frau zur Nationalsozialistin zu erziehen und als solche zu erhalten und bie Stellung ber beutschen Frau im Gefüge bes Gesamtvoltes nach

nationalsozialistischen Gesichtspunkten zu vertreten ... "

Das Jahr 1936 brachte auch wieder eine Reihe von Arbeitsabkommen der Reichsfrauenführerin (fo am 29. Juni mit dem Nationalsozialistischen Lehrerbund — siehe auch Band 1935, Seite 75).

Der Mai 1936 nahm der Bewegung zwei erprobte Rämpfer: Um 16. Mai starb der 44=Brigadeführer Pg. Julius Schreck, der Histigade Schreck, der führer Sorieat

General Lituanu † langjährige Fahrer Abolf Hitlers, einer der ältesten Kameraden des Führers und Kämpser der Bewegung, der bereits vor 1923 den "Stoßtrupp Hitler" ins Leben gerusen hatte. — Und am 28. Mai verschied Pg. General Karl Litmann im Alter von 86 Jahren, aus dem Weltkrieg als der "Löwe von Brzeziny" bekannt, der — trots seines Alters — in der Kampszeit der Bewegung zu Adolf Hitler gesstoßen und einer seiner treuesten Gesolgsleute geworden war. — Voll Trauer stand Deutschland an der Bahre dieser beiden vorbildlichen Nationalsozialisten und gedachte ihrer Leistungen in der Kampszeit und im nationalsozialistischen Keiche, ihrer unbedingten Treue und ihres unerschütterlichen Glaubens, in dem sie dem Führer gessolgt waren.

Erinnerungsfeier an den Weimarer Reichsparteitag 1926 "Vom ersten Augenblick an war ich damals davon überzeugt: Diese Partei wird ganz Deutschland erobern und wird alle anderen Parteien beseitigen" — so sprach der Führer in Weimar anläßlich der 10jährigen Erinnerungsseier (3. bis 5. Juli) an den Weimarer Reichsparteitag (siehe Band 1918—1933, S. 130), den ersten Parteitag der NSDUP. nach dem 9. November 1923 und der Verbotszeit. Der Stellvertreter des Führers, Pg. Heß, sagte in seiner Unsprache:

"... Der Weimarer Tag 1926 war für uns eine Demonstration bes Trohes, bes Ausbegehrens, ein Tag, an dem wir den damals Herrschenden, unseren Unterdrückern nach dem 9. November 1923, unser "Aun erst recht!" entgegenschmetterten — dieses "Aun erst recht!", das auf unseren Abzeichen der Verbotszeit stand.

Es war die erste Heerschau nach dem Zusammenbruch der Bewegung 1923, eine Heerschau, durch die wir seststlten, daß nicht nur die sormelle Neugründung der Partei durch den Führer erfolgt, sondern darüber hinaus eine neue Bewegung entstanden war, in der sich zusammenfanden die Kämpferischen in Deutschland.

Der Befehl bes Führers, nach Weimar zu marschieren, war im Grunde ein gewagtes Experiment, bessen Erfolg freilich ebenso über- wältigend war, wie es gewagt war.

Die neue ASDUP, trug ihre Fahnen aus gang Deutschland in das herz Deutschlands. Und sie holte sich aus des Führers hand neue Standarten für den Ramps. Sie zeigte ber Welt: hier find wir wieder! hier stehen wir wieder! Und wir werden in Deutschsland stehen, aufrechter und entschlossener benn je!..."

Und die alten Rämpfer aus dem Jahre 1926 marschierten voller Stolz und Begeisterung an ihrem Führer vorbei. Der Geist, den Adolf Hitler in der Rampszeit auf seine Gefolgschaft ausgestrahlt hat, ist auf das deutsche Volk in seiner Gesamtheit übergegangen. Diesen Geist, der die Voraussehung zur siegreichen Gestaltung unseres Schicksfals ist und bleiben wird, stets in der Nation zu erhalten, ist Ausgebe der nationalsozialistischen Bewegung.

## 2. Abidnitt:

## Das wirtschaftliche Leben des deutschen Volkes

Daß Deutschland auch wirtschaftlich wieder lebte und daß fich dieses Leben von Jahr zu Jahr steigerte, bewies erneut die Leipziger Beipgiger Briti-Frühjahrsmeffe 1936. Die Meffe (die auch noch in anderer Rich= tung bemerkenswert war - nämlich durch das erste öffentliche Fernsehgespräch zwischen zwei beutschen Städten am 1. Marg, zwischen Berlin und der Messestadt Leipzig, zwischen dem stellt. Hauptschriftleiter bes "Bölkischen Beobachters", Pg. Weiß, und bem nach Leivzig entsandten BB.=Schriftleiter) erwies sich als die erfolgreichste Messe seit Jahren. Sie dauerte vom 1. bis zum 9. Marg und zeigte in ihren Bahlen ben flaren wirtschaftlichen Aufstieg. Auch die außländische Presse konnte nicht umbin, sie als die stärkste, reichhaltigste und lebendigste Messe der Nachkriegszeit zu bezeichnen. So betrug die Zahl der Aussteller:

1933: 6417 1934: 7406 1935: 8070

1936: 8163 (alfo 1746 = 27% mehr als zu Beginn bes Aufstiegs im Jahre 1933).

Die Zahl ber Besucher betrug:

1933: 107 000 1934: 160 000 1935: 200 000 1936: 240 000

Unter ihnen waren auslandische Gintaufer:

1933: 15 500 1934: 16 400 1935: 22 000 1936: 25 000

Eine gang erhebliche Steigerung ift besonders aber auch bei ben Umsagen zu erkennen. Sie beliefen sich auf etwa 390 Millionen (also 100 Millionen mehr als 1935, 250 Millionen mehr als 1934), wovon auf Austandsauftrage 125 Millionen entfielen.

Bei der im Rahmen der Messe wiederum veranstalteten Rundgebung ber Rommission für Wirtschaftspolitit der NSDUB. fagte ber Vorsikende der Rommission, Bg. Röhler, u. a.:

mas wir unter Leitung ber Wirtschaft verstehen, ift auf bas entschiedenste anders als die margiftischen Wirtschaftstontrollen, ob fie nun radital oder gemäßigt sind, und ebenso etwas entschieden anderes als die Lenkungsspfteme, die eine in veralteten Unschauungen großgewordene Theorie für zuläffig halt.

Wenn der Führer befiehlt, daß 7000 Rilometer Autobahnen gebaut werden, so ist das eine stärkere und eingreifendere Wirtschafts= lenkung, als was jemals mit allen Runften ber Diskontpolitik, ber Rreditausweitung, ber industriellen Planung, Marktregelung und son-

ftigen Versuchen burchgeführt werden fann,

Wenn der Führer verlangt, daß die Automobilindustrie für drei bis vier Millionen Deutsche ben Rraftwagen schafft, bessen Erwerb, Betrieb und Unterhaltung ihren Ginfünften angemeffen ift, fo ift bies eine wahrhafte Wirtschaftslenkung und eine Rauffraftsteigerung, die alles im Schatten laffen wird, was jemals durch manipulierte Währungen ober burch Preis- und Cohnexperimente erreicht werden konnte. . . "

Automobilaus. ftellung in Berlin

Die Richtigkeit dieser Worte war durch die Erfolge auf dem Gebiete der Rraftwagenindustrie und deren wirtschaftliche Auswirkungen flar erwiesen worden. Bei ber am 15. Februar eröffneten IV. Internationalen Automobilausstellung in Berlin fonnte Rudschau gehalten werden auf die erfolgreiche Arbeit der nationalsozialistischen Führerrede Wirtschaftslenkung. In seiner bedeutsamen Eröffnungsrede sagte Abolf Hitler u. a .:

"... Wenn ich in Deutschland auf einen Rraftwagenbestand von brei bis vier Millionen zu kommen hoffe, so muffen der Preis und bie Erhaltungskosten dieser Rraftwagen eine ähnliche Staffelung aufweisen wie die Ginkommen ber brei ober vier Millionen ber bafur in Frage kommenden Räufer. Ich empfehle ber deutschen Rraftverkehrswirtschaft, sich einmal von diesen Gesichtspunkten aus ein Bild über das Einkommensverhaltnis der vier oder fünf Millionen bestgestellten Deutschen 3u verschaffen, und Gie werden bann verstehen, weshalb ich mit rudsichtsloser Entschlossenheit die Vorarbeiten für die Schaffung des beutschen Bolkswagens durchführen lasse und zum Abschluß bringen will, und zwar, meine herren, zum erfolgreichen Abichluß.

Ich zweifle nicht, daß es der Genialität des damit betrauten Ronstrufteurs sowie ber spateren Produzenten in Berbindung mit bochster nationalwirtschaftlicher Einsicht aller ber baran Beteiligten gelingen wird, die Unichaffungs, Betriebes und Erhaltungetoften biefes Wagens in ein tragbares Berhältnis zum Einkommen biefer breiten Masse unseres Bolkes zu bringen, wie wir dies in Amerika in einem fo glanzvollen Beispiel bereits als gelungen gelöst sehen konnen...

... Und wenn uns fur die Bufunft gang große Aufgaben gestellt find, meine herren, dann durfen wir an ihrer Erfüllung um so weniger zweifeln, als das heute Geschaffene uns das höchste Recht gibt, eine solche Hoffnung zu begen. Zwei Momente mochte ich hier nur besonders

1. Die Not der deutschen Brennstoffversorgung, deren ausschlaggebende Bedeutung wir in der Jettzeit gerade auch politisch ermeffen konnen, kann als überwunden angesehen werden. Der Weg zum beutichen Brennstoff ist frei. Gerade auf diesem Gesamtgebiet haben unfere Chemiker und Erfinder wahrhaft Bewunderungswürdiges geschaffen. Und vertrauen Sie auf unsere Entschlußtraft, dieses theoretisch Geschaffene praktisch zu verwirklichen!

2. Sie sinden in bieser Ausstellung zum erstenmal Reisen aus beutschem synthetischen Gummi. Und ich bin glücklich, Ihnen und dem deutschen Bolk hier mitteilen zu können, daß die Erprodungen, die von der Wehrmacht seit ungefähr einem Jahr vorgenommen worden sind, zu dem Resultat führten, daß dieser synthetische Gummi an Dauer und Haltbarkeit den natürlichen Rohgummi um 10 bis 30 % übertrifft..."

Dieser synthetische deutsche Gummi — Buna genannt — wurde zum Buna großen Ereignis der Ausstellung.

Ein Rücklick auf den verflossenen Monat bewies erneut das unaushaltsame Unwachsen der deutschen Motorisierung. Die Zahlen der Zulassungen im Februar 1936 gegenüber den Vorjahren ersgaben folgendes Bild:

Sahlen der Motoristerung

Personenwagen Lastwagen Krafträder Februar 1934: 4386 1039 2647 Februar 1935: 11599 1934 2568

Februar 1936: 12 391 2 428 4 435 und im März 1936: 17 305 4 407 14 924

Um 11. Februar fand die erste Tagung des im Vorjahre gesschaffenen (siehe Band 1935, Seite 145) Reichsarbeitss und Wirtschaftsrates statt, um sich mit den wirtschafts und sozialpolitischen Gegenwartsproblemen vom Standpunkt nationalsozialistischer Wirtschaftsauffassung aus zu beschäftigen.

Erste Tagung des Reichs= arbeits= und Wirtschafts= rates

Ueber dieses nationalsozialistische Wirtschaftsdenken hat der Reichspresseches der NSDUP., Pg. Dr. Dietrich, am 28. Januar in Essen (in einer Veranstaltung der Gauwaltung Essen der DUF.) eine derart grundlegende Rede gehalten, daß es notwendig erscheint, diese Aussührungen zum größten Teile hier im Wortlaut wiederzuzgeben. Pg. Dr. Dietrich erklärte:

Rationalfoglalistisches Wirtschaftsdenten

"Wenn man im nationalsozialistischen Deutschland von der Wirtschaft sprechen will, dann muß man bei der Weltanschauung beginnen. Alle wirtschaftlichen Iden, die die Geschichte der Menschen bewegt haben und die in der Geschichte etwas bedeuten, haben eine weltanschauliche durch ein anderes nur dann ersolgreich ersehen fann, wenn es von einer besseren Weltanschauung getragen ist, so kann man auch ein wirtschaftliches Spstem nur dann mit Erfolg durch ein anderes ablösen, wenn dieses auf einem richtigeren weltanschaulichen Jundament ruht. Das ist jene große Wahrheit, die uns der Führer am wundersamen Beispiel bes deutschen Boltes gelehrt hat.

Durch eine Leistung, die einzigartig ist und in der Geschichte der Bölfer auf einsamer Höhe steht, hat der Führer das deutsche Bolk aus tiesster Zerrissenheit zur politischen Einheit und weltanschaulichen Geschlossenheit gebracht. Er hat es zu einer einzigen Gemeinschaft, zu einem einzigen Blod zusammengeschweißt und dadurch wieder zu nationaler Kraft emporgesührt. Kraftgewinnung durch Konzentration, Beseitigung aller Kraftvergeudung im Innern, um alle Energien der Nation zum Einsah nach außen frei zu machen, das ist letzten Endes das große politische Grundgeset, das der Nationalsozialismus im deutschen

Volke zur Geltung erhoben hat, — bas Geheimnis des Erfolges ber nationalsozialistischen Politik und ihrer fruchtbaren Wirkungen für die Nation.

Wir wissen, daß die unheilvolle Zersplitterung des politischen Denkens, die der Nationalsozialismus beseitigt hat, von der Wirtschaft außegegangen war. Strupelloser kapitalistischer Wirtschaftsgeist und blinder marzistischer Haß sind die Ursache dieser nationalen Zerrissenheit gewesen. Und deshalb ist es von so außerordentlicher Wichtigkeit, daß der gewonnenen einheitlichen Weltanschauung im deutschen Volke auch eine einheitliche Wirtschaftsanschauung entspricht. Wir brauchen eine Einheit und innere Geschlossenheit des wirtschaftlichen Denkens, das nicht nur die wirtschaftlichen Quellen politischer Uneinigkeit ein für allemal verstopft, sondern auch eine Quelle neuer Kraftgewinnung für die Wirtschaft erschließt.

Im Dritten Reich ift die Deutsche Arbeitsfront der organisatorische Zusammenschluß aller in der Wirtschaft Schaffenden. Die Deutsche Arbeitsfront ist die äußere Ordnung der sozialen Arbeit, die die gesamte Volkswirtschaft umfaßt. Was liegt näher als der Wunsch und die Notwendigkeit, daß der geistige Inhalt, der diese Gemeinschaft der Arbeit
trägt und beseelt, die Einheit eines wirtschaftlichen Denkens ist, das
seine Wurzeln in der nationalsozialistischen Weltanschauung hat, aber
auch die Richtigkeit seiner wirtschaftlichen Prinzipien tagtäglich in der
Verbundenheit mit dem wirtschaftlichen Leben der Nation bestätigt

findet.

Wir Nationalsozialisten, alle die wir nationalsozialistisch denken und empfinden, fühlen mit absoluter Gewißheit, daß die geschlossene nationalsozialistische Weltanschauung auch ein einheitliches wirtschaftliches Ideengebaude in fich birgt. Wir wiffen, daß all unfer Sandeln und Streben, all unfer Ringen um bas Für= und Miteinander im wirts schaftlichen Leben ber Nation, um die seelische Ginheit der wirtschaft= lich schaffenden Boltsgenoffen, auch die innere Logit ber Dinge fur sich hat. Wir wiffen es, benn wo wurden all die Manner in den Betrieben fonft den Mut und die Rraft hernehmen, tagein, tagaus diefes einzigartige Werk der wirtschaftlichen Gemeinschaft zu predigen und unermudlich an ihm zu arbeiten. Uber zu biefem Wiffen um uns felbst und um Die Richtigfeit unferes handelns muß die festgegrundete und unangreifbare, wirtschaftliche Begriffsbildung hinzutommen: Die Lehre, die unser wirtschaftliches Ideengut gedanklich zusammenfaßt und es jedermann verständlich so barbietet, daß seine Logik wirtschaftliche Afterweisheit des fapitalistischen Liberalismus und des flassenkampferischen Margismus in hohem Bogen aus bem Gattel wirft. Es barf nicht fein, bag ein Teil der Nation, die Betriebsführer und Unternehmer, in ber Deutschen Arbeitsfront marschieren, aber über ihre wirtschaftlichen Auffassungen etwa lächeln und sie für wirklichkeitsfremd halten. Und es barf nicht sein, daß ein anderer Teil, die Gefolgsmänner in den Betrieben, fich innerlich deshalb noch nicht gang frei machen können von der marristischen Irrlehre und der nationalsozialistischen Auffassung von der Wirtschaft noch verständnislos gegenüberstehen, weil sie ihnen nicht in logischer und populärer Form dargeboten wird. Mit anderen Worten:

Nationalsozialistische Bolfewirtschaftslehre muß zu einem festen Bestandteil unferer Bolfebildung werden, mit bem sich nicht nur ber Gelehrte, ber Betriebsführer usw. besaßt, sondern bie auch

bem Arbeiter in Fleisch und Blut übergegangen ift....

... Vor etwa einem Jahr habe ich in Köln einen Vortrag gehalten über die philosophischen Grundlagen des Nationalsozialismus und bort ben wissenschaftlichen Nachweis geführt, daß nicht das Individuum, nicht

2. Abichnitt 31

ber einzelne, sondern bie Gemeinschaft der notwendige Ausgangspunkt unseres Denkens und ber Schluffel zur menschlichen Erkenntnis ift.

Ich habe bort ben Gemeinschaftsbegriff als weltanschauliche Grundlage unseres Denkens umriffen und erkenntnis-theoretisch berantert, und ich fügte bamals hingu, bag von diefer neuen Grundlegung bes Dentens aus fich auch alle anderen wiffenschaft» lichen Foricungegebiete im nationalfogialiftifchen Geifte erfcbließen und finnvoll gliebern laffen. Un biefe Feststellung möchte ich heute anknupfen und fur bas Gebiet ber Wirtschaft barlegen, daß auch hier bie Gemeinschaftsibee nicht nur eine sittliche Forberung, sondern die donomisch notwendige und bie wissenschaftlich zwingende Grundlage unserer Wirtschaft ift.

Die wirtschaftliche Gedankenwelt bes Liberalismus war über ein Jahrhundert lang beherricht von ber sogenannten flassischen National-

ofonomie.

... Diese sogenannte Klassische Nationalokonomie geht aus von bem Einzelmenschen und feiner wirtschaftlichen Bernunft, Die ihn verpflichte, mit dem fleinstmöglichen Ginfat von Arbeit nach bem größtmöglichen Erfolge gu ftreben. Es ift ber reine, nadte Egoismus, ber bier gum höchsten Bringip, jum Träger bes wirtschaftlichen Lebens überhaupt erhoben wird. Diefe Lehre fagt: Der wirtschaftliche Egoismus bes einzelnen ift bie erhabenfte und wichtigfte Untriebefraft gur menichlichen Wohlfahrt. Wenn alle Menfchen biefen Egoismus nur in ber rechten Weise anwenden und betätigen und wenn er nicht gehemmt wird burch außerhalb ber Wirtschaft liegende staatliche Ginfluffe, bann wird diefer felbsttätige wirtschaftliche Mechanismus am Ende die Intereffen aller zur höchsten harmonie gusammenführen.

Mit einem Wort, ber oberfte Leitsat ber flaffischen Wirtschaftsboftrin lautet: Durch Eigennut zum Gemeinnut! Wenn wir daraufbin bas bornationalfozialistische fapitalistische Deutschland betrachten, bann muffen wir feftftellen: Diefer Egoismus ift gur hochften wirtschaftlichen Entfaltung gekommen. Er hat am Baum ber Pragis feine hochsten Bluten hervorgebracht. Uber bas Paradies, bas er nach biefer Lehre hatte bringen muffen, ift ausgeblieben. In ber Pragis hat biefes Bringip uns ben Plaffenkampf bon oben und unten beichert - ben Rampf aller gegen alle. Statt ber harmonie, bie es versprach, hat es einen wirt-Schaftlichen und politischen Erümmerhaufen erzeugt und mit ber gesamten Nation auch seine gutgläubigsten und überzeugtesten Unbanger

in ben Abgrund geriffen.

Aber mir haben in Deutschland nicht nur ben Bankerott biefer kapitalistischen Mirtschaftslehre, dieser "Nationalökonomie für Unternehmer" erlebt, die ber Arbeiter nie verstanden und stets gehaßt hat. Wir alle waren auch Beugen bes Busammenbruchs jener ebenso berhangnisbollen Wirtschaftslehre, bie fich ber Arbeiterbewegung bemachtigte, als biefe fich in berechtigter Abwehr gegen ben Rapitalismus und bas berftandnistofe Burgertum zu organisieren begann. - Der Bube Rarl Marr, ber - aus Deutschland ausgewiesen - in England lebte und bort bie Lehre ber flaffifchen Nationalotonomie ftubierte, entwidelte aus ihren Grundbegriffen in feinen Buchern "Bur Rritit ber politischen Defonomie" und im "Rapital" eine öfonomische Gegenlebre für die Arbeiter, ben fog. Margismus, beffen vergiftende Wirfungen auf die Arbeiterschaft in Deutschland eine fo unheilvolle Bebeutung gewinnen follten. Man übersieht oft, daß Marg in seiner sich ale ftreng miffenschaftlich bezeichnenden Lehre und auf Grund feiner Dialettischen Methobe ben Rapitalismus felbit in feiner icarfften Form als notwendig bezeichnet und anerkennt, als eine geschichtliche Uebergangestufe zu jenem internationalen flaffenkämpferifchen Sozialismus, ben er als die Rata Morgana ber Bufunft ber Arbeiterschaft vorgegaukelt hat. Er mußte den Rapitalismus als geschichtlich notwendig anerkennen, benn wie hatte er sonst die Satsache begreiflich machen wollen, daß er fein ganges wirtschaftliches System auf ben Grundbegriffen eben jener kapitaliftifchen Wirtichaftslehre aufgebaut hatte, die er zu überwinden vorgab. Auf der wirtschaftlichen Wertlehre ber fapitalistischen Wirtschaftsbottrin, auf ber Wertlehre bes Juden David Ricardo, hat der Jude Marg das ökonomische Gebäude seines sog. wissenschaftlichen Sozialismus aufgebaut. Er hat diese objektive Wertlehre, die sagt, daß ber Wert einer Ware burch die barauf verwendete Arbeitszeit bestimmt wird, zwar für seine Zwede ein wenig geandert, aber im Rern übernommen. Diese Werttheorie ift ein gerabezu lächerlicher wissenschaftlicher Irrtum. Gie hat sich für bie Erklärung wirtschaftlicher Vorgange als völlig unfruchtbar erwiesen; wie überhaupt die Beschäftigung mit ber Wertlehre, die man folange als das zentrale Problem der Wirtschaftswissenschaft ansah, die National= öfonomie wissenschaftlich geradezu tompromittiert hat ...

Aus dieser Wertsehre entwickelte Mary seine berüchtigte Lehre vom Mehr-Wert. Er machte dem Arbeiter glauben, daß es seine Arbeit sei, die den Wert einer Ware bestimmt. Er sagte dem Arbeiter, daß der Anternehmer ihm bei der Entschnung einen Teil dieses Wertes, den sog. Mehrwert, vorenthalte. Aus der Mehr-Wertsehre leitete Mary seine Ausbeutungstheorie ab: Er sagte dem Arbeiter, daß diese Ausbeutung nach den Gesehen der kapitalistischen Wirtschaft nicht aus hören könne, dis das System der Privatwirtschaft selbst vernichtet sei. Und aus dieser Ausbeutungstheorie wiederum solgerte er die volkszerstörende Rlassenkampstheorie. Erkennt man diese Wertsehre als glatten Unsinn und zieht man sie unter der marzistischen Konstruktion sort, dann fällt auch das ganze Gedäude des wirtschaftslichen Marytsmus mit seinen wirtschaftlichen Wahnvorstellungen wie ein

Rartenhaus zusammen. Erst der Nationalsozialismus hat diesem Sput, der das wirtschaftliche Denken vernebelt, ein gründliches Ende bereitet. Jeder deutsche Arbeiter, ber auch nur eine Grur von Empfinden für die natürlichen Busammenhänge bes Wirtschaftslebens hat, in dem er selbst steht, weiß, daß weder seine Arbeit noch die des Unternehmers oder dessen Rapital ben Wert der Ware bestimmen, die sie gemeinsam produzieren. Wenn die Ware nicht verkauft werden fann, hat sie wirtschaftlich überhaupt feinen Wert. Ob fie aber berfauft werden fann und ob zu angemessenen Breisen oder nicht, das hangt bon gablreichen Faktoren und Umständen ab, die durch die gesamte volkswirtschaftliche und politische Lage der Nation bestimmt werden. Erst der Absatz gibt der Ware ihren Wert. Rauffraft und Qualitat, technischer Fortfcritt und Dispositionstalent, Berkaufsorganisation und Sandelsvertrage und vieles andere find für ben Wert einer Produttion ebenfo mitbeftimmend, wie Arbeit und Rapital. Sie alle haben ihren Unteil am Erfolg, und diefer Erfolg ift in feiner Gesamtheit um so größer, je reibungsloser ihr Zusammenwirken ift.

Die Qualität einer Nation, die Form, in ber sie sich befindet, ist es, die letten Endes über den Wert ihrer Arbeit und die Sohe ihres Lohnniveaus entscheidet.

Es ist nicht so, daß der einzelne durch seine Arbeit wirtschaftliche Werte hervorbringt, deren Summe die Volkswirtschaft ausmacht. Sondern es ist umgekehrt: wirtschaftliche Werte werden nur durch Busammenarbeit in der Gemeinschaft geschaffen, und ber

2. Abschnitt 33

Anteil bes einzelnen an ihnen leitet sich aus ber Gemeinschaft nach Maßgabe seiner Leistung für sie ab. Mit anderen
Worten: Das Wohl ber Gemeinschaft ist das erste, die Voraussehung
und Bedingung sur das wirtschaftliche Wohlergehen des einzelnen. Das
ist der einzig richtige, weil allein mit den tatsächsichen Gegebenheiten
übereinstimmende Ausgangspunkt alles wirtschaftlichen Denkens, den
sowohl der Kapitalismus wie das marzistische Denken mißachtet haben.
Und deshalb mußten sie in der Prazis zur Zerstörung und zum Chaos
führen.

Der Nationalsozialismus begann den Neubau von Grund auf. Der oberste wirtschaftliche Leitsatz seines Programms lautet nicht "durch Eigennutz zum Gemeinnutz", sondern umgekehrt: "Gemeinnutz geht vor Eigennutz". Der ökonomische Wirtungskreis dieses Grundsatz ist nicht die "Wirtschaft" als etwas Eigengesetzliches, über oder neben der Nation stehendes, sondern es ist die Volkswirtschaft als wirtschaftlicher Organismus der Nation, der alle ihre Glieder zu dienen haben, wie sie allen ihren Gliedern dient. Die Zelle, auf der sich die Volkswirtschaft ausbaut, aber ist die Vetriedsgemeinschaft, in der alle, Führer wie Gesolsschaft, wissen, daß sie auseinander angewiesen sind, in der alle ihr Wirken und Werken begreisen als Dienst an der Volksgemeinschaft, die sie alle trägt und erhält....

... Es muß einmal grundfatilich mit bem Irrtum aufgeraumt werben, bag bas private Erwerbsstreben mit ber Respektierung bes Gemeinwohls, das der Nationalsozialismus fordert, wirtschaftlich nicht vereinbar fei und dadurch in seinem naturlichen und erfolgreichen Wirken beeinträchtigt werbe. Wir Nationalsozialisten find nicht so hirnverbrannt, das gefunde perfonliche Erfolgsftreben zu unterbinden und damit den stärfften Motor ber menschlichen Wirtschaft abzudroffeln. Im Gegenteil, wie ber Nationalfogialismus mit allen Rraften beftrebt ift, Die Perfonlichfeit innerhalb ber Gemeinschaft gur Entfaltung und für bie Gemeinschaft zur Geltung zu bringen, fo fordert er auch im Rahmen feiner Boltswirtschaft bie Berfonlichkeitsleiftung als ihre ftartite und burch nichts zu erfenende Rraft. Wir wiffen, daß fie der ftartfte Erager des wirtschaftlichen Fortschritts und Die unerlägliche Voraussetzung unserer Rultur ift. Was ware uns allen bas Leben ohne die Möglichkeit und Aussicht, durch unsere personliche Leiftung nach hoberem gu ftreben und es gu erreichen, und feien es auch nur Buniche und Traume? Ohne fie ware uns das Leben nicht wert gelebt zu werden. Wir fegen bem perfonlichen Erfolgestreben im Wirtschaftsleben nur biejenigen gemeinnütigen Grenzen, bie für bas Sange unerläglich find und bie letten Enbes auf bem Wege über bie Gemeinschaft ben Interessen jedes einzelnen selbst wieder bienen. Indem wir die volkswirtschaftliche Golidaritat als die Grundlage unseres Wirtschaftens stugen, fougen wir jeben einzelnen felbft und forbern feine eigenen wohlverstandenen Interessen - - auch wenn er es oft in feiner wirtschaftlichen Rurgfichtigfeit nicht erfennt. Möglich, daß es manchmal als Zwang empfunden wird. Aber dann ist es ber Zwang zur Wahrung ber eigenen Interessen, ber hier auferlegt wirb. Die Rudficht auf bas Gemeinwohl ist fur ben Boltegenoffen im nationalsozialistischen Staat die Wahrnehmung feines eigenen Interesses, das mit bem ber Gemeinschaft unlöslich verbunden ift. Wer jedoch an diesen Borteilen innerhalb ber Gemeinschaft teilnimmt und fich ale einzelner trothem von feinen Berpflichtungen auf Roften ber Unftanbigen bruden gu tonnen glaubt, ber ift nichts anderes als ein Betrüger am gemeinfamen Wert und verdient bie Berachtung aller.

Und was der Gemeinschaftsgedante dem Betriebsführer und Arbeitgeber bedeutet, bedeutet er auch dem Gefolgsmann und Arbeitnehmer. Wie oft hört man ben Nationalsozialismus wirtschaftlich in ber Form ausgedruckt, daß man dem Arbeiter lediglich fagt, er fei wie alle anderen und jeder an feiner Stelle dazu ba, um in ber Bolfsgemeinschaft seine Pflicht zu erfüllen. Das sind Reden, die auf die Dauer nicht überzeugen. Much bas muß einmal gefagt werben. Bon ber Pflicht und ber Gelbstlofigfeit allein läuft die Weltgeschichte nicht weiter. Wer beispielsweise Sag für Sag in ber Grube, im Dred und Schweiß bor ber Roble arbeitet, ben kann man mit solchen wohlgemeinten, aber unzulänglichen Argumenten nur febr fcmer bon feiner boben boltswirtichaftlichen Miffion überzeugen. In ber Pragis fieht bas ein wenig anders aus. Die Menichen leben letten Endes, um glud's lich zu werden und nicht nur beshalb, um ihre Pflicht zu tun. Jedenfalls stellen sie sich das alle irgendwie ein bigchen vor. Auch der einfachfte Urbeiter will borwartstommen im Leben. Und nur die Soffnung auf dieses personliche Fortkommen für fich und seine Rinder und ber Glaube an die Möglichkeit, es zu erreichen, läßt viele ihre schwere Arbeit leichter tun. Ihnen allein die Pflichterfüllung ohne die Befriedigung ihres perfonlichen Strebens als Lebensziel zu feten, ift bas Gerede weltfremder Moralisten ober unsozialer Rapitalelemente, die auf die Einfältigfeit ihrer Mitmenschen spekulieren. Mit nationalsozialistischer Weltanschauung hat das wenig zu tun. Der Nationalsozialismus lehrt etwas ganz anderes. Er lehrt die arbeitenden Volksgenoffen begreifen, daß fie felbft nur badurch und eben nur bann ihr eigenes personliches Glud finden konnen, wenn sie ihre Pflicht gegenüber ber Gemeinschaft tun. Diese Gemeinschaft, in ber fie arbeiten und für die fie arbeiten, bas find fie felbft. Die Gemeinschaft ift bie Borausfetung und Bedingung, burch bie bas eigene Glud erft Wirklichkeit werden fann. Wer in ber Wirtschaft anderen hilft, hilft ihnen, um fich felbst zu helfen. Daß man ben eigenen Intereffen am besten bient, wenn man bas Wohl ber Gemeinschaft an bie Spige seiner eigenen Wünsche stellt, bas zu erkennen und andere erkennen gu laffen, barauf tommt es an! Das ift bas mahre Grundgefet wirtschaftlicher Bernunft, bas jede gefunde Bolfswirtschaft beherricht und ihre Entwicklung bestimmt.

Diefer Gemeinschaftsgebanke bes Nationalfozialismus ift feine theoretische Phrase, tein leerer Begriff, fein billiges Schlagwort, sondern hat zum ersten Male dem Wort Gozialismus lebendigen Inhalt ge= geben. Unfer Gogialismus ift nicht weltfrembe Utopie, fondern naturgegebenes blutvolles Leben. Er ift ber Gozialismus ber hilfsbereitschaft für die Aermsten ber Armen und ber Sozialismus ber Leistung für alle Schaffenden. Er gibt fein Berfprechen auf Die Geligfeit, gaufelt ben Arbeitern feine unerreichbaren Erugbilber por, um fie in ber Pragis nur um so tiefer ins Elend zu führen. Er predigt nicht bie kindliche und aller Wirklichkeit hohnsprechende Lehre von der Gleichheit ber Menschen und ihrem gleichen Unspruch auf die Buteilung ber Guter Diefer Erbe, fondern er gibt ihnen bas Bewußtfein gurud, einem großen Bolte anzugehören, mit dem fie auf Gedeih und Berderb verbunden find und in bem jeder genau so viel erreichen fann, wie er an Ronnen und Leiftung einzuseten imftanbe ift. Der einzige gleiche wirtschaftliche Unspruch, den er allen Bolfsgenoffen gubilligt, ift bas Necht auf Arbeit. Dieser mahre, weil einzig mögliche Gozialismus forgt bafür, daß bie Bedingungen gum Aufftieg für jeden Boltegenoffen bie gleichen find, fo bag Charafter, Fabigfeit und Leiftung ber

2. Albichnitt 35

einzige Magitab bes Fortkommens find. Der Nationalsozialismus hat alle Borrechte ber Geburt und bes Standes beseitigt, dafur aber bas Borrecht der Natur wiederhergestellt. Indem er allen Boltsgenossen - nach ben gegebenen Magen ber Natur - Die gleiche Chance gibt, unternimmt er es nicht - welch kindliche Utopie! - Die Ungleichheit ber Menschen zu beseitigen, sonbern bie Ungleichheit ber Bebingungen, unter benen fie arbeitent

Das ift ein großer und enticheidender Gedante, größer als er im ersten Augenblid erscheinen mag. Geine Berwirklichung im nationalsozialistischen Staat bedeutet für Millionen die Befreiung aus der Aussichtslosigkeit ihres bisher rein kapitalistischen Arbeitsverhaltniffes. Bebeutet bie Erlofung aus ber erichlaffenden hoffnungslofigfeit eines Arbeiterdafeins, das fich bisher als ohnmachtiges Sandelsobjett tapitalistischer Dachte fühlte, ohne sich jemals aus biefer Lage gum Lichte icopferischer Mitgestaltung am Leben ber Nation erheben gu fönnen. Diefen Ausgestoßenen und Enterbten einer unheilvollen Tapitaliftifchen Entwidlung gibt ber Nationalsozialismus bie wirt-

Schaftliche Gleichberechtigung ....

... Wir haben im beutschen Bolfe eine wirtschaftliche und fogiale Ordnung eingeleitet, in ber jeber Bolfsgenoffe, mas er auch fei und woher er auch tommt, zu ben bochften Stellen ber Wirtschaft und bes Staates emporsteigen fann, wenn er nur bie Rraft, ben Willen und bie Fähigfeit bagu hat. Das ift unfere Ibee und bas ift unfer Wille. Der Wille bes Juhrers, von dem wir alle wiffen, bag er Berge gu versetzen vermag, und von dem ich weiß, daß er für seine deutschen Arbeiter, wenn notig, die Bolle gu fturmen bereit ift. Wenn fich bier und ba noch Sinderniffe in ben Weg ftellen, fie werden niebergeriffen werden, um biefen Marichweg bes unbefannten beutschen Urbeiters nach aufwarts bis zu ben höchsten Stellen ber Nation freizulegen. Bielleicht wird bie altere Generation unserer Urbeiterschaft biesen Weg nicht mehr in fo erfolgreichem Mage beschreiten fonnen. Dann werden ihn ihre Gohne gehen! ..

... Mit Stol3 burfen wir feststellen: In ber nationalsozialistischen Bolfsgemeinschaft hat die Jahrhunderte alte sozialistische Gehnsucht aller Schaffenden zum ersten Male ihre praktische Erfüllung gefunden. Und 3war ihre einzig mögliche Erfüllung! Was sich in dieser Gemeinschaft berwirklicht, ist ber Sozialismus ber Leistung, die natürliche und baber einzige garmonie ber wirtschaftlichen Interessen, bie es gibt. Der Nationalsozialismus, ber dem personlichen Erfolgstreben aller im Rahmen bes ihm übergeordneten Pringips der Gemeinschaft freien Raum läßt und es für alle nugbar macht, hat zum ersten Male in ber modernen Wirtschaftsgeschichte, ich möchte sagen bas Runftstud fertiggebracht, Gemeinnut und Eigennut auf einer gemeinsamen Ebene miteinander zu vereinen. Und wenn man fragt, wie war bas möglich?, bann antworten wir: Es wurde möglich, weil bas beutsche Bolt aus ben schmerglichen Erfahrungen seines Schidfals heraus eine bobere Stufe ber nationalen Entwidlung beschritten hat, ale fie Die Geschichte bisher tennt. Der Führer hat Dies in feiner Munchener Rede am Conntag fo überzeugend ausgeführt, welchen ichweren Weg bas beutiche Bolt wählen mußte, bamit aus feinen vericbiebenen Raffewefen, aus feinen Stammen und Werten endlich trot allen ftorrigen Widerständen bie Boltwerdung ber beutschen Nation wurde. Nur fo fonnte die Entwidlungestufe erreicht werben, auf ber bie politischen und wirtschaftlichen Gegenfate ber Bergangenheit fich auflofen und zu einer höheren Ginheit bes Lebens ber Nation zusammenwachsen. Unfer Gogialismus ift beshalb feine

starre Gebankenkonstruktion, die der Natur Gewalt antun muß, sondern die sinnvolle Gestaltung und höchste Form des wirtschaftlichen Lebens, aus der die Nation immer wieder die Rraste zu neuer Blüte entswickeln kann.

Dieser Sozialismus reißt nicht in blinder Zerstörungswut, wie der Marxismus im Sowjetparadies, die Grundlagen der Wirtschaft ein, aibt nicht Millionen dem Hungertode preis, um dann den verruchten

Rapitalismus gur Rettung herbeigurufen.

Diefer Sozialismus ift nicht ber Sozialismus ber Nichtskönner, ber Sozialismus ber Unterleiftung, ber, wie immer im margiftischen Sowjetstaat, ein barbarisches Untreiberspstem, bas System Stachanow, zwangsweise einführen muß, um Leistungen auß ber Urbeiterschaft heraussupumpen, bas bas System als solches von innen heraus unmöglich macht.

Dieser unser Sozialismus beseitigt nicht das Eigentum und damit die Triebkraft jeden Fortschritts überhaupt, sonbern er beseitigt Migbrauch des Eigentums und erschließt

bamit ben Fortichritt fur alle.

lichen Notwendigkeiten.

Dieser Sozialismus sagt nicht: Eigentum ist Diebstahl an ber Semeinschaft, sondern er erhebt das ehrlich erworbene Eigentum zur verdienten Leistung für die Gemeinschaft.

Diefer Sozialismus fagt nicht: Eigentum gibt Borrechte in ber

Nation, sondern Eigentum verpflichtet für die Nation ....

... Wie wir gesehen haben, stellt sich diese Ausrichtung der wirtschaftlichen Interessen auf bas Gemeinwohl nicht von selbst ein. Die Wirtschaft ift tein Mechanismus, der sich selbst schaltet und in dem jeder schalten und walten fann wie er will. Gie ift ein Organismus, ber bon einer Zentralstelle geführt und geleitet wird. Die Wirtschaft ift fein Ding an sich, wie bas tapitalistische und margiftische Wirtschaftsbenfen vorgeben, fie ift, feitdem überhaupt Menfchen beisammen wohnen, ohne den übergeordneten Bufammenhang mit ber Nation nicht denkbar. Wirtschaft ift nur als Volkswirtschaft möglich, wobei allerdings die einzelnen Bolkswirtschaften in internationalen Austausch miteinander treten; aber eine Weltwirtschaft im Ginne ber Auflosung ber nationalen Grenzen aller Bolfswirtschaften gibt es nicht. Ausgangs= und Endpunkt ift stets die nationale Gemein= Schaft. Und beshalb ift es nicht nur richtig, sondern für das Gedeihen ber Wirtschaft notwendig, daß der nationalsozialistische Staat als Repräsentant ber Volksgemeinschaft die Führung und auf allen Wirtschaftsgebieten das oberfte Auffichtsrecht übernimmt, das die garmonie ber Interessen in Unterordnung unter die hohere Idee der Arbeit für bas gange Bolf gemährleiftet. Er überwacht in engfter Busammenarbeit mit der Deutschen Arbeitsfront die Befolgung der nationalsozialistischen Grundfate im Wirtschaftsleben. Er unterftutt und fordert alles Gute in der privaten Wirtschaft, er merzt alles Ungefunde und Schlechte aus. Und er gibt von seiner Zusammenschau bes Ganzen aus die Richtlinien für die wirtschaftlichen Notwendigkeiten bes Augenblick....

... Das Reich der Wirtschaft ist keine Welt für sich, die — einmal geschaffen — ihr Leben lebt eigengesetzlich und unabhängig von der Seele und dem Willen der Menschen, denen zu dienen sie bestimmt ist. Wirtschaft, ich sagte es schon, ist immer Volkswirtschaft. Das Volk ist aber nicht der Knecht seiner Wirtschaft, sondern ihr Herrt Es gestaltet seine Wirtschaft nach Maßgabe seiner Kräfte und seiner Fähigseiten, nach Maßgabe seiner Bedürsnisse und volk-

Wie es feine Wirtschaft als ewig gleichbleibendes Gebilbe ber Natur gibt, so gibt es auch fein ewig geltendes Geset bes 2. Abschnitt 37

Wirtschaftslebens, in beren Besit man seinen Lauf nun ein für allemal vorher bestimmen könnte. Das haben die Wirtschaftswissensschaften bes Rapitalismus und die marxistische Lehre lange genug gesglaubt, und beshalb hat die Wirklichkeit sie auch so oft Lügen gestraft. Man kann innerhalb eines bestimmten und für eine bestimmte Zeit geltenden Wirtschaftsshstems zur Erkenntnis thpischer Beziehungen und auch gewisser gesehmäßiger Tendenzen gelangen, niemals aber zu ewig geltenden Naturgesehen der Wirtschaft. Das gibt es nicht und ist ein wissenschaftlicher Nonsens.

Ich habe 3u Unfang auf ben Unfinn ber wirtschaftlichen Wertgesetze und ihre Folgen hingewiesen, und ich möchte biesen Punkt hier grundsfählich unterstreichen, weil er später im Zusammenhang unserer Gesbanken von Bedeutung ist. Der Führer selbst hat es in klarer und

eindeutiger Weise zum Ausbrud gebracht. Er fagte:

"Es gibt feine Doftrin. Im Laufe der Jahrtausende hat sich bie Wirtschaftssorm ununterbrochen gewandelt. Uber es liegt im Wesen der Menschen, daß sie in einer bestimmten Beit nur zu leicht der Doftrin zuneigen, daß die diese Beit bestimmende Wirtschaftssorm die allein mögliche und die allein erträgliche ist; mit anderen Worten, daß die Mensche heit einer Doftrin berfällt, die genau so schädlich ist wie bielleicht das Bekenntnis zur umgekehrten Doftrin schädlich sein könnte. Wir haben eine einzige Doftrin, nämlich die, daß

es in ber Wirtschaft feine Dottrin gibt."

Das sagte der Führer und traf damit das Entscheidende. Die Wirtschaft der zivilisserten Völker war immer, in jeder Phase ihres Daseins und in der Höhe ihrer jeweiligen Entwicklungsstuse, das Produkt ihres schöpferischen Geistes; wenn ihre Organisation in unsoziale, überstaatsliche und volkszerstörende Bahnen gelenkt wurde, dann war es die Schuld unsähiger Führer oder sührender Schickten. Die Wirtschaft ist kein toter, ewig gleichbleibender Mechanismus, sondern sie hat ihre lebendige Geschichte, deren Träger der menschliche Geist und die menschliche Urbeit ist. Die patriarchalische Hauswirtschaft, die handwerklich gewundene Wirtschaft des Mittelalters, die arbeitsteilige Wirtschaft und die Gewerbesreiheit, das Zeitalter der Maschinen und der modernen Industrialisierung, sie lösten einander ab, weil menschlicher Geist und menschliche Organisation der Urbeit den Weg zu neuer Entwicklung gesbahnt hatten.

Technit und geniale Organisation sind immer die Bahnbrecher der Wirtschaft gewesen. Wie stets in der Geschichte der Handel dem Schwerte kühner Eroberer solgte, so sind auch alle großen wirtschaftlichen Erschließungen und Konjunkturperioden der Bölker durch den ihrer Beit weit vorauseilenden Unternehmungsgeist wagemutiger Männer in Marsch geseht worden. Bedenken Sie, was ein Friedrich Krupp für die wirtschaftliche Entwicklung dieser Stadt bedeutet und was er ihr und barüber hinaus der beutschen Nation gegeben hat. Und soweit wir auch zurücklichen in unsere Geschichte: germanischem Ersindersgenius, der der Natur ihre Geheimnisse entrang und mit der Fadel seines Geistes der Wirtschaft voranleuchtete, — und abenteuerlicher Unternehmungslust nordischer Seessahrer verdanken die weißen Rassen ihre jahrhundertelange wirtschaftliche Bormachtstellung in der Welt.

Immer waren es geniale Ibeen und vorausschauende Satfraft, die bie Plattform geschlagen haben zu neuer Entwicklungsstufe ber mensche lischen Wirtschaft, auf der sie dann Fuß fassen und sich zu neuer Blüte entfalten konnte. Wirtschaftlicher Fortschritt aber bedeutet

fortschrittliche soziale Lebenskultur. Und auch hier waren es immer die Nationen, deren Männer vorangingen, auf neuen, nie beschrittenen Wegen, die ihren schaffenden Volksgenossen den Segen dieser Entwicklung, den Lebensstandard hoher Zivilisation und Kultur werden lassen konnten. Und wenn ich diese Gedanken zusammensasse, dann ergeben sie einen sundamentalen Sat aller Volkswirtschaft, den ich so ausdrücken möchte: Das Lohns und Lebensniveau einer Nation ist nichts anderes als das Produkt ihres eigenen Geistes und

ber Qualität ihrer ichaffenben Menichen.

Go ift es unzweifelhaft im gangen und auf die Dauer gefehen. Aber auch ber Wellenspiegel ber Wirtschaft hat Ebbe und Flut. Das haben gerade jene, die Wirtschaft anderer Lander befruchtenden Bolfer, und boran die beutsche Nation, erfahren muffen. Was fie der Welt gaben, burch ben genialen Aufbau höherer Stufen ber Sechnif, fiel oft nach Jahrzehnten des wirtschaftlichen Aufschwungs schmerzlich auf sie gurud, wenn andere Bolfer und andere Erdteile folgten und wenn fie fich unsere technischen Fortschritte nutbar und die Produktion unserer bochwertigen Industrieerzeugnisse in Gelbstverforgung zu eigen machen fonnten. Die Berioden ber Exportblute wurden abgeloft burch wirtschaftliche Depressionen, die bedingt waren durch eine Berlagerung und Angleichung ber weltwirtschaftlichen Struftur. Wir wiffen alle, wie biefer wirtschaftliche Strukturwandel in der Welt zum Mittel handelspolitischer Droffelung und oft genug zur politischen Waffe anderer Bolfer gegen uns wurde. Diefe gefährliche weltwirtschaftliche Abhangigfeit seines nationalen Lebens beseitigt bas nationalsozialistische Deutschland, indem es die liberalistische, kapitalistische Wirtschaftshülle abstreift und fie erfett burch ein aus feinem Organisationsgeist geborenes und feinem Leben entsprechendes neues Wirtschaftsfhitem.

Den Geist der Gemeinschaft, von dem es getragen ist, habe ich Ihnen nicht nur weltanschaulich, sondern auch in seiner inneren wirtschaftlichen Notwendigkeit zu erlautern versucht. Bon außen gesehen ift es die Brotfreiheit und die wirtschaftliche Unabhangigfeit ber Nation, bie wir durch die grundlegende Neugestaltung unserer Bolkswirtschaft gewinnen wollen und gewinnen werden. Niemand wird erwarten, daß sich eine stärkere Umlagerung unseres wirtschaftlichen Schwergewichts auf den inneren Markt und seine wechselwirkende Durchorganisation von heute auf morgen bewerkstelligen lagt. Bon der Erfindung notwendiger Erfahrohftoffe bis zur wirtschaftlichen Großherstellung biefer Produtte bedarf es einer gemiffen Bett. Aber bas Biel merden mir erreichen. Es heißt feineswegs Lofung bom Welthandel und internationalen Güteraustausch. Das kann nicht entschieden genug gesagt werben. In dem Mage, in dem wir in der Lage find, die Erzeugniffe unserer hochwertigen Qualitätsarbeit auszuführen, werden wir immer auch die Produkte anderer Bolker einführen. Wir wollen lediglich unfer Bolt fichern bor ben Wechselfallen politisch-wirtschaftlicher Situationen, die zu meiftern wir im Motfall nicht in der Lage fein wurden; eine Berantwortung, die eine zielbewußte Führung bor ber Nation nicht tragen fann. Aber diese Gelbsthilfe burch die Organisation nationaler Gelbstverforgungsmöglichkeiten wird die deutsche Nation niemals verzichten lassen auf ihre stolze, schöpferisch-technische Tradition und ihre große kulturelle Aufgabe im Rreise ber Volker! ...

... Wer bisher dem lächerlichen Irrtum verfallen war, daß die moderne Sechnif und der dadurch bedingte wirtschaftliche Fortschritt mit dem Rapitalismus untrennbar verbunden sei, den werden die Satsachen eines Besseren belehren. Der Nationalsozialismus besruchtet die Sechnif in einem bisher kaum vorstellbaren Maße. Denn er weiß,

2. Abichnitt 39

baß es gerade die breite Masse der schaffenden Bolksgenossen ist, deren wirtschaftliche Lage von der Stellung der Nation im internationalen Kraftselb abhängig ist. Er weiß, wie unmöglich es ist, daß ein starkes, gesundes Bolk, das sich vorwärtsentwickelt, technisch auf einer Stuse zurückleibt, die seine schaffenden Menschen zu Stlaven anderer sortschrittlicherer Nationen werden läßt. Und deshalb macht er es den geistig sührenden Schichten zur nationalen Psilicht, im Wettbewerd der Bölker unaushörlich den technischen Fortschritt für die breite Masse

ibrer Bolfsgenoffen zu erfampfen.

Das Beglückende ber schöpferischen Sechnik ift für den Nationalsozialisten der Ruhm der sozialen Leistung. Denn das Glud, das der Erfinder den Menschen bringt, ist die Erlösung aus Gorge und Not für Millionen, die im Raberwerk ber nationalen Wirtschaft, jeder an seiner Stelle, in schwerer, gemeinschaftsbewußter Arbeit ihr Brot verbienen. Ihnen allen ihr Los zu erleichtern und sie teilhaben zu lassen auch an ben Unnehmlichkeiten des Lebens, das ift die große, erhabene Aufgabe bes technischen und wirtschaftlichen Fortschritts, für den der Nationalsozialismus so leidenschaftlich eintritt. Er lägt die Technik nicht zur Rnechtschaft und zum Fluch werden für das schaffende Volk, sondern gibt ihm durch seine herrlichen, der Erholung dienenden Ginrichtungen der NG.-Gemeinschaft "Rraft durch Freude" wieder die Natur und die Freude an ben Schönheiten bes Vaterlandes gurud. Go verftanben und dem Bolke nutbar gemacht, dient die Technik in höchster schöpferischer Sonthese wieder ber Natur, gu beren Bezwingung fie ausgezogen war, indem fie ihre unerschöpfliche Schönheit und Rraft auf höherer fozialer Stufe ben ichaffenden Bolksgenoffen wieder erschließt ...

... Seute möchte ich aussprechen, was vielleicht vielen noch nicht zum Bewuhtsein gekommen ist, daß der Nationalsozialismus auch auf dem Gebiete der Wirtschaft die Schwelle eines neuen Zeitalters überschritten hat: Eine Wende des Schicksalls nicht nur in der

Politik, sondern auch in der Wirtschaft! ...

... Wir stehen mitten in einer wirtschaftsorganisatorischen Aufgabe von gewaltigem Ausmaß: Das deutsche Bolk, das unter einer neuen großen Idee politisch geeint und zusammengesaßt ist, um den Marsch in eine neue Zukunft anzutreten, errichtet auf den Trümmern einer dergangenen Zeit ein neues Wirtschaftssundament, das in seinem Umfange und in seiner Anlage der Größe jener neuen Wirtschaftsepoche gemäß ist, die vor ihm liegt, und in die es mit seinen neuentsalteten Krästen hineinzuwachsen im Begriff ist. Es ist die Wirtschaftsausgabe, die uns das Schidsal gestellt und zum Wohle der

Nation zu lofen für würdig befunden hat.

Dürsen wir vor der Größe dieser Ausgabe zagen? Dürsen wir zögern, den Juß in dieses wirtschaftliche Neuland zu setzen, ohne den sinansiellen Ersolg zahlenmäßig im voraus errechnen zu können? Dürsen wir an notwendige volkswirtschaftliche Investitionen auf weite Sicht, die für Millionen brachliegende Arbeitskräfte Arbeit und Brot schaffen, den Rechenstift kurzsristiger kapitalistischer Rentabilität anlegen? Wenn wir volkswirtschaftlich benken, wenn wir wirtschaftlich weitschauend benken, dürsen wir es nicht! Dürsen es nicht in einem so grundlegenden Ausschaftlichen Rentabilität" und Berzinsung zahlenmäßig nicht vorsausberechendar sind, kann das Bertrauen in die produktiven Rräfte, in die Qualität und Leistungssähigkeit eines Volkes Rapitalauswendungen rechtsertigen, ja wirtschaftlich notwendig machen, wenn sie dem Bau

einer Wirtschaftsapparatur bienen, in die eine im Aufstieg begriffene Nation hineinwächst. In einer solchen Beriode stehen wir heute...

Aber woher nehmen fie bas viele Geld für all diese Unlagen und Unternehmungen, wird man fragen, und diese Frage bort man ja heute nicht selten. Rapitalbildung und Auftragsvolumen muffen im Einklang miteinander ftehen, fagt die kapitalistische Wirtschaftslehre, oder gemeinverständlich ausgedrückt, man kann auf die Dauer nicht mehr ausgeben als man verdient, nicht mehr anlegen als man erarbeitet und erspart, sonst muffen es die Nachfolgenden für uns sich absparen und wieder hereinbringen. In diefem Buntte allerdings stimmt bas nationalsozialistische Wirtschaftsbenken mit der bisherigen wirtschaftlichen Auffassung überein. Auf die Dauer gesehen und für den Ablauf einer gesamten Ronjunkturperiode ist es so. Aber ich barf baran erinnern, daß es auch bon jeher ein Grundsatz des privatwirtschaft. lichen Denkens gewesen ift, bag bei Beginn jeder Ronjunktur ein freditpolitischer Vorgriff auf die Zukunft nicht nur erlaubt, sondern sogar notwendig ift. Aber ift bas, was bei uns gefchieht, etwas anberes als ein ebenfo berechtigter Vorgriff auf eine Ronjunttur- und Wirtschaftsausweitung, die unsere steigende Wirtschaftstraft und wachsende nationale Stellung in der Welt naturnotwendig im Gefolge haben muß? Golange wir Außgaben anwenden, um bisher brachliegende unproduktive Arbeitskräfte für die Nation produktiv zu machen, solange wir Geld ausgeben, um Leute zu Berdienern zu machen, die bisher nur Bergehrer waren, folange wir Geld ausgeben zur notwendigen wehrpolitischen Sicherung bes Wirtschaftsraumes, in dem wir leben und von dem wir leben, solange wir Gelb berwenden, um borhandenen unfruchtbaren Boden gu kultivieren und ertragreich zu machen - folange ist die Finanzierung biefer Dinge ber echtefte wirtschaftliche Bedarf, ben man fich überhaupt benten fannt ...

Das nationalsozialistische Wirtschaftsshitem hat nicht mit theoretischen Erörterungen begonnen, sondern mit praktischer Arbeit. Es ließ das Notwendige zur Sat werden. Der sichere Faktor in seiner Wirtschaftsund Rentabilitätsrechnung ist das Vertrauen in die produktiven Rräfte der wiedererstandenen Nation. Der Zuwachs dieser Rräfte ist unerhört groß, und diese Rräfte werden von einem starken Willen geführt. Wer darauf daut, steht sest und sicher. Was heute investiert wird, wird in der Zukunst tausendfältige Frucht tragen. Die gewaltigen Straßen und Ackerslächen, die Vauten und Anlagen, die heute geschaffen werden, werden noch in Jahrhunderten Zeugen eines kühnen und erfolgreichen Wirtschaftsdenkens sein. Könnten sie reden, sie würden vor unseren Nachsahren Zeugnis ablegen, um unendlich wieviel mehr sie sich bezahlt gemacht haben, als kleine Geister ihnen einst zugestehen wollten.

Die Lehre aber, die unserem Volke aus dieser Sat erwächst, wird einst — das ist meine Ueberzeugung — zur klassischen Theorie nationalssozialistischen Wirtschaftsbenkens werden. Dann wird man auf den Schulen und Universitäten etwa folgendes lehren:

"Dem kapitalistischen Wirtschaftspringip ,Rapital muß er= zeugen' setze bas nationalsozialistische Wirtschaftsshiftem bamals bie Wahrheit entgegen: ,Arbeit schafft Arbeit'!"

Auch das Rapital ist nichts anderes als ersparter, nicht verzehrter Arbeitsertrag. Auch das Rapital ist ein Produkt der Arbeit. Es wurde durch Arbeit geschaffen, und daher ist es seine Bestimmung, auch wieder der Arbeit zu dienen. Ein System aber, das den Mißbrauch des Rapitals heraussordert, ja, überhaupt zur inneren Voraussetzung hat, nennen wir Rapitalismus. Der Nationalsozialismus brachte ben fundamentalen Grundsatz zum Durchbruch, daß die Wirtschaft kein Rapitalproblem, sondern ein Organisationsproblem ist.

Durch den konzentrischen Antrieb der wirtschaftlich notwendigen Inbestitionen, die zugleich der Arbeitsbeschaffung für Millionen von Volksgenossen dienen, erwachte die am Boden liegende Wirtschaft zu neuem Leben.

Aus dem Rapital wurden Löhne und Baustoffe, aus den Löhnen und Einkommen wiederum erwuchsen Raufkraft und Nachfrage nach den Waren. Auß dem Bedarf an Waren und Baustoffen entstand neue Arbeit, neue Nachfrage, neues Einkommen, neues Rapital und neues Unternehmen. Aus der Arbeit erwuchs mehr Arbeit und aus ders mehrtem Acker größeres Brot.

Das Gelb wurde bom Gelbstzwed zum Mittel. Und bas Rapital, bas bamals aufgewendet wurde, diente nicht sich selbst, sondern bem Leben ber Nation und ihrer Entsaltung, benen zu dienen seine Bestimmung ist.

Mit einem Wort: Damals hat das nationalsozialistische Wirtschaftsprinzip der "volkswirtschaftlichen Produktivität" das liberalistische Dogma
von der "kapitalistischen Rentadilität" abgelöst und praktisch den wirtschaftlichen Aufstieg der Nation begründet. Es hat den Weg frei
gemacht zu einer neuen Spoche wirtschaftlichen und sozialen Aufstiegs,
zu neuer Blüte und Entfaltung abendländischer Kultur...

Beigen wir uns wurdig unferer großen Beit und ihren Erforder-

Man muß nicht nur fämpfen, um zu leben, sondern wir sind verspslichtet, Kämpser zu sein, um innerlich frei und stark zu werden zu schöpferischer Leistung für das Leben unseres Volkes. Rechnen wir nicht, wo wir glauben müssen! Wägen wir nicht, wo wir wagen müssen! Handeln wir in gläubigem Vertrauen auf die Kraft unseres Volkes und den unsterblichen Geist der beutschen Nation!"

Daß die nationalsozialistische Wirtschaftslenkung die Wirtschaftskraft best deutschen Volkes steigerte, fand seinen Niederschlag und Beweis in dem stetigen Wachsen des Steueraufkommens. Die Einnahmen des Reiches waren im Rechnungsjahr 1935/36 um mehr als eine Milliarde höher als im Vorjahre. Gegenüber 1932 ist das Steuerauskommen um rund 3 Milliarden gestiegen, wie Staatssekretär Pg. Reinhardt am 5. Mai in seiner Erössnungszede zur Erössnung der zweiten Reichssinanzschule in Ilmenau erwähnte.

Entwicklung bes Steuerauftommens

(Einen Monat später — am 5. Juni — wurde in Starnberg die Reichssteuerschule durch Pg. Reinhardt seierlich eröffnet.)

Reichsfteuer:

3mette Reichs.

Ilmenau

Vor dem Lehrgang der bereits oben erwähnten Reichsfinanzschule Imenau hielt Bg. Reinhardt im Juni einen Vortrag, in dem er über die Begriffe Steuern und Finanzbehörden folgende grundsähliche Ausführungen machte:

Steuer- und Finanzbehörden

"Die Ausgaben bes Staates erfolgen einzig und allein um bes feiner Führung anvertrauten Boltes willen. Die zur Bestreitung ber Aus-

gaben erforderlichen Mittel muffen, soweit nicht dem Staat Einnahmen auß eigenem Bermögen zusließen, in Form von Steuern und sonsstigen Abgaben auf die Glieder der Boltsgemeinschaft umgelegt werden. Ohne Steuern kein Staat, und ohne Staat keine Daseinsund Entwicklungsmöglichkeiten des Bolkes, des Berufsstanzbes, der Familie und der Einzelperson.

Der Staat, an ben die Volksgenossen Steuern zahlen, ist ihr Staat. Der Staat stellt die Rechtsform dar, in der sich das Leben der Volksgemeinschaft und aller ihrer Glieder vollzieht. Jede Steuerzahlung geschieht durch den einzelnen Volksgenossen nicht fremder Interessen wegen, sondern mittelbar in jedem Fall um seiner selbst willen. Jeder Steuerpslichtige ist Glied der Volksgemeinschaft, die die Voraussehung für sein personliches Sein ist.

Steuerzahlen heißt nicht "Opfer bringen" sondern einzig und allein seine Pflicht tun, die die Natur dem einzelnen um seiner selbst willen auserlegt, und deren Merkmale geregelt sind durch Gesetze des Staates.

Es steht nicht bas Volk auf ber einen und ber Staat auf ber anderen Seite, sondern es steht und lebt bas Volk in seinem Staat.

Die Finanzbehörde ist eine Einrichtung dieses Staates, die niemand anderem bient als der Volksganzheit und mittelbar sedem einzelnen. Das Finanzamt steht den Steuerpslichtigen nicht gegenüber, sondern es ist das Umt des Steuerpslichtigen, das in letter Schlußsolgerung um der Steuerpslichtigen selbst willen die Aufgaben erfüllt, die ihm das Geseh vorschreibt. Der Finanzbeamte tut bei der Erfüllung seiner berustlichen Ausgaben ebenso wie der Steuerpslichtige bei der Erfüllung seiner steuerlichen Ausgaben nichts anderes als seine Pslicht gegenüber der Volksgemeinschaft und damit gegenüber sich selbst."

Ehestands, darlehen und Kinderbeihilsen Ueber neue Aufgaben der Reichsfinanzverwaltung, Cheftandsdarleben und Kinderbeihilfen, berichtete er, daß bisher gezahlt wurden:

600 000 Chestandsbarlehen: 340 Millionen RM., 190 000 Kinderbeihilsen: 75 Millionen RM., wodurch etwas mehr als eine Million Kinder bedacht wurden.

Staatssekretär Pg. Reinhardt berichtete ferner, daß ab 1. Juli 1936 auch laufende Kinderbeihilsen gezahlt werden — und zwar an alle Arbeitnehmer, deren Monatslohn den Betrag von 185 KM. nicht übersteigt, je 10 KM. für daß fünste und jedes weitere Kind unter 16 Jahren. Pg. Reinhardt betonte, daß auch diese laufenden Kinderbeihilsen, durch die zunächst 300000 bis 400000 Kinder bedacht werden, noch keine Verwirklichung der großen bevölkerungspolitischen Ziele auf dem Gediete des Familienlastenausgleichs darstellen, sondern nur als Uebergangsmaßnahmen im Rahmen des augenblicklich sinanziell Möglichen anzusehen sind. —

Reue Reichsanleihe Ein sichtbarer Beweiß der wirtschaftlichen Erstarkung Deutschlands war auch wieder im Ergebniß der neuen Reichsanleihe zu erkennen. Um 22. Juni wurde bekanntgegeben, daß das Reich 700 Millionen 4,5prozentige außloßbare Reichsschahanweisungen zum Kurse von

2. Abschnitt 43

98,75 Proz. begibt, um diese Mittel den vom Neich übernommenen Aufgaben zuzuführen. Der "Bölkische Beobachter" schrieb darüber

am 28. Juni:

Die finanzielle Geite ber Arbeitsbeschaffung fieht, nuchtern betrachtet, fo aus: Das Reich verschuldet fich zunächst turgfriftig bei der Reichsbank sowie am Geldmartt und benutt das ihm gur Berfügung gestellte Gelb zur Bezahlung seiner Urbeitsbeschaffungkaufträge. Diese ber Wirtschaft zugeleiteten Beträge bienen nicht vollständig bem laufenden Guterverbrauch, sondern Teile von ihnen ichlagen sich, nachdem sie einen mehr oder weniger langen Weg gurudgelegt haben, in dreierlet Form nieder. Gin Teil fließt unmittelbar an das Reich gurud in Form bon vermehrten Steuereingangen. Ein anderer Teil gelangt zu Rreditinstituten, indem die Unternehmer ihre Bankschulden tilgen ober das Geld vorübergehend auf Bankkonto stehen laffen, um erft zu einem fpateren Beitpuntt barüber zu berfügen. Diefe Beträge kommen gleichfalls ber Arbeitsbeschaffung in beträchtlichem Umfange zugute, ba ben Rreditinstituten hierdurch die Möglichkeit gegeben ift, neben den Ausleihungen an die Wirtschaft Reichsschatzanweis sungen oder Solawechsel ber Deutschen Golddistontbant zu erwerben. Die Deutsche Goldbistontbank wiederum verwendet ben Erlos ber Solawechsel, um ber Reichsbank in entsprechendem Umfang Arbeit&= beschaffungswechsel abzunehmen. Schlieglich werden die bon ber Urbeitsbeschaffung Begunftigten - und bas ift ber überwiegende Teil bes beutschen Boltes - in die Lage versett, Rudlagen gu bilden. Um auch biese Ersparnisse heranzuziehen, legt das Reich von Beit zu Beit eine Unleihe auf, die gur Abbedung ber furgfriftig aufgenommenen Rredite bient.

Das Reich tut alfo im Grunde basselbe wie derjenige, ber sich ein Saus bauen will. Es borgt fich, um bei diesem Bilde zu bleiben, soweit Die eigenen Mittel nicht ausreichen, zunächst bei einer Bant bas Gelb Bezahlung der Bauhandwerfer und Lieferfirmen, um nach Fertigstellung bes Baues eine Sypothet aufzunehmen und beren Gegenwert zur Abdedung des Bankfredits zu verwenden. Zwar ist dem Neiche die Busicherung ber Darlehnsbingabe auf langere Beit nicht wie bei einem privaten Hausbau borber gegeben worden. Das ist auch nicht notwendig, weil das Reich unbedingt auf die Unterstützung bes Bolfes, dem es gu Arbeit und Brot, Ehre und Ansehen berholfen hat, bei ber Durchführung seiner borbringlichen Gemeinschaftsaufgaben rechnen fann. Wurde die Reichsregierung auf die Ausgabe von langerfristigen Reichsanleihen und Schatzanweifungen verzichten, fo ware bie Folge, bag bie aus der Urbeitsbeschaffung gebilbeten Ersparnisse in andere Unlagen geben wurden, die sich spater leicht als Fehlinvestitionen erweisen könnten. Gleichzeitig mußte die öffentliche Arbeitsbeschaffung eingesichränkt werden. Das ist der Grund, weshalb die sonstigen Ansprüche an die erfreulich gestiegene, wenn auch teilweise noch geringe Spartraft bes Bolfes nach Möglichfeit begrenzt werben. Wurde man ben Rapitalmarkt sich selbst überlaffen, so wurden 3. B. vielleicht mehr Luguswohnungen gebaut werben, auf ber anderen Geite mußte aber auf die dringend notwendigen Rleinwohnungen und Giedlungen und bie zur Gelbstbehauptung notwendigen Berteidigungsanlagen bergichtet werden ..."

Und Neichswirtschaftsminister Dr. Schacht sagte am 8. Juli in Dortmund in einer Sitzung der Wirtschaftskammer für Westfalen und Lippe:

"In diesem Kreise darf ich besonders betonen, daß es lehten Endes nur zwei Wege für die Finanzierung staatlicher Ausgaben gibt, und zwar entweder Steuern oder Anleihen. Die bisher versolgte Methode der Anleihebegebung verteilt die Lasten auf eine Reihe von Jahren und vermeidet eine rigorose Anspannung von Steuern, die die Industrie natürlich in erster Linie treffen würden. Ich glaube, daß ich Ihrer vollen Bustimmung gewiß bin, wenn ich der Erwartung Ausdruck gebe, daß die gewerbliche Wirtschaft auch auf diesem Felde ihr Interesse erkennen und ihre Pflicht tun wird."

Rurze Zeit nachher konnte das erfreuliche Ergebnis festgestellt werden, daß die Reichsanleihe um einige Millionen überzeichnet wors ben war.

Gefet fiber Supothetenginfen Die Reichsregierung hielt den Zeitpunkt für gekommen, um einen weiteren Schritt in der Frage der Zinssenkung zu unternehmen. Nachdem die Zinssenkungsaktion des Jahres 1935 (siehe Band 1935, Seite 121 bis 125) erfolgreich verlaufen war, beschloß die Reichszegierung das "Geset über Hypothekenzinsen" vom 2. Juli, das sich nun auch an die Gläubiger der freien Hand, die den Zins ihrer Hypotheken noch nicht ermäßigt hatten, wendete, um eine freiwillige Zinsherabsehung auf einen angemessenen Sah in entsprechender Weise zu erreichen.

Befet gur Nenderung bes Finanzausgleichs

> Urfundenftenergejet

Von den finanzpolitischen Maßnahmen der ersten Jahreshälfte seien ferner erwähnt das "Gesetz zur Aenderung des Finanzaussgleichs" vom 30. März, das die Beteiligung der Länder und Gesmeinden an den Ueberweisungssteuern (Einkommens, Körperschaftsund Umsahsteuer) einer Neuregelung unterzog, und das "Urkundenssteuergeset" vom 5. Mai, das an die Stelle von 15 verschiedenen Landesgesetzen betr. die Urkundensteuer ein einheitliches Reichsgesetzstehte, nach dem auch diese Steuern endlich im ganzen Reiche nach den gleichen Steuersähen erhoben werden. —

Beiterer Rudgang ber Arbeitslofigfeit

Der wirtschaftliche Aufstieg Deutschlands fand nicht zulett seinen eindeutigen Beweis in der siegreichen Weiterführung der Arbeitszschlacht: Die Zahl der Arbeitslosen hatte Ende November 1935 1985000 betragen (siehe Band 1935, Seite 363) und war entsprechend der winterlichen rückläufigen Konjunktur und insbesondere wegen des damals herrschenden Frostes bis zur Jahreswende auf 2506806 angewachsen. Trothem lag sie damit um etwa 100000 unter der Jahreswende 1934/35! Während des verhältnismäßig milden Januar stieg die Zahl nur noch um wenige Tausend auf 2520000 und war damit am Monatsende um 453000 niedriger als im Vorsjahre um die gleiche Zeit. Vis zum Ende des Februar (der im wesentlichen eine ungünstige Witterung hatte) sank die Zahl dennoch auf 2516000, im März um über eine halbe Million auf 1937000,

und Ende April belief fich die Arbeitslosenziffer nur noch auf 1763074. (Diese Ziffer liegt um fast eine halbe Million unter der Ziffer Ende April 1935, obwohl auch die Zahl der Notstandsarbeiter in der gleichen Zeit um 150000 gefunten war, fo daß der Unterschied eigentlich mit 650000 beziffert werden müßte.) Im Mai fank die ArbeitBlosengahl wiederum um mehr als eine Biertelmillion und belief sich am Monatsende auf 1491201. Damit war ber gunftigste Stand des Vorjahres (1706000 am 31. August 1935) um 200 000 unterschritten! Die Bahl fant bann bis Ende Juni auf 1314000 und bis Ende Ruli auf 1170000!

Besonders erfreulich war die Satsache, daß der Rudgang biefer Ziffern besonders ftark in den industriellen Bezirken der Landesarbeitgamter Brandenburg, Rheinland und Sachsen zu berzeichnen war. So war endlich auch in Berlin die Arbeitslosigkeit auf weniger als ein Viertel des am 30. Januar 1933 übernommenen Bestandes herabgesunken.

Die siegreiche Arbeitsschlacht tam auch immer ftarter in ber Sat= sache zum Ausdruck, daß nach und nach ein fühlbar werdender Mangel an Urbeitsträften auf verschiedenen Gebieten, insbefondere an Racharbeitern einsette. Diese Satsache findet ihre Beleuchtung in einer Unordnung, die der Brafident der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung am 25. Juni erlaffen mußte, in ber im Interesse eines geregelten Arbeitseinsages berfügt wurde, daß der Bedarf an Arbeitskräften für öffentliche Bauten größeren Umfanges (b. h. wenn sie mehr als 25000 RM. Arbeitslöhne erfordern) sowohl unmittelbar nach der Beschlußfassung als auch vier Wochen vor Beginn der Arbeit anzuzeigen ift.

Fragen bes und des Mangels an Sacharbeitern

Der wirtschaftliche Aufstieg ist aber auch aus einer Gegenüber- Einfommensstellung der Lohn= und Gehaltssummen feit der nationalsozialistischen Revolution zu ersehen. Berglich man das Einkommen des ersten Vierteljahres 1936 mit den vorhergehenden Jahren, so ergab sich folgendes Bild:

- 1. Vierteljahr 1933: 6,05 Milliarden RM., 1. Vierteljahr 1934: 6,95 Milliarden RM.,
- 1. Vierteljahr 1935: 7,65 Milliarden RM.,
- 1. Bierteljahr 1936: 7,85 Milliarden RM.

Das ergibt eine Steigerung von 30 %!

Diesem Aufstieg entsprach auch die Entwicklung in der deutschen gabien der Industrie. Berglich man die Produktion, d. h. den Wert der in- erzeugung und Aussuhr duftriellen Erzeugung, der ersten fünf Monate des Jahres 1936 mit ben entsprechenden Monaten der Vorjahre, so ergaben sich folgende Bahlen:

1933: 15,5 Milliarben RM., 1935: 23,5 Milliarben RM., 1936: 26,5 Milliarben RM.

Und erfreulicherweise konnte festgestellt werden, daß hierbei der Wert der Ausfuhr ins Ausland um 15% höher lag als im Vorjahre (1935).

Reichsband. merfertag

Auch im deutschen Handwerk war eine stetig aufsteigende Entwick= lung zu verzeichnen, was auch auf dem Reichshandwerkertag in Frankfurt a. M. (6. bis 10. Juni) und der gleichzeitig dort durch= geführten Internationalen Sandwerkerkonfereng jum Ausbrud fam.

Sauptamt für Sandwerf und Sandel

Bet dieser Gelegenheit sei die am 21. Februar in der Presse veröffentlichte Unordnung über das "Hauptamt für Handwerk und Sandel" angeführt:

"Mit Genehmigung bes Stellvertreters des Führers ergeht folgende Unordnung:

1. Das hauptamt für handwerk, handel und Gewerbe (MG.-hago) führt in Butunft die Bezeichnung: Sauptamt für Sandwerk und Handel.

Im Rahmen der Reichsleitung gehört es zum Dienstbereich des Reichsorganisationsleiters; bei ben Gauleitungen untersteht die Sauptftelle für Sandwerk und Sandel ben Gauleitern; in ben Rreifen und Ortsgruppen ist ber Aufgabenfreis des hauptamtes für handwerk und Sandel durch Parteigenoffen, die ehrenamtlich als Berater ber Soheitstrager tätig find und auch feine hauptamtlichen Mitarbeiter haben bürfen, wahrzunehmen.

2. Der Leiter bes Sauptamtes für Sandwerk und Sandel betreut weltanschaulich im Auftrage des Reichsorganisationsleiters die Reichs= betriebsgemeinschaften 17 und 18 der Deutschen Urbeits. front. In den inneren Dienstbetrieb ber Reichsbetriebsgemeinschaften barf er aber nicht eingreifen. Für die Propaganda, Schulungs- und Pressetätigkeit gelten die Unweisungen des gustandigen Sobeitsträgers baw, ber von ihm beauftragten Umtsleiter.

Das gleiche gilt finngemäß für bas Berhaltnis in ben übrigen Soheitsbereichen. Es betreut 3. B. ber Fachbearbeiter fur handwerk und Handel bei einer Gauleitung die Betriebsgemeinschaften 17 und 18

über ben Gauwalter ber Deutschen Urbeitsfront,

Dem Leiter bes hauptamtes fur handwert und handel und feinen Organen bei ben Soheitsträgern ber Partei ift Gelegenheit gu geben, fich bor Besetzung von Stellen in ben Reichsbetriebsgemeinschaften 17 und 18 zu den personellen Borschlagen der Gau-, Rreis- und Ortsgruppenwalter der Deutschen Arbeitsfront zu äußern.

Die Bertretung wirtschaftlicher Einzelintereffen ift nicht Aufgabe bes hauptamts fur handwert und handel und feiner Dienftstellen.

geg. Dr. Robert Len."

Das deutiche Sandwerf'

Reichsbetriebs - außerdem die in der Presse am 23. August veröffentlichte Anordnung des Reichsleiters Pg. Dr. Len, nach der diese obenerwähnte Reichsbetriebsgemeinschaft 18 die Bezeichnung "Das deutsche Handwerk" erhielt. Als Aufgaben diefer Reichsbetriebsgemeinschaft bezeichnete die Anordnung:

1. Berufsichulung;

2. Vildung ber Betriebsgemeinschaft, Schaffung und Erhaltung bes Wirtschaftsfriedens, Ausgleich und alleinige Bertretung der berechtigten Interessen ihrer Mitglieder;

3. die Deutsche Arbeitsfront umfaßt wiederum als alleinige Organis fation Betriebsführer und Gefolgichaft:

- 4. Vorschlag zu den Vertrauengraten und
- 5. alleinige fogiale Betreuung jeglicher Urt. Sierunter fällt:

"Rraft durch Freude", b) Gefunderhaltung,

c) Einbeziehen aller Sandwerker in unfer großzügiges Gelbithilfewerk, um fie bor ber Not im Beruf und im Alter gu schützen, Erhaltung bon felbständigen Eriftengen und Neugrundung derfelben. Deshalb bilben bie Berufsichulung ber Lehrlinge, ber Reichsberufswettkampf, Fortbildung des Gesellen in Ber-bindung mit Gesellenwandern, Hergabe bon Darlehen zur Grunbung einer Egisteng als Meister und Meisterturse eine unlögbare Einheit, die wir befonders pflegen wollen (die ftaatlichen Aufgaben werden hiervon nicht berührt),

d) in Berbindung mit ber Gicherung und Grundung einer felbständigen Erifteng eine planmäßige und großgügige Unfiedlung bes handwerks.

6. Das gesamte öffentliche Auftreten bei politischen Rundgebungen und Beranstaltungen ift Ungelegenheit ber MSDUB. Damit ift für bas beutsche Sandwerf hierzu nur bie Deutsche Arbeitsfront als ein ber MGDUB. angeschlossener Berband berechtigt. -

Das pulsierende Leben in der deutschen Wirtschaft zeigt sich besonders aber auch in den unvergänglichen Werken der Jahre seit 1933, den fertiggestellten gewaltigen Bauten als Zeugen einer großen Zeit. Erinnert sei an die Ordensburgen, die im vorhergehenden Abschnitt behandelt wurden. Erinnert sei an die 1000 km Reichsautobahnen, deren Fertigstellung das Bauprogramm 1936 vorsah.

1000 Rilometer MeichBautobabnen

Um 23. April tonnte ber Generalinspekteur für das deutsche Straßenwesen, Pg. Dr. Todt, die gewaltige neue Elbbrude bei Dömit dem Verkehr übergeben, die in knapp zwei Jahren geschaffen worden war. Ein 1 km langer Damm führt auf der medlenburgischen Seite gur Brude hinauf, die dann (9 m breit) in einer Länge von 960 m die Elbe und ihr Ueberschwemmungsgebiet überspannt (die Schiffahrtsöffnung ist 153,8 m breit).

Elbbrude bet

Um 8. Juli nahm der Reichsstatthalter und Gauleiter Pg. Sprenger die Weihe und Eröffnung bes neuen Fluge und Luftschiff= hafens Rhein-Main in Frankfurt a. M. vor. Auf seine tele= grafische Meldung antwortete der Führer mit folgendem Telegramm:

Fluge und Luft-Frantfurt a. Dt.

"Für die Melbung von ber Eröffnung bes Flug- und Luftschiffhafens Frankfurt/Main dankend, fpreche ich Ihnen meine besten Buniche fur eine gute Weiterentwicklung dieses neuen europäischen Berfehrsmittels punttes in Deutschland aus. Möge bie burch die erfolgreichen Fahrten bes "Graf Zeppelin" und des "Hindenburg" fo hoffnungsvoll begonnene

neue Luftschiffverbindung mit bem amerikanischen Kontinent ber Ausgangspunkt werden für ein erweitertes Net ber Luftsahrt im Dienste bes völkerverbindenden Berkehrs.

Mit Deutschem Gruß

Aldolf Hitler."

Erfte Tellftrede der Berliner Nord-Sud-Bahn

Um 27. Juli — noch rechtzeitig vor Beginn der Olympischen Spiele — konnte die erste Teilstrecke der Berliner Nord-Süd-Bahn, eine Tunnelstrecke, dem Verkehr übergeben werden. —

Bohnungsbau

Gefet jur Uebernahme von Reichsbirgfchaften Neben großen öffentlichen Bauten, Straßenbauten, Bahnen usw. zeugte die Errichtung zahlreicher Wohnungen und Siedlungen von der wirtschaftlichen und sozialen Arbeit des nationalsozialistischen Reiches. Durch das "Geset zur Uebernahme von Reichsbürgschaften" vom 4. Februar wurden die bisherigen Maßnahmen auf diesem Gebiet (siehe Band 1935, Seite 138) folgerichtig weitergeführt und die Bürgschaftsermächtigung, die bisher auf 150 Millionen gelautet hatte, auf 250 Millionen erhöht. Die bis zu diesem Zeitpunkt mit Reichszuschäften Erbauten Wohnungen beliesen sich bereitst auf rund 75 000. Zur Begründung des neuen Gesetze schrieb der "Reichsanzeiger" am 8. Februar:

"Der höchstbetrag ber jeweiligen Bürgschaftsverpflichtungen zur Förberung bes Kleinwohnungsbaues wurde nach dem bisherigen Wortlaut ber Verordnung bes Reichspräsidenten zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen vom 1. Dezember 1930... im Reichshaushaltsgesetz seftgestellt. Für das Rechnungsjahr 1935 ist der höchstbetrag durch das Gesetz über die Haushaltsführung im Reich vom 29. März 1935... auf 150 Mill. KM. sestgestellt worden. Dieser Vetrag ist erschöpft.

Eine Einstellung ber Reichsbürgschaftsmaßnahmen zur Förderung des Rleinwohnungsdaues ist die auf weiteres ausgeschlossen, da die Bürgschaftsübernahme durch das Reich einen wichtigen, ständig wachsenden Anreiz zur Begedung nachstelliger Hopotheken dietet. Es ist daher unserläßlich, über den disherigen Betrag hinaus weitere Bürgschaften zunächst dis zu einem Gesamthöchstbetrag von 250 Mill. RM. in Aussicht zu nehmen. Gleichzeitig wird durch die Neussischen der Notwoerordnung vom 1. Dezember 1930 künstig der Reichsminister der Finanzen ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Reichsarbeitsminister den Höchstbetrag solcher Bürgschaften seltzusezen, so daß die Festseung durch das Reichshaushaltsgeset, die mit Schwierigkeiten verdunden war, fortfällt.

Gefet aur Nenderung der Borichriften über die Steuerbefreiung des Reuhausbefiges

Außerdem verlängerte das "Gesetzur Aenderung der Borsschriften über die Steuerbefreiung des Neuhausbesitzes" vom 2. April die Frist, innerhalb deren Kleinwohnungen bezugsfertig sein müssen (und zwar dis zum 31. März 1937 bzw. dis zum 31. Mai 1937, sofern sie dis zum 31. Dezember im Rohbau vollendet waren), um von der Steuer befreit zu sein.

Bolls. wohnungen Für den Bau von Volkswohnungen wurden außerdem in der zweiten Jahreshälfte weitere 36 Millionen aus Reichsmitteln zur Verfügung gestellt (nachdem bereits im Jahre 1935 48 Millionen bereitgestellt worden waren).

Neben dem Bau von Rleinwohnungen wurde auch die Errichtung der Rleinsiedlungen zielbewußt weiter gesördert. Eine neue Versordnung des Reichsarbeitsministers vom 21. April faßte die Verwaltungsvorschriften über die Förderung der Rleinsiedlung einheitlich zusammen und erleichterte gleichzeitig die Durchführung der Siedlungsbauten. U. a. sei erwähnt, daß Zusahdarlehen für Kinderreiche und Schwerkriegsbeschädigte eingeführt wurden. Außerdem wurden im Laufe des Jahres weitere 80 Millionen zur Fortführung der Rleinsiedlung vom Reiche zur Verfügung gestellt.

Geset fiber die Zahlung und Sicherung von Auliegerbeiträgen

Rleinfiedlungen

Eine weitere Erleichterung für den Wohnungs- und Siedlungsbau brachte am 30. September das "Geset über die Zahlung und Sicherung von Anliegerbeiträgen", das die Stundung dieser Beiträge in Form einer "Anliegerrente" ermöglichte.

Reichstagung des Reichsheimstättenamtes

Von wesentlicher Bedeutung wurde auch die Reichstagung des Reichsheimstättenamtes (24. bis 27. Oktober in Würzburg), wo bekanntgegeben wurde, daß die Vorbereitungsarbeiten für das im Jahre 1939 beginnende große Siedlungsprogramm dem Reichsleiter der DUF. übertragen ist, und wo Pg. Dr. Len mitteilte, daß die Deutsche Arbeitsstront beim Siedlungsbau die zweite Hypothek übernehmen wird.

Deutscher Siedlerbund

Der Betreuung aller Heimstättensiedler dient der "Deutsche Siedlerbund e. B.", dessen Leitung der Leiter des Reichscheimstättenamtes, Pg. Dr. Ludowici, im Sommer 1936 selbst übernahm. Im November teilte der Reichsarbeitsminister in einem Erlaß allen Länderregierungen mit, daß der Deutsche Siedlerbund die alleinige Vereinigung aller deutschen Heimstätten- und Eigenheimsiedler ist. — Die erste deutsche Reichssiedlerschule wurde am 15. Juni in Erlangen durch Pg. Dr. Leh ihrer Bestimmung übergeben.

Erfte dentiche Reichsfiedler= fcule

Um den Wohnungs= und Siedlungsbau auch einheitlich, schön und sinnvoll nach den Gegebenheiten der Landschaft, der Verkehrslage, der Versorgung usw. zu gestalten, hatte die "Verordnung über die Regelung der Bedauung" vom 15. Februar an Stelle einer planslosen unbeschränkten "Baufreiheit" die Möglichkeit geschafsen, daß die zuständigen Behörden die Vautätigkeit nach vernünstigen, einheitlichen Richtlinien lenken. — Ein Runderlaß des Reichsarbeitsministers über die Regelung des Andaues an Verkehrsstraßen (vom 8. September) forderte, daß Durchgangsstraßen außerhalb bedauter Ortsteile von seder Bedauung freizuhalten sind, da Verkehrsstraßen keine Baulanderschließungsstraßen sein dürfen, wenn nicht sowohl für die Siedlung wie für den Verkehr große Gefahren entstehen sollen. — (Schließlich sei noch die "Verordnung über die Zulässigkeit bes

Verordnung über die Regelung der Bevauung

Runderlak fiber die Regelung des Anbaucs an Verfehrsftraßen

Berordnung fiber die Zuläffigkeit befrifteter Bauiperren fristeter Bausperren" vom 29. Oktober erwähnt, die der Sicherung öffentlicher Bauten dienen sollte.) -

Der Wohnungs: bau in einzelnen Teilen des Neiches

Ariegsopfer=

So sorgte das Deutschland Adolf Hitlers sowohl für die wirtschaftlichen Voraussehungen des Wohnungsbaues wie auch für seine finnvolle Durchführung. In allen Teilen des Reiches war eine rege Bau= tätigkeit festzustellen. Aus der Fülle der Beispiele sei erwähnt: Nach-Offpreußen dem das Wohnungsbauprogramm Offpreußens für das Jahr 1935 (10000 Wohnungen) mehr als erfüllt und 13370 Wohnungen in diesem Jahre erstellt worden waren, nahm das Bauprogramm 1936 erneut 10000 Wohnungen in Angriff. — Am 6. Januar konnte auch in Westfalen (in Salzkotten bei Vaderborn) die erste Rriegsopfer-Saargebiet siedlung feierlich eingeweiht werden. — In Saarbruden waren bis zum März bereits 1000 neue Wohnungen geschaffen worden. Und zur Bekampfung der Wohnungenot im Saargebiet, das ja erst im Vorjahre wieder mit dem Reiche vereinigt worden war, errichtete der Gauleiter Ba. Burdel im August die Stiftung "Rampfgemeinschaft gur Beseitigung der Elendswohnungen im Gau Saar=Pfal3".

Vorbereitung und Durch-führung des großen deutschen Siedlungsprogrammes

Hauptamtsleiter Pg. Dr. Ludowici machte am 14. Mai grundlegende Ausführungen über Vorbereitung und Durchführung bes großen deutschen Siedlungsprogramms (NGR., Folge 111). Ausgehend von einer Rede Abolf Hitlers brachte er zum Ausdruck, daß die vom Führer in Ungriff genommene Schaffung von Taufenden und aber Tausenden gesunder Arbeiterwohnungen und ssiedlungen ein Denkmal darstellen werde, das mehr bedeutet als Denkmaler der üb= lichen Form. In dem grundlegenden Auffat heißt es:

"... Es liegt auf ber hand, daß ein fo großzügiges Siedlungswerk, bas in fast fämtliche Beziehungen ber Wirtschaft, bes Städtebaues, ber Landesplanung und besonders des Wohnungsbaues eingreift, und das andererseits unmittelbar Anschluß finden muß an das andere große nationalsozialistische Werk, der Reichsautobahnen und des Straßenbaues, gründlich und auf lange Sicht vorbereitet und geplant werden muß, falls der wirtschaftlich, sozial und völkisch erstrebte Erfolg erreicht

und Rüdichläge ausgeschaltet werben follen.

Die Durchführung ber für biefes Giedlungswert erforderlichen Borbereitungen sind daher schon heute in technischer und organisatorischer Binfict im Gange und von Dr. Leh bem Reichsheimstättenamt übertragen worden. Das Reichsheimstättenamt verfügt ichon aus einer mehr als zweijährigen Arbeit über umfangreiche Erfahrungen in allen für das Siedlungswerk wichtigen Fragen und hat Vorarbeiten geleistet, besonders durch die Schulung geeigneter fachlicher Mitarbeiter, die Auswahl und Erprobung geeigneter Typen fur ben Siedlungs- und Urbeiterwohnstättenbau, die Entwidlung bes prattifchen Berfahrens und die Auslese ber geeigneten Siedler. Auch die Sicherung ber Wirtschaftlichkeit, insbesondere der zu schaffenden Siedlerstellen, durch die Planung von Gartenbau und Sierhaltung ist durch Diefes Umt ber Deutschen Arbeitsfront bereits in ber Pragis bei Saufenben ber bisher geschaffenen Stellen erprobt worden.

2. Abschnitt 51

Die neu zu ichaffenden Siedlungen werden im großen Umfang bas Geficht ber beutiden Lanbicaft bestimmen. Im Gegensat gu ber bisher beim Durchschnitt ber Bauborhaben üblichen schematischen Bargellierung ift es daber unfere befondere Aufgabe, im Bufammenhang mit richtiger Standortwahl und Ginfügung in die Landschaft für eine lebendige Gestaltung ber neuen Ortsbilder und fur die Entstehung wirklicher Gemeinden im Sinne ber Boltsgemeinschaft durch die Betonung bon Gemeinschaftsanlagen und Ortstern Boraussehungen gu schaffen. Freilich können wir diese neuen Gemeinden nicht allmählich wachsen laffen, wie das gerade bei ben schönften Borbilbern guter alter Städte und Börfer der Fall war, sondern muffen im Rahmen des neuen großen Werfs durch Blanung und Ginführung in Lanbichaft, Berkehrsbeziehung und Raum unter Berwendung guter Baukörper und Baugruppen biefen Borbildern nahezukommen suchen. Sobald in wenigen Jahren Baumbeftand, Garten und Beden in ben neuen Giedlungen berangewachsen find, werben sie nicht nur ihrem wirtschaftlichen und sozialen 3wed bienen, sondern auch als neuer Epp in Stadtebau und Dorfbildung ben Bergleich mit dem guten Borbild aushalten,

Schließlich fommt es barauf an, bag bas einzelne Arbeiterwohnhaus und bie einzelne Gieblerftelle bei gutem Raumprogramm, bas auch ber tinberreichen Familie genügend Wohnfläche bietet, bie finanzielle Belaftung fo niedrig wie möglich bleibt und den ortlichen Lohnberhaltniffen angepaßt wird. Mittelbeschaffung und Finanzierung werben baher bei wesentlicher Bereinfachung ber heutigen

Formen besondere Cofungen erfordern.

Auf allen biefen Gebieten hat bas Reichsheimstättenamt ber Deutichen Arbeitsfront einmal burch bie unmittelbar im Auftrage ber Deutschen Arbeitsfront geschaffenen Siedlungen und sobann burch Betreuung und Mitwirfung bei einer großen Bahl von Siedlungen von anberen gemeinnütigen Giedlungstragern, ingbefondere ber "Gehag" und ben "Deutschen Beimftatten" und ben Wohnungsbaugenoffenichaften, heute ein großes Mag von Erfahrung erworben. Wenn Ende diefes Monats ber zweite Abschnitt ber im Aachener Revier erstellten Gieds lungen ber Arbeitsfront den Siedlern übergeben wird, für die neben bem pfalgifden, bem Saarprogramm und ben ichlefischen Siedlungen wegen ber Aotlage biefer Gebiete von Dr. Leh besondere Finangierungsmittel gur Berfügung gestellt wurden, ift Unlag gegeben, sich über bas bisherige Wert Rechenschaft abzulegen, bas den Auftatt und

bie Vorbereitung jum größten Programm bilbet. Bis zum Beginn dieses Jahres ist der Umfang der von Gauheimstättenamtern ber Deutschen Arbeitsfront bearbeiteten Siedlerstellen rund 100000, von benen mehr als ein Drittel bereits ihren Besitzern übergeben werden tonnte. Gobald bas Gieblungsprogramm in vollem Umfang einset, wird sich bie jahrliche Biffer auf ein Bielfaches erhöhen. Wir konnen über bas gahlenmäßige Brogramm beute nur baburch einen Magftab geben, daß wir bon ber Bahl ber jahrlich gu icaffenden Wohneinheiten ausgeben, bie zwifden 300000 und 400000 Einheiten liegen muß und wird. Der Ginn des Siedlungswerfes liegt barin, ben an und für fich in Deutschland vorhandenen Wohnungsbedarf in bentbar größtem Umfang burch Siedlerstellen und Rleineigenheime zu befriedigen und an Stelle ber Mietskaserne, Die Das Rennzeichen ber Bergangenheit gemefen ift, ben Eigenbesit von Saus und Grund in bentbar größtem Umfang fur bie werkstätigen Bolksgenoffen zu fegen.

Mit diefer Bauaufgabe ift aber bas Werk nicht vollendet. Cbenfo, wie es mit der Siedlerauswahl ber geeigneten Stammarbeiter und der geeigneten Siedler aus anderen Schichten beginnt, so findet es seine Vollendung erst in der Betreuung und Erziehung der neuen Siedler und Besitzer durch den von der Bewegung für diesen Iweck

geschaffenen Deutschen Giedlerbund.

... So ist es der Sinn des nationalsozialistischen Siedlerwerkes, die ungesunde soziale Struktur, die der Liberalismus hinterlassen hat und durch die zwei Drittel der deutschen Berusktätigen vollkommen vom Boden gelöst wurden, zu heilen. Es handelt sich darum, wieder ein gesundes Berhältnis herzustellen und die Werktätigen neben dem Bauern zu einem bodenständigen Stand zu machen, der in der Heimat wurzelt und in seinen Daseinsgrundlagen gesestigt ist."

Reichsstelle für Raumordnung Diese Baupläne in den gesamten Raum des Reiches sinnvoll einzufügen — die Aufgabe, unseren Gesamtraum planvoll zu bewirtschaften —, mit anderen Worten: die "Reichsplanung" — ist Aufgabe der im Jahre 1935 geschaffenen "Reichsstelle für Raumordnung" (siehe Band 1935, Seite 62 bis 63, 366 bis 367). Sine gemeinsame Tagung (am 27. Januar) der Reichsstelle unter Reichsminister Rerrl und des Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Bolksbildung unter Reichsminister Rust diente der Sindeziehung der Wissenschaft in die Aufgaben der Reichsplanung (nachdem zu diesem Zweichsarbeitsgemeinschaft für Raumforschung" ins Leben gerusen worden war, zu deren Obmann der Reichsminister Rust den Professor Dr. Ronrad Meyer ernannt hatte).

Aeichsarbeitsgemeinschaft für Raumforschung

Erfte Berordnung dur Durchführung der Reichs= und Landesplanung Um 15. Februar erließ Reichsminister Kerrl die "Erste Verordenung zur Durchführung der Reichse und Landesplanung", in der die "Planungsräume" sestgelegt, die "Planungsbehörden" (Reichsstatthalter, Oberpräsident) und die "Landesplanungsgemeinsschaften" (zur Leistung der Planungsvorarbeiten und zum Ausgleich entgegenstehender Interessen) bestimmt und das Arbeiten des gesamten Apparates näher dargelegt wurden. Die Grundsähe, nach denen verssahren wurde (siehe "Völkischer Beobachter", 20. Februar), lauten:

1. Aur größere Landschaftsräume können den nötigen Ueberblick und

die erforderliche Ausgleichsmöglichkeit bieten.

2. Die Weitergabe der von der Reichsstelle für Raumordnung aufzustellenden großen Richtlinien und die Durchsetzung der Planung muß in der Hand der zentral ausgerichteten staatlichen Verwaltung liegen.

3. Alle vorbereitende Tätigkeit für die Planung mit dem Ziele einer Verständigung der Beteiligten ist durch eine Gemeinschaft, die alle Kräfte der Landschaft umfassen soll, zu leisten. Sie muß unter Aufsicht und Mitwirkung des Staates arbeiten und in enger Versbindung mit der Verwaltung stehen.

4. Die planerische Einzelarbeit muß möglichst nahe an die Lands schaftszelle, d. h. an die Gemeinde, herangelegt werden; jeder Zentras

lismus ist zu vermeiden.

## 3. Abschnitt:

## Deutsche Außenpolitik im Zeichen der Rheinlandbefreiung

Der März bes Jahres 1935 hatte die Wiedereinsetzung Deutschlands in seine Hoheitsrechte im Saargebiet und die Schaffung der deut= schen Wehrfreiheit gebracht. Der Marg 1936 brachte die Befreis ung bes Rheinlandes! In Diesen Ctappen spiegelt fich ber giels bewußte Weg Udolf Hitlers zur Wiederherstellung der deutschen Ehre, der beutschen Freiheit, der beutschen Gleichberechtigung.

Deutschlands Innen= und Außenpolitik zeigen eine einzigartige Ziel= strebigkeit und Einheitlichkeit. Nahtlos schließt sich seit 1933 ein Jahr bem anderen an - Glieder einer Rette, Die, anknupfend an bas beste Erbgut preußisch=deutscher Geschichte in revolutionarer Umwertung und evolutionärer Neugestaltung geschmiedet wird: Jahresetappen auf bem Wege gum Dritten Reich ber Deutschen.

Nahtlos fügt sich seit 1933 das außenpolitische Wirken und Wollen eines Jahres an das folgende. Im ersten Jahr: Festlegung der Grundfate ber funftigen deutschen Außenpolitit - Berftandigung, Gleichberechtigung, Friede und Freiheit — Austritt aus dem Bolterbund und der Abrüstungskonferenz. Im zweiten Jahr: Verständigungspakt mit Polen — Vorbereitung der Saarrudgliederung — die Politik der offenen gand. Im dritten Jahr: Beimkehr bes Saarlandes ins Reich — Wiedererlangung der Wehrfreiheit das Deutsch-englische Flottenabkommen als neuer Beweis der nationalsozialistischen Friedens= und Verständigungspolitik. vierte Jahr: Deutschland zieht die notwendigen Konsequenzen aus Das vierte Jahr der immer bedrohlicher werdenden Lage auf dem Kontinent — Ber= sailles und Locarno sind tote Begriffe, Realitäten sind: Der sowjet= ruffische Roloß, das neuerstandene italienische Imperium, die gerüftete Großmacht Deutschland mit ihren berechtigten tolonialen Unsprüchen. Das vierte Jahr nach der Machtergreifung des Nationalsozialismus in Deutschland hat — nicht zulett durch die in drei Jahren bewiesene Stabilität dieses neuen positiven Rernes in Mitteleuropa — die Rlarung in zwei große Fronten gebracht: Moskau auf ber einen, die Uchse Berlin-Rom auf der anderen Seite. Genf ist tot. Die

Zukunft wird auch die Zaudernden, die großen westlichen Demokratien und deren Anhang, zwingen, sich so oder so zu entscheiden.

Nachdem wir in großen Zügen den Lauf der Entwicklung und die entscheidende Rolle aufgezeigt haben, die die deutsche Außenpolitik seit dem Umbruch darin spielt, wollen wir mit der Darftellung bes außenpolitisch so ereignisreichen Jahres 1936 beginnen. Der Auftatt war wenig erfreulich. In der Neujahrsnacht wurden in dem belgischen Grengort Budgenbach gehn heimattreue Eupen=Malmedner ver= haftet und am 5. Februar zu mehrmonatigen Gefängnisstrafen verurteilt, weil sie "verbrecherischerweise" an einer deutschen Silvesterfeier teilgenommen und gegen das unberechtigte Eingreifen belgischer Gendarmen protestiert hatten. "Rebellion gegen die Staatsgewalt" nannte die belgische Regierung dieses Delitt, vor dem fie fich schützen 3u muffen glaubte, während die lettische Regierung burch eine Neufassung bes Gesetzes über die Sandels= und Industriekammer Lett= lands bestimmte, dan allein diese die Interessen von Handel und Industrie zu vertreten habe und alle Einrichtungen der Vereine, die auf Grund des Gesetes ihre Tätigkeit einstellen muffen, ohne Entschädi= gung zu beschlagnahmen seien. In der Prazis mar das ein Schlag gegen bas Deutschtum in Lettland, dem feine alten aus ber Hansezeit stammenden Gilbehäuser mit ihrem wertvollen Inventar auf "gesekliche" Weise genommen wurden. Begleitet war dieser legalisierte Raubzug, dem weitere Willkürakte zur Enteignung volksbeutschen Bermogens folgten, von einer wuften antideutschen Pressehete; charatteristisch war das Sympathisieren mit der litauischen Politik im Memelgebiet, die sich immer noch durch vereinzelte Gewaltakte außzeichnete. Während eines Empfanges beim lettischen Staatspräfibenten Ulmanis (am 31. Januar) versuchten die Führer der Deutsch=Balten vergeblich eine Rudgangigmachung ober wenigstens Milberung ber deutschfeindlichen Magnahmen zu erreichen. Schon vorher 25. Januar - hatte die Reichstegierung einen diplomatischen Schritt in Riga unternommen.

Volksdeutsche Not jenseits der Reichsgrenzen

Tupen=Malmedy

Raub der deutschen Gildehäuser in Riga

Berfolgung ber Boilebeutichen in Jugoflawien

Leider ersuhren auch die Beziehungen zu Jugoslawien eine leichte Trübung. Wenn der neuernannte südsslawische Gesandte in Berlin, Dr. Markovic, von der Pflege und Festigung der politischen Beziehungen zwischen beiden Ländern sprach, welche durch keinerlei Streitsfragen getrübt seien, so standen dem nicht nur die in der Neujahrsnummer der Belgrader Zeitung "Politika" von seinem Amtsvorzgänger Balugdzic gemachten gehässigen Verleumdungen und Warznungen vor der "deutschen Gesahr" entgegen, sondern auch die Tatzsache, daß in den ersten Tagen des Jahres die Ortsgruppe Neusatzbes Schwädisch-deutschen Rulturbundes ausgelöst und deren Vermögen

Tichechlice Magnahmen gegen die "Sudetendeutsche Bolkshilfe"

und Bücher beschlagnahmt wurden. — Beschlagnahmt wurden auch von den tschechtschen Behörden von der "Sudetendeutschen Bolkshilse" gesammelte Spenden. Jeder Tag brachte neue, erschütternde Berichte von der suchtbaren Not in den sudetendeutschen Gebieten, von der sich genug ausländische Beobachter überzeugen konnten. Die Selbsthilse der Sudetendeutschen hatte angesichts der völligen Gleichz gültigkeit der Prager Regierung gegenüber der steigenden Urbeitszlosseit den Ramps gegen Junger und Kälte ausgenommen, soweit es in ihren schwachen Kräften stand. Wenn dieses Winterhilsswerk jeht hier und da als "staatsseindlich" sabotiert wurde, so erreichte der Chauvinismus und die Unmenschlichkeit der tschechischen Machthaber, die so gern die Begriffe Demokratie und Humanität im Munde führen, seinen Höhepunkt.

Brager Bestampagne

Nlicktritt des "Fliichtlingskommissars" McDonald

Auf der anderen Seite sorgte eine neue Hehkampagne der Prager Presse im Verein mit den dortigen Emigrantenblättern dasür, daß das Verhältnis zum Deutschen Reich gespannt blieb. Die Reichsregierung sah sich am 10. Januar gezwungen, einen der tollsten Lügensabrikanten, der in Verlin den "Berichterstatter" für eine Prager Zeitung spielte, auszuweisen. — Erwähnen wir zum Thema "Hehe gegen Deutschland" noch die Aktion des ehemaligen Flüchtlingskommissam wölkers bund, McDonald, der seinen zum Jahreswechsel ersolgten Rücktritt damit begründete, daß die deutsche Rassengesehung ihm seine Arbeit unmöglich mache, und einen Appell an die deutsche Regierung empfahl— ein ebenso verlogenes wie durchsichtiges Manöver, um von den Unterlassungsfünden (an der Pflicht zur Linderung der Not der durch Versailles von ihrer Heimat willkürlich abgetrennten deutschen Volksegenossen) abzulenken.

Deutschland und England

Deutschland versuchte seinerseits alles, um der Verständigungspolitik die nötige Resonnanz zu geben. Besonders bemühte es sich, die Brüden zum blutsverwandten englischen Volke zu schlagen. Um 11. Januar fand in Berlin die erste Zusammenkunft der neugegrünsdeten Deutsch=Englischen Gesellschaft statt, und am 4. und 19. Januar trasen deutsche Frontkämpseradordnungen in London zu mehrstägigen Besuchen ein (letztere brach insolge des Abledens Königs Georg V. ihren Ausenthalt vorzeitig am 22. Januar ab). Wenn auf der genannten Veranstaltung der Deutsch=Englischen Gesellschaft, an der u. a. auch Reichsminister Heß teilnahm, der Präsident der Anglose German Fellowship, Lord Mount Temple, erklärte:

"Die öffentliche Meinung Englands unterstützt die gemeinsamen Biele der Deutsch-Englischen Gesellschaft und der Anglo-German Fellowship und es liegt ihr daran, Sie alle, die Sie heute abend hier anwesend sind, darauf hinzuweisen, wie notwendig es ist, die englische öffentliche Meinung auf unserer Seite zu haben",

so geschah dies sicher im Sinblid auf die Verständnissosigkeit des Großteils der englischen Presse, die immer wieder zur Irreführung der öfsentlichen Meinung beitrug. So z. B. die "News Chronicle", die sich nicht entblödete, anläßlich des "Tages der nationalen Solisdarität" von bettelnden Ministern und blinden und verkrüppelten Frontkämpsern, aus deren Leiden man Kapital schlage, zu berichten und in völliger Verkennung der Art und des Umfanges der Wintershilfsbetreuung sestzustellen, daß die Mitteilung von den 12,5 Millionen vom WHW. betreuten Deutschen doch klar zeige, wie nahe bereits Deutschland am Abgrund stehe! Anstatt sich dem unendlich viel größesren Elend im eigenen Lande zu widmen, vergistet man durch gehässige, verlogene Kritik an den vorbildlichen sozialen Maßnahmen des neuen Deutschland die Atmosphäre zwischen beiden Ländern.

Neujahrsempfana beim Führer

Bei dem Neujahrsempfang am 10. Januar hatte der Führer nach Entgegennahme der Glückwunschadresse der versammelten Diplomaten u. a. erklärt:

"Erfüllt von der Sehnsucht, mit den anderen Völkern der Erde in Frieden zu leben und mit ihnen auf allen Gebieten des Lebens in gegenseitigem Verständnis zusammenzuarbeiten zum Wohl und zum Fortschritt der Menscheit, wünscht das deutsche Volk aufrichtig, das gleiche Streben nach vertrauensvoller Mitarbeit und gegenseitiger Rūdssschundhme auch bei allen anderen Völkern zu sehen."

Bölkerbundsfanktionskrieg gegen Italien Diese Worte fielen in eine Zeit, die erfüllt war mit Konflittsstoffen und die leider von gegenseitigem Verständnis und gegenseitiger Rudsichtnahme weit entfernt war. Italiens Rolonialfrieg in Abeffinien. sein Rampf um Raum und Robstoffe, war von England mit der Wiederingangsehung der eingerosteten Völkerbundsmaschinerie beant= wortet worden. Sanktionen sollten Italien wirtschaftlich abschneiden und damit den Marschtritt der Schwarzhemdenlegionare hemmen. England steifte bem Negus (Raifer von Abeffinien) ben Ruden; England führte mit Frankreich Generalstabsbesprechungen und Marineverhandlungen über die Zusammenarbeit der beiderseitigen Flotten im Mittelmeer; England bemühte fich um die Delfperre gegen Italien und um die Bildung eines großen antiitalienischen Block im östlichen Mittelmeer; England ergriff Vergeltungsmaßnahmen gegen das kleine Ungarn, das die Genfer Sanktionspolitik nicht mitmachte. Während es hier eifrig am Werk war, flog in London die Flottenkonfereng auf. ba Japan an seiner Forderung nach Festsetzung einer gemeinsamen oberen Grenze der Flottenruftung festhielt und nach deren Ablehnung am 15. Januar die Konferenz verließ. -

Beichetterte Flottenkunferens

Erot alledem fand der englische Außenminister Son noch Zeit, in Genf den guten Willen der Danziger Regierung anzuzweiseln.

Die "Danziger Frage" ernent vor dem Bölfer3. Abschnitt 57

Wie von Zeit zu Zeit üblich, tauchte auch jett wieder die Danziger Frage als Ablenkungsmanöver in den Völkerbundshallen auf. Anlaß dazu gaben u. a. eine Anzahl neuer Petitionen der Danziger Oppositionsparteien, die nach ihrer vernichtenden Niederlage bei der letten Wahl (am 7. April 1935 — siehe Band 1935, Seite 158 bis 159) ihre lette Hoffnung auf den Völkerbund und auf den ihnen einseitig gewosgenen Hohen Kommissar, Herrn Lester, gesetzt hatten. Dieser legte dann auch am 17. Januar dem Völkerbund einen Bericht vor, der sich in anmaßender Kritik an den innerpolitischen Handlungen der nationalsozialistischen Regierung der Freien Stadt Danzig erschöpfte. Die NSR. vom 20. Januar schrieb dazu:

"Der hohe Kommissar ist internationalem Statut gemäß lediglich bazu da, in evtl. Konfliktsfällen zwischen Danzig und Polen die Rolle eines ehrlichen Vermittlers zu spielen und für ein gutes Verbältnis beider Staaten zu sorgen, falls irgendwelche ernsteren Disserenzpuntte sich ergeben sollten. Dies und nichts anderes ist sein Umt! In Andetracht des ausgeglichenen Berhältnisses zwischen Danzig und Polen wie auch zwischen Deutschland und Polen aber besteht weder Veranlassung noch Notwendigkeit, daß herr Lester sich überhaupt bemerkdar macht, eine Situation, die er selbst nur dankbar begrüßen sollte. Statt bessen henutt er seine Stellung zum übelsten Mißbrauch seines Amtes, indem er Gens einen Bericht unterbreitet, der der Form und dem Inhalt nach eine sonst nicht statthasse Einmischung in die inneren Verhältnisse eines Staates darstellt, die schärfste Zurückweisung berdient."

Solche Zurückweisung wurde ihm auch von dem Danziger Senat&präsidenten Greiser zuteil, der in einer am 23. Januar veröffentlichten ausführlichen Erklärung die Behauptungen Punkt für Punkt wider-legte und folgendermaßen schloß:

"Die Danziger Oppositionsparteien, die sich ständig mit Petitionen über angebliche Versassungswidrigkeiten unmittelbar an den Kommissar und an den Völkerdund wenden, scheinen überschen zu haben, daß ihnen ein Weg nach Art. 19 Abs. 2 der Versassung offensteht. Diese Verseiglung offensteht. Diese Verseiglung offensteht. Diese Verseiglung offensteht. Diese Verseiglung der ständig einzuseigen, wenn auch nur ein Fünstel seiner Mitglieder es beantragt und die Gesellichkeit oder Lauterkeit einer Regierung oder von Verwaltungsmaßnahmen angezweiselt wird. Von dieser Möglichkeit haben die Oppossitionsparteien bisher keinen Gebrauch gemacht. Es scheint uns aber Grundsah des Völkerdundsrats zu sein, sich erst dann mit den inneren Angelegenheiten Danzigs zu beschäftigen, wenn bereits alle rechtlichen und legalen Mittel einer anderweitigen Regelung erschöpft sind. Hätten die Oppositionsparteien sich dieses ihnen zur Verfügung stehenden Mittels bedient, so wären vielleicht die meisten dieser Fragen bereits innerhalb der Freien Stadt erledigt worden, ohne daß der Völkerdund nötig gehabt hätte, sich mit diesen Angelegenheiten zu beschäftigen."

Bu der am 24. Januar angenommenen Entschließung bemerkte Greiser, "daß es schwer ist, das Ergebnis der großen Arbeit des Herrn Berichterstatters, welches dem Rat heute zur Beschlußsassung vorliegt, in Sinklang zu bringen mit dem von Danzig zum Ausdruck gebrachten Willen
einer Verständigung, die den Danziger Gesichtspunkten voll Rechnung

Sowjetunion und Komintern Bemerkenswert ist noch, daß auf der gleichen Tagung des Völkers bundkrates die unverfrorene Beschwerde Sowjetrußlands gegen den von Uruguah nach der erwiesenen Einmischung Moskaus in seine innerpolitischen Angelegenheiten durchgeführten Abbruch der diplomatischen Beziehungen zurückgewiesen wurde. Wenige Tage bevor Litwinow seine scheinheilige Beschwerde vom Genser Podium aus verlas, mußte in Venezuela wie schon in so vielen südamerikanischen Staaten der Ausnahmezustand verhängt werden, um der bolsches wistischen Agententätigkeit Herr zu werden.

Ronig Georg V. von Großbritannien †

> Rabinett Sarraut in Frankreich

Die letten Tage des Januar brachten umwälzende Ereignisse: In der Nacht vom 20. zum 21. Januar starb König Georg V. von England. Sein ältester Sohn bestieg als Sduard VIII. den engslischen Thron. — Am 22. Januar trat in Frankreich das Rabinett Laval zurück, um zwei Tage später durch das Rabinett Sarraut — das 100. der Republik — abgelöst zu werden. — Bei der immer noch tagenden Londoner Flottenkonferenz einigte man sich am 31. Jasuar auf einen jährlichen Mitteilungsaustausch über die Flottenbauprogramme: am gleichen Tage starb in Griechenland General Rondylis. Während die Unruhen in Aegypten wieder aufslammten und Japan sein Vordringen in Nordchina sortsetze, herrschte am Quai d'Orsan reges Leben, u. a. bemühte sich dort Starhemberg um die Wiederauswärmung der Habsburger Frage in Desterreich.

Der ungarische Handels- und Berkehrsminister beim Führer

Interview des Führers im Paris Soir" Die Reichshauptstadt sah den ungarischen Handels- und Verkehrs- minister von Winchkler zu Besuch, der am 16. Januar vom Führer empfangen wurde. Um 24. sprach Stabschef Lute auf einem Empfangsabend des Außenpolitischen Amtes der NSAP. über die getrennten Aufgaben der SU. und der Wehrmacht. Etwa zur gleichen Zeit gewährte Adolf Hitler der Vertreterin des "Paris Soir", Madame Sitanna, eine Unterredung, in der er zu wichtigen Lebensfragen der Nation Stellung nahm. Zu der von der ausländischen Presse häufig verbreiteten Behauptung, daß die Frauen in Deutschsland "nur dazu da sind, um von den Männern Kinden zu bestommen", bemerkte der Führer:

"Ich gebe ben Frauen bas gleiche Recht wie den Männern, aber ich

glaube nicht, daß fie ihnen ähnlich find.

Die Frau ist die Lebensgefährtin des Mannes. Aan soll ihr nicht eine Arbeit ausbürden, für die der Mann geschaffen ist. Ich stelle mir keine Frauenbataillone vor; ich glaube, daß sie besser auf die soziale Arbeit eingestellt sind. Aber in jedem Fall hat eine Frau, die nicht beiratet, und wir haben viele in Deutschland, da wir nicht genug Männer haben, das Recht, ihren Lebensunterhalt zu verdienen wie der Mann."

Der hilenische Botschafter und ber brafilianische Besandte beim Führer

Um 29. Januar empfing ber Führer und Reichskanzler in dem ersten Botschafter (bisher Gesandten) Chiles und dem neuernannten

Gefandten Brafiliens die Reprafentanten zweier fudamerikanischer Staaten, mit denen das Deutsche Reich von jeher freundschaftliche Be-3iehungen unterhält.

Verständigung untereinander - das war der Sinn der Deutsch= landreise führender Mitglieder bes Comite France-Allemagne, bie am 3. Februar in Berlin bei der Deutsch-Frangofischen Gefell= schaft zu Gafte waren; Berftanbigung - unter biefem Zeichen ftanben die Olympischen Winterspiele in Garmisch=Partenkirchen (6. bis 16. Februar - fiehe 12. Abschnitt). Mitten hinein in die Vorbereis Der Mord an tungsarbeit zu diesem Fest des Friedens fiel die alarmierende Nach= richt von der Mordtat des Juden David Frankfurter, der am 4. Februar ben Landesgruppenleiter der Auslandsorganisation der NSDAP. in der Schweiz, Pg. Wilhelm Gustloff, durch fünf Schüsse niederstreckte. "Ich habe die Sat begangen, weil ich Jude bin", erklarte ber Mörder nach ber mit Ueberlegung begangenen Sat.

Das war ein Unschlag auf das neue Deutschland. Seit Monaten war ein wahres Reffeltreiben gegen Gustloff im Gange gewesen gegen einen Mann von lauterstem Charafter, ber gerade die beiden ersten der Gebote der Auslandsorganisation der NSDAP. stets peinlichst befolgt hatte, die da lauten:

- 1. Befolge die Gesetze des Landes, deffen Gast du bist.
- 2. Die Politik beines Gaftlandes laffe beffen Bewohner machen. Dich geht die Innenpolitik eines fremden Landes nichts an. Mische dich nicht in diese, auch nicht gesprächsweise.

(Ueber die Vorgeschichte und Hintergründe der Bluttat von Davos unterrichtet eingehend die Schrift "Der Fall Guftloff" von Pg. Wolfgang Diewerge.) Während die marriftische Presse aller Schatties rungen nach der Devise "Nicht der Mörder, der Ermordete ist schuldig" ben Toten über das Grab hinaus beschimpfte und aus dem Mörder Frankfurter einen zweiten Wilhelm Tell zu machen versuchte, sprach die schweizerische Bundesregierung ihr Beileid und ihren Abscheu zu dem Verbrechen aus - und verbot am 18. Februar die Auslands= organisation der NSDUB. in der Schweiz, worauf die Reichs= regierung in Bern einen Protestschritt unternahm.

Die Ueberführung des toten Landesgruppenleiters nach seiner Beimatstadt Schwerin, die Sotenwache an seiner Bahre, die feierliche Beisetzung dieses Märthrers für die nationalsozialistische Idee - sie zeugten von der Rraft, die vom Opfertode ausstrahlt und von ber Berehrung des deutschen Bolkes für ben Rämpfer, der mit reinem Schild gefallen war. Adolf Hitler nahm Abschied von seinem Rameraden und sprach:

Comtte France-

Die Betsehung des Pg. Gustloft in Gegenwart des Führers

"Wir begreifen die Rampfanfage, und wir nehmen fie auf! Mein

lieber Parteigenoffe, bu bift nicht umfonst gefallent ...

Go wie es früher nicht möglich war, burch folche Saten ben Siegesjug unferer Bewegung zu hemmen, fonbern wie im Gegenteil aus biefen Soten Bannerträger unferer Ibee geworden find, fo wird auch biese Sat nicht die Zugehörigkeit des Deutschtums im Ausland gu unferer Bewegung und jum beutichen Baterland hemmen. Im Gegenteil: nun hat jede Ortsgruppe bes Auslandes ihren nationalfogialistischen Patron, ihren beiligen Marthrer biefer Bewegung und unferer Idee. In jeder Geschäftsstelle wird nun sein Bild hangen. Jeder wird seinen Namen im Bergen tragen, und er wird nimmermehr vergeffen fein in alle Bufunft.

Das ist unfer Gelöbnis. Diefe Sat fällt auf ben Sater gurud. Nicht Deutschland wird baburch geschwächt, sondern bie Macht, die biefe Sat verübte. Das beutiche Bolt hat einen Lebenben im Jahre 1936 verloren, allein einen Unsterblichen für bie Bufunft ge-

wonnen!"

Die restlichen Geschehnisse des Februar wollen wir nur furg streifen. um uns bann ber Bochflut außenpolitisch wichtiger Ereignisse im Marg Internationale zuzuwenden. Erwähnt seien: eine im Dienste der Ruftungsinduftrie des Reich arbeitende neue "Durchmarschhete" in Holland, die am 15. Februar durch eine Erklärung des hollandischen Ministerpräsidenten Dr. Colijn gurudgewiesen wurde, Lugen in der hollandischen, banischen, lettischen und turkischen Breffe, Berbachtigungen Deutschlands durch den tichechischen Ministerprafibenten Bodga, ber in Paris von Angriffsabsichten des deutschen Militärs faselte. Näher auf solche dummen Revolvermeldungen nachträglich noch ein= zugehen, hieße den Gerüchtemachern zuviel Ehre antun.

Polnifche Ginichränfungen im Durchgangs. vertehr burch ben Rorridor

Etwas ernster zu nehmen waren die von der polnischen Regierung wegen Transferschwierigkeiten mit Wirtung vom 7. Februar veranlagten Einschränkungen im Durchgangsverkehr zwischen Dit= preußen und dem Reich. (Um 6. Februar erließ deshalb der Reichs= verkehrsminister eine Verordnung, um anläflich der Korridor=Schwie= rigkeiten Preiserhöhungen für Verkehrsleiftungen zu verhindern.) Ueber ein halbes Rahr dauerte es, bis dieser unerquickliche Zustand - eine neue, überflüffige Belaftung bes beutsch=polnischen Berhält= nisses, das besonders durch die Drangsalierung ber beutschen Minderheiten in Polen immer wieder zu leiden hat - endlich beendet wurde. Glücklicherweise ist ja durch die mutige Sat Abolf Hitlers und des verewigten Marschall Bilfubsti eine wesentlich freiere Utmosphäre zwischen beiden Staaten geschaffen worden. Sie wird erhalten und verbessert durch gegenseitige Aussprachen, durch Besuche führender Männer. Go weilte Reichsminister Dr. Frank vom 17. bis jum 26. Februar, Ministerprafident Goring (zu einem Jagdbesuch beim polnischen Staatspräsidenten) vom 19. bis zum 24. Februar in Polen.

Pg. Hermann Göring und Pg. Dr. Hans Frank in Polen

Das Berhältnis des polnischen Staates zu Danzig bewegte sich im Rahmen einsichtiger, nur selten getrübter Zusammenarbeit (was selbst Lester in seinem weiter oben erwähnten Bericht an den Völkers bund zugeben mußte). Um 16. Februar kam es anläßlich eines privaten Aufenthaltes des Danziger Senatspräsidenten Greiser in Warschau zwischen diesem und dem polnischen Staatssekretär des Aleußeren zu einer erneuten Außsprache über wirtschaftliche Fragen. Im übrigen bewieß die nationalsozialistische Regierung in Danzig ihren besten Willen zum guten Außkommen mit dem Völkerbund dadurch, daß sie Ende Februar vier neue Rechtsverordnungen heraußzgab, in denen sie — gegen ihre besserzeugung — früher von ihr erlassene Gesetz entsprechend den Vorschlägen der Genser Juristen abänderte. Sie tat es um des lieben Friedens willen. Ihre bleibende Verbundenheit mit der Heimat brachte die Freie Stadt beim Besuch Dr. Leys (19./20. Februar) zum Außbruck.

Danzig und Volen

Danzig und der Bölferbund

Auch das Deutschtum in dem vom Reiche abgetrennten Memel=gebiet lieserte bei den Kreistagswahlen vom 24. Februar einen neuen Beweis seiner Treue. 48 (früher 46) von 62 Kreistagsmandaten entsielen auf die memelländisch=deutschen Parteien — ein eindeutiges Bekenntnis zur vertraglich zugesicherten Autonomie und zur Bluts=verbundenheit mit der großen deutschen Nation. —

Areistagsmahlen im Diemelland

Frankreich und Rußland

Die Entwicklung in Westeuropa trieb indessen ben schicksalhaften Ereigniffen bes Marg gu. Obwohl die frangösischen Frontkampfer sich gegen den Sowjetpakt wandten, obwohl die Romintern (wie "Ami du Peuple" in sensationellen Enthüllungen Mitte Februar bewies) zielbewußte Vorbereitungen für den Bürgerkrieg in Frankreich traf und obwohl die Wahlen in Spanien vom 16. Februar, die einen starken Rud nach links gebracht und die Verhängung des Rriegszustandes erforderlich gemacht hatten, die Früchte der Arbeit moskowitischer Propagandisten zeigten und das furchtbare Schicksal, das diesem gequalten Lande bevorstand, schon ahnen ließen, sette die französische Regierung weiter auf die sowjetrussische Rarte. Indes es in England unter bem Drud beutscher, japanischer und polnischer Forderungen und im Ungesicht des italienischen Rolonialkrieges in Abessinien zu ernsthaften Diskufsionen über die Frage ber Rohstoffverteilung kam. Jedoch drückte man sich dabei immer um die entscheibende Frage der Rudgabe geraubter Rolonien, der sogenannten Mandatsgebiete, und suchte vielmehr nach einer "wissenschaftlichen Lösung". Im übrigen war man stark verschnupft über die sensationelle Veröffentlichung eines britischen Geheimberichtes über Abessinien durch das "Giornale d'Italia" und bemühte sich um eine Berschärfung der Sanktionen gegen Italien, da der Negus von Abeffinien

Englische Diskufsionen über die Robstoffverteilung Englische Aufruftung

nach den letzten italienischen Siegen dringend einer Aückensteisung bedurste. Außerdem nahm das englische Unterhauß am 24. Februar militärische Nachtragshaußhalte an. Bald darauf wurde der Voranschlag 1936 für die Luftstreitkräfte bekanntgegeben, der eine Erhöhung von 23,8 auf 43,5 Millionen Pfund vorsahl England begann sein gewaltiges Aufrüstungsprogramm zu Lande, zur See und in der Luft, das zu einer beträchtlichen Anspannung aller Kräfte in den kommenden Jahren veranlassen wird. Lord Londonderry, der frühere englische Luftsahrtminister, der am 5. Februar in der Reichskanzlei vom Führer empfangen worden war, versicherte jedoch wiederholt, daß diese Aufrüstung sich nicht gegen Deutschland richte, daß im Gegenteil ein freundschaftliches Verhältnis zwischen beiden großen, verwandten Nationen notwendig sei.

Deutschland und China

Welteres Hührer-Interview im "Baris Mibi" Ein solches Verhältnis bestand zwischen der Jugend der Welt, die sich bei den Olympischen Winterspielen in Garmisch-Partenkirchen zu friedlichem Wettkampf getrossen hatte, wie der Reichssportsührer von Sschammer und Osten auf einem Vortragsabend des Außen-politischen Amtes am 27. Februar erklärte. — Ein harmonisches Vershältnis besteht zwischen Deutschland und China (die beiderseitigen Gesandtschaftsposten wurden zu Botschaften erhoben). Es könnte auch zwischen uns und Frankreich bestehen, wie der Führer in einer Unterredung mit dem französischen Schriftsteller Bertrand de Jou-venel (für "Paris Midi") seststellte. Das neue Freundschaftsangebot Hitlers machte auf die französische Dessentlichkeit großen Sindruck. Führende Persönlichkeiten sehten sich für die Verständigung ein. So der Frontkämpserführer Henry Pichot, wenn er meint:

"Wenn wir Franzosen bis nach Moskau gegangen sind, um mit Stalin zu sprechen, dann mussen wir logisch genug sein, auch nach Berlin zu gehen und mit dem Führer zu sprechen. Warum zweierlet Maß, und warum zweierlei Methoden?"

Französischer Sowietrussischer Beistandspatt

Alber die französische Regierung war anderer Meinung. Sie zog Stalin Hitler vor, und nach langen Debatten gelang es Flandin wirkslich, den Beistandspakt mit den Sowjets der Rammer (28. Fesbruar) und dem Senat (6. und 9. März) schmachaft zu machen — natürlich durch den Hinweis auf die deutschen Rüstungen. (Zwarstimmte der Senat formal erst am 12. März dem Pakt zu, seine Haltung ließ aber von Anfang an keinen Zweisel an diesem Erzgednis.) Damit war die Ratisizierung des französisches jetrussischen Beistandspaktes Tatsache geworden!

Damit war aber auch die Voraussetzung für die Sinhaltung aller aus dem Locarno-Vertrag sich ergebenden Verpflichtungen, zu der sich der Führer in seiner Erklärung vom 21. Mai 1935 solange be3 Abichnitt 63

reit erklart hatte, als die andern Vertragspartner ihrerseits gewillt waren, zu bem Pakt zu stehen, nicht mehr gegeben. In seiner großen Rede bor dem am 7. März in die Krolloper zu Berlin einberufenen Deutschen Reichstag gab Adolf Hitler eine um= Beichstag fassende Darstellung der Vorgeschichte des durch die Ratifizierung bes französisch-sowjetrussischen Beistandspaktes erfolgten Bruchs des Locarno-Vertrages seitens der frangosischen Regierung und begrundete den Schritt der deutschen Reichsregierung: Die Wiederbesetzung ber entmilitarifierten Rheinlandzone!

Nach ausführlicher Behandlung der deutschen Leidensgeschichte nach Versailles, ber sogenannten "Deutschen Frage" ("Das deutsche Volk braucht keine besonderen Beihilfen zu seiner Lebensbehauptung; es will nur keine schlechteren Chancen besitzen, als fie auch anderen Völkern gegeben sind") und des unbedingten Willens des deutschen Volkes zur Verständigung, begründete der Führer die Ablehnung der deutschen Führung, sich mit den Moskauer Machthabern näher einzulassen und bewieß dann, wieviel Mühe er andererseits auf eine beutschafrangösische Aussöhnung verwandt hatte, um dann auf bie jungften Greigniffe einzugeben:

"... Dieses Bestreben von mir war aber doppelt ichwer, weil ich in berfelben Beit Deutschland aus der Berftridung eines Bertrages lofen mußte, ber ihm feine Gleichberechtigung raubte, an beffen Aufrechterhaltung aber - ob mit Recht ober Unrecht ist nebenfächlich bas frangöfische Bolf geglaubt hat, interessiert fein zu muffen.

3d habe dabei gerade als beutscher Nationalist für bas beutsche Bolt noch ein weiteres besonders ichweres Opfer bringen muffen. Es ift bisher, wenigstens in ber neueren Beit, noch nie versucht worden, nach einem Rrieg bem Berlierer souverane Soheitsrechte über große und alte Teile seines Reiches einfach abzusprechen. Ich habe nur im Interesse biefer Berftanbigung biefes ichwerfte Opfer, bas man uns politisch und moralisch aufburben konnte, getragen und wollte es weiter tragen, nur weil ich glaubte, einen Vertrag aufrechterhalten zu follen, der vielleicht mitbelsen konnte, die politische Atmosphäre zwischen Frankreich und Deutschland und England und Deutschland zu entgiften und das Gefühl einer Sicherheit auf allen Geiten zu verbreiten.

Ja, barüber binaus habe ich oft und auch hier in biefem Saufe die Auffassung vertreten, bag wir nicht nur bereit find, biefen schwerften Beitrag fur bie europaifche Friedenssicherung gu tragen, folange auch bie anderen Partner ihre Berpflichtungen erfüllen, sondern bag wir in biefem Bertrage überhaupt ben einzig möglichen, weil fontreten Berjud einer europaifden Siderung erbliden.

Ihnen, meine Abgeordneten, ift ber Inhalt und Ginn biefes Bertrages befannt. Er follte gwifden Belgien und Franfreich einerseits und Deutschland andererseits für alle Zufunft bie Unwendung bon Gewalt verhindern. Durch die icon porber abgeichloffenen Bundnisbertrage Frankreichs ergab fich leiber bie erfte, wenn auch ben Ginn biefes Pattes, bes Rheinpattes von Locarno, noch nicht aufhebende Belaftung. Deutschland leiftet gu biefem Batt ben ichwerften Beitrag, denn während Frankreich seine Grenze in Erz, Beton und Waffen armierte und mit zahlreichen Garnisonen versah, wurde uns die sortbauernde Aufrechterhaltung einer vollkommenen Wehrlosigkeit im Westen aufgebürdet. Dennoch haben wir auch dieses erfüllt in der Hoffnung, durch einen solchen für eine Großmacht so schweren Beitrag dem europäischen Frieden zu dienen und der Verständigung der Völker zu nügen.

Es steht mit diesem Pakt nun in Widerspruch die Abmachung, die Frankreich im vergangenen Jahre mit Rußland eingegangen und bereits unterzeichnet hat, und deren Bestätigung durch die Kammer soeden erfolgt ist. Denn durch dieses neue französischessowjetzrussische Abkommen wird über den Umweg der Tichechosslowakei, die ein gleiches Abkommen mit Rußland getroffen hat, die bedrohliche militärische Macht eines Riesenreiches nach Mitteleuropa hereingeführt!

Es ist dabei das Unmögliche, daß diese beiben Staaten in ihrer Abmachung sich verpflichten, ohne Rücksicht auf eine entweder bereits vorliegende ober zu erwartende Entscheidung des Völkerbundsrates im Falle einer europäischen östlichen Verwicklung die Schulbfrage nach eigenem Ermessen zu klären und dementsprechend die gegenseitige Beistandsverpflichtung als gegeben zu betrachten oder nicht.

Die Behauptung, daß in diesem Pakt durch eine angefügte Einsichränkung die erste Berpstichtung wieder aufgehoben würde, ist unserständlich. Denn ich kann nicht in einem Punkt ein bestimmtes Bersahren als ausdrücklichen Bruch mit einer sonst geltenden Berspslichtung sestlegen und damit als bindend annehmen, um in einem weiteren Punkt sestzustellen, daß gegen diese anderen Berpstichtungen nicht gehandelt werden soll. In diesem Fall würde die erste Bindung undernünstig und damit eben underständlich sein.

Dieses Problem ist aber zunächst ein politisches Problem und als solches in seiner schwerwiegenben Bebeutung zu werten.

Frankreich hat diesen Vertrag nicht abgeschlossen mit einer rebeliedigen europäischen Macht. Frankreich hatte schon vor dem Rheinpakt Beistandsverträge sowohl mit der Tschechossowakei als auch mit Polen. Deutschland nahm daran keinen Anstoß, nicht nur weil diese Pakte zum Unterschied des französisch-sowjetrussischen Paktes sich den Völkerdundsseststellungen unterwarsen, sondern weil sowohl die damalige Tschechossowakei wie besonders Polen primär stets eine Politik der Vertretung der nationalen eigenen Interessen dieser Staaten sühren werden.

Deutschland hat nicht ben Wunsch, diese Staaten anzugreisen und glaubt auch nicht, daß es im Interesse bieser Staaten liegen wird, einen Angriff gegen Deutschland vorzunehmen. Vor allem aber: Polen wird Polen bleiben und Frankreich Frankreich. Sowjetrußland aber ist ber staatlich organisierte Exponent einer revolutionären Weltanschauung. Seine Staatsaussaussische Staubensbekenntnis zur Weltrevo-lution. Es ist nicht sesststellbar, ob nicht morgen oder übermorgen auch in Frankreich diese Weltanschauung ersolgreich sein wird; sollte aber dieser Fall eintreten — und als deutscher Staatsmann muß ich auch pslichtgemäß damit rechnen —, dann ist es sicher, daß dieser neue bolschewistische Staat eine Sektion der bolschewistischen Internationale sein würde, daß heißt: Die Entscheidung über Angriff oder Nichtangriff wird dann nicht von zwei verschiedenen Staaten nach deren objektivem eigenem Ermessen getroffen, sondern von einer Stelle aus direktiv erteilt. Diese Stelle aber

3. Abidnitt 65

wurde im Falle diefer Entwidlung nicht mehr Paris, fondern

Mostau fein!

So wenig Deutschland in ber Lage ist, schon aus rein territorialen Gründen, Rugland anzugreifen, fo ware Rugland jederzeit in der Lage, über ben Umweg seiner vorgeschobenen Positionen einen Ronflift mit Deutschland herbeiguführen. Die Feststellung bes Ungreifers ware dann, weil unabhängig von der Bestimmung des Bölkerbunderates, wohl von vornherein gewiß. Die Behanptung ober der Einwand, daß Frankreich und Rugland nichts tun wurden, was fie eventuell Sanktionen aussetzen konnte - und zwar von seiten Englands ober Italiens - ist belanglos, weil es nicht zu ermessen ist, welcher Urt wirtsame Santtionen gegen eine fo überwältigenbe weltanichaulich und militarifch einige Ronftruftion überhaupt fein fonnten.

Wir haben jahrelang bor biefer Entwicklung besorgt gewarnt. Nicht, weil wir fie mehr zu furchten haben als andere, sondern weil fie eines Sages von furchtbaren Folgen für gang Europa begleitet fein fann. Man bat biefe unfere ernsteften Bedenten abzutun versucht mit bem Sinweis auf die Unfertigfeit bes ruffifchen Rriegsinstrumentes, ja, auf feine Schwerfälligfeit und Unberwendbarfeit in einem europäischen

Rrieg.

Wir haben biefe Auffaffung immer bekampft, nicht weil wir irgendwie ber Ueberzeugung find, baß ber Deutsche an sich unterlegen ware, sondern weil wir alle miffen, bag auch ber Bahl ihre besondere Bebeutung und

ihr besonderes Gewicht gutommt.

Wir find aber um fo mehr bantbar über bie Aufflarung, bie gerade in ber frangöfischen Rammer von Berrn Berriot über bie aggreffiv militärische Bedeutung Ruglands gegeben worden ift. Wir wiffen, daß biefe Darlegungen Berrn Serriot von ber Sowjetregierung felbst gegeben wurden und find überzeugt, daß bieje nicht ben geiftigen Inspirator des neuen Bundniffes in Frankreich mit falichen Aufklarungen bedient haben fann, ebenfo wie wir nicht zweifeln an der wahren Wiedergabe diefer Informationen durch Herrn Berriot. Nach biefen Informationen aber fteht erftens fest, daß die ruffifche Urmee eine Friedensftarte von 1350000 befigt, baß fie zweitens 17,5 Millionen Mann Rriegsstarten und Referben umfaßt, daß fie brittene mit ber größten Santwaffe ausgestattet ift, und viertens über die größte Luftwaffe ber Welt verfügt.

Die Berangiehung biefes gewaltigften militarifden Faktors, ber auch in feiner Bemeglichfeit und in feiner Führung als ausgezeichnet und jeberzeit einsathereit geschilbert wurde, in bas mitteleuropaische Spielfelb zerftort jebes wirkliche europäische Gleichgewicht. Es berhindert außerdem jebe mögliche Abschätzung der erforderlichen Berteibigungsmittel gu Lanbe und in ber Luft fur bie babon betroffenen europäischen Staaten und insonderheit für bas allein als Gegner in

Ausficht genommene Deutschland.

Diese Riesenmobilisierung bes Oftens gegen Mitteleuropa fteht aber nicht nur buchftabenmäßig, fondern bor allem auch bem Ginne nach im Gegensat zu bem Geifte bes Locarno-Battes. Nicht wir als Betroffene allein haben biefe Empfindung, sondern fie lebt in ungahligen einfichtsvollen Mannern in allen Boltern und ift auch publizistisch und politisch belegt - überall offen vertreten worden.

Um 21. Februar wendete fich an mich ein frangösischer Journalist mit ber Bitte, ihm ein Interview gu gewähren. Da mir mitgeteilt wurde, daß es sich um einen fener Frangosen handelte, die fich genau so wie wir bemuben, Wege gur Berftandigung gwischen ben beiben Bolfern gu finden, wollte ich um fo weniger eine Ablehnung aussprechen, als ja auch

eine solche sosort als Beichen meiner Misachtung der französischen Journalistik gewertet worden wäre. Ich habe die gewünschten Aufsklärungen gegeben, so wie ich sie in Deutschland selbst hunderts und tausendmal offen ausgesprochen, und ich habe noch einmal versucht, mich an das französische Volk zu wenden mit der Bitte um eine Verständigung, an der wir mit ganzem Herzen hängen und die wir so gern derwirklicht sehen möchten, ich habe aber weiter mein tieses Besdauern ausgesprochen über die drohende Entwicklung in Frankseich durch den Abschlüße eines Paktes, für den unserer Ueberzeugung nach keine zu begreifende Notwendigkeit vorlag, der aber im Falle seiner Realisierung eine neue Sachlage schaffen müßte und würde. Dieses Interview ist, wie Sie wissen, aus Gründen, die uns uns bekannt sind, zurückgehalten worden und erschien erst am Tage nach der Natissierung in der französischen Kammer.

So sehr ich entsprechend meiner Anfündigung in diesem Interview auch in der Zukunst bereit sein werde und aufrichtig gewillt din, dieser beutsch-französischen Berständigung zu dienen, weil ich in ihr ein notwendiges Element der Sicherung Europas vor unübersehdaren Gesahren erblicke, und weil ich mir für beide Bölker aus keinem anderen Bershalten irgendeinen möglichen Borteil versprechen kann, oder auch nur zu sehen vermag, wohl aber schwerste allgemeine und internationale Gessahren erblicke, so sehr zwang mich die Renntnis von der endgültigen Ubmachung dieses Paktes nunmehr, in eine Ueberprüfung der das durch entstandenen neuen Lage einzutreten und die daraus nots

wendigen Ronsequenzen zu ziehen.

Diese Konsequenzen sind sehr schwere und sie tun uns und mir persönlich bitter leid. Allein ich bin verpflichtet, nicht nur der europäischen Verständigung Opser zu bringen, sonbern auch den Interessen meines eigenen Volkes zu ge-

horden.

Solange ein Opfer bei der Gegenseite auf Würdigung und Verständsnis stößt, will ich mich gern auch zum Opfer bekennen und werde dem deutschen Volke das gleiche anempfehlen. Im Augenblick, in dem aber sessische, daß ein Partner diese Opfer entweder nicht mehr bewertet oder würdigt, muß sich daraus eine einseitige Belastung Deutschslands ergeben und damit eine Diskriminierung, die für uns unserträglich ist. Ich möchte aber in dieser geschichtlichen Stunde und an diesem Platz noch einmal das wiederholen, was ich in meiner ersten großen Reichstagsrede im Mai 1933 ausgesprochen habe:

Das beutsche Bolf wird lieber jede Not und Drangfal auf sich nehmen, als von dem Gebot ber Ehre und bem Willen

gur Freiheit und ber Gleichberechtigung abgusteben!

Wenn das deutsche Bolk und Reich für die europäische Zusammenarbeit einen Wert haben sollen, dann können sie diesen Wert nur haben als ein ehrliebender und damit gleichberechtigter Partner. Im Augenblick, in dem es aushört, diesen charakterlichen Wert zu besitzen, verliert es auch seden sachlichen. Ich möchte weder uns noch die übrige Welt betrügen mit einem Bolk, das dann nichts mehr wert sein würde, weil ihm das natürlichste Ehrgefühl mangelt!

Ich glaube aber auch, daß man selbst in der Stunde so bitterer Erfenntnisse und schwerer Entscheidungen nicht versäumen darf, für die europäische Zusammenarbeit trot allem erst recht einzutreten und nach neuen Wegen zu suchen, um eine Lösung dieser Fragen in einem für

alle nüglichen Ginne zu ermöglichen.

Ich habe mich baher weiter bemuht, in konfreten Borschlägen ber Empfindung bes beutschen Bolkes Quebrud gu geben, bas um feine

Sicherheit beforgt, fur feine Freiheit gu jebem Opfer bereit, gu einer wirklichen aufrichtigen und gleichbewerteten europäischen Busammenarbeit aber jeberzeit gewillt ift.

Nach schwerem inneren Ringen habe ich mich baber namens ber Deutschen Reichsregierung entschlossen, beute ber frangofischen Regierung und ben übrigen Gignatarmachten bes Locarno-Pattes fol-

gendes Memorandum überreichen gu laffen:

Sofort nach bem Befanntwerben bes am 2. Mai 1935 unterzeichneten Pattes zwischen Frankreich und ber Union ber Sozialistischen Sowjetrepublifen bat bie Deutsche Regierung die Regierungen der übrigen Signatarmachte bes Rheinpattes bon Locarno darauf aufmertfam gemacht, bag bie Berpflichtungen, Die Frankreich in dem neuen Batt eingegangen ift, mit seinen Berpflichtungen aus bem Rheinpatt nicht vereinbar find. Die Deutsche Regierung hat ihren Standpunkt bamals sowohl rechtlich als politisch ausführlich begründet. Und zwar in rechtlicher Begiehung in bem beutschen Memorandum vom 25. Mai 1935, in politischer Beziehung in den vielfachen biplomatischen Besprechungen, die sich an biefes Memorandum angeschlossen haben. Den beteiligten Regierungen ift auch befannt, daß weber ihre schriftlichen Antworten auf das beutsche Memorandum, noch die von ihnen auf diplomatischem Wege oder in öffentlichen Erklarungen vorgebrachten Argumente ben Standpunft ber Deutschen Regierung erschüttern

In ber Sat hat bie gesamte Diskuffion, bie feit bem Mai 1935 biplomatifch und öffentlich über biefe Fragen geführt worden ift, in allen Punkten nur bie Auffassung ber Deutschen Regierung bestätigen konnen, die fie von Unfang an zum Ausbrud gebracht hat.

1. Es ift unbestritten, daß sich ber frangofisch-sowjetruffifche Bertrag

ausichlieflich gegen Deutschland richtet.

2. Es ift unbestritten, bag Frankreich in ihm fur ben Fall eines Ronfliftes zwischen Deutschland und ber Cowjetunion Berpflichtungen übernimmt, die weit über feinen Auftrag aus der Bolferbundsfagung hinausgehen und die es sclbst dann zu einem militärischen Borgeben gegen Deutschland zwingen, wenn es fich babei weder auf eine Empfehlung ober überhaupt auf eine vorliegende Entscheidung des Bolferbunderates berufen fann.

3. Es ist unbestritten, daß Frankreich in einem folchen Falle also bas Recht für sich in Unspruch nimmt, nach eigenem Ermessen gu

entscheiden, wer der Ungreifer ift.

4. Es steht somit fest, daß Frankreich ber Cowjetunion gegenüber Berbflichtungen eingegangen ist, die praktisch barauf hinaustaufen, gegebenenfalls fo zu handeln, als ob weder die Bolferbunds. satung, noch ber Rheinpatt, ber auf biefe Gatung Bezug nimmt, in Geltung maren.

Diefes Ergebnis bes frangofiich-fowjetischen Bertrages wird nicht bamit beseitigt, daß Frankreich barin ben Borbehalt gemacht bat, zu einem militarischen Borgehen gegen Deutschland bann nicht verpflichtet fein gu wollen, wenn es fich burch ein foldes Borgeben einer Canftion seitens ber Garantiemachte Italien und Großbritannien ausseten wurde. Diesem Borbehalt gegenüber bleibt ichon bie Satfache enticheidend, daß ber Rheinpaft nicht etwa nur auf Garantieberpflichtungen Grogbritanniens und Italiens, fondern primar auf den im Berhaltnis gwifchen Frankreich und Deutschland festgesetten Berpflichtungen beruht,

Es tommt deshalb allein barauf an, ob fich Frankreich bei ber Uebernahme diefer Bertragsverpflichtungen in jenen Grengen gehalten bat,

Deutiches Memorandum an die Signatar. machte bes Locarno-Baftes

bie ihm im Verhältnis zu Deutschland burch ben Rheinpakt auferlegt worden sind.

Das aber muß die Deutsche Regierung verneinen.

Der Rheinpatt follte das Biel berwirklichen, ben Frieden im Weften Europas dadurch zu sichern, daß Deutschland einerseits und Frankreich und Belgien andererseits in ihrem Verhaltnis zueinander für alle Bukunft auf die Unwendung militärischer Gewalt verzichten. Wenn bei dem Abschluß bes Paktes bestimmte Ausnahmen von diesem Rriegsverzicht über das Recht der Gelbstverteidigung hinaus zugelassen wurben, so lag, wie allgemein bekannt, der politische Grund hierfür allein darin, daß Frankreich schon borber gegenüber Polen und der Tschechoflowakei bestimmte Bundnispflichten übernommen hatte, die es der Idee der absoluten Friedenssicherung im Westen nicht opfern wollte. Deutschland hat sich aus seinem guten Gewissen heraus damals mit diesen Einschränkungen des Rriegsverzichts abgefunden. Es hat die von bem Vertreter Frankreichs auf den Tisch von Locarno gelegten Vertrage mit Polen und der Sichechoslowakei nicht beanstandet, allein unter ber selbstverständlichen Voraussetzung, daß diese Verträge sich an die Ronstruktion des Rheinpaktes anpaften und keinerlei Bestimmungen über die Sandhabung des Urt. 16 der Bolferbundsfatung enthielten, wie sie in den neuen frangösisch=sowjetischen Abmachungen vorgesehen find. Dem entsprach auch der damals der Deutschen Regierung bekanntgewordene Inhalt dieser Sonderabmachungen. Die im Rheinpakt zugelaffenen Ausnahmen find allerdings nicht ausbrudlich auf Polen und die Tschechoslowakei abgestellt, sondern abstrakt formuliert worden. Es war aber der Sinn aller hierauf bezüglichen Berhandlungen, nur einen Ausgleich zwischen dem beutschafrangösischen Rriegsverzicht und dem Wunsche Frankreichs nach Aufrechterhaltung seiner schon bestehenden Bündnisverpflichtungen zu finden. Wenn sich baher Frankreich die abstratte Formulierung ber im Rheinpatt zugelaffenen Rriegsmöglichkeiten jest zunute macht, um ein neues Bündnis mit einem militärisch hochgerufteten Staat gegen Deutschland abzuschließen, wenn es fo die Tragweite bes von ihm mit Deutschland vereinbarten Rriegsverzichts weiterhin und in so entscheidender Weise einschränkt und wenn es babei, wie oben bargelegt, nicht einmal die festgesetzten formellen rechtlichen Grenzen innehalt, so hat es damit eine völlig neue Lage geschaffen und das politische System des Rheinpaktes sowohl dem Sinne nach als auch tatfächlich zerftört.

Die letzten Debatten und Beschlüsse des französischen Parlaments haben erwiesen, daß Frankreich trotz der deutschen Vorstellungen entschlossen ist, den Pakt mit der Sowjetunion endgültig in Kraft zu setzen, ja, eine diplomatische Unterredung hat ergeben, daß sich Frankreich schon jetzt an die von ihm geleistete Unterzeichnung dieses Paktes vom 2. Mai 1935 als gebunden ansieht. Gegenüber einer solchen Entwickslung der europäischen Politik kann aber die Deutsche Reichsregierung, will sie nicht die ihr pflichtgemäß anvertrauten Interessen des deutschen Volkes verwahrlosen lassen oder preisgeben, nicht untätig bleiben.

Die Deutsche Regierung hat bei den Verhandlungen der letten Jahre stets betont, alle sich aus dem Rheinpakt ergebenden Verpflichtungen so lange zu halten und erfüllen zu wollen, als die anderen Vertragspartner auch ihrerseits bereit sind, zu diesem Pakte zu stehen. Diese selbstverständliche Voraussehung kann jett als von seiten Frankreichs nicht mehr erfüllt angesehen werden. Frankreich hat die ihm von Deutschland immer wieder gemachten freundschaftlichen Angebote und friedlichen Versicherungen unter Verlehung des Rheinpaktes mit einem

3. Abichnitt

ausschlieflich gegen Deutschland gerichteten militarischen Bundnis mit der Sowjetunion beantwortet. Damit hat der Rheinpakt von Locarno aber feinen inneren Ginn verloren und prattifch aufgehört, gu existieren. Deutschland fieht fich baber auch feinerseits nicht mehr als an diefen erloschenen Batt gebunden an. Die Deutsche Regierung ift nunmehr gezwungen, der durch biefes Bundnis neugeschaffenen Lage gu begegnen, einer Lage, die badurch verscharft wird, daß ber frangofisch= sowjetische Vertrag seine Erganzungen in einem genau parallel gestalteten Bundnisvertrag zwischen der Sichechoslowakei und der Cowjet= union gefunden hat. Im Interesse bes primitiven Rechts eines Bolfes auf Sicherung feiner Grengen und gur Mahrung feiner Berteibis gungsmöglichkeiten hat baher bie Deutsche Reichsregierung mit bem heutigen Sage bie volle und uneingeschränkte Gouveras nitat bes Reiches in ber bemilitarifierten Bone bes Rheinlandes wiederhergestellt.

Um aber jeber Migbeutung ihrer Absichten borgubeugen und ben rein befensiben Charafter biefer Magnahmen außer Zweifel gu ftellen, sowohl als ihrer ewig gleichbleibenben Gehnsucht nach einer wirklichen Befriedung Europas gmifchen gleichberechtigten und gleichgeachteten Staaten Ausbrud gu berleihen, erklart fich bie Deutsche Reichsregierung bereit, auf ber Grundlage ber nachftebenben Borichlage neue Bereinbarungen fur bie Aufrichtung eines Shitems ber europaifchen Friedensficherung gu treffen.

1. Die Deutsche Reichsregierung erklart fich bereit, mit Frankreich und Belgien über die Bilbung einer beiberfeitigen entmilitarifierten Bone sofort in Verhandlungen einzutreten und einem folchen Vorschlag in ieber Tiefe und Auswirfung unter ber Voraussehung ber vollkommenen Baritat bon bornherein ihre Zustimmung zu geben.

2. Die Deutsche Reichsregierung schlägt vor, jum 3wede ber Siches rung der Unversehrbarkeit und Unverletbarkeit der Grenzen im Westen einen Aichtangriffspatt zwischen Deutschland, Frankreich und Belgien abzuschließen, bessen Dauer sie bereit ift, auf 25 Jahre zu fixieren.

3. Die Deutsche Reichsregierung wünscht England und Italien eingulaben, als Garantiemachte Diefen Bertrag zu unterzeichnen.

4. Die Deutsche Reichsregierung ift einberstanden, falls bie Röniglich Miederlandische Regierung es wünscht, und die anderen Bertragspartner es für angebracht halten, die Niederlande in dieses Bertragsspstem

5. Die Deutsche Reicheregierung ift bereit, zur weiteren Berftartung biefer Sicherheitsabmachungen zwischen ben Westmächten einen Luftpatt abzuschließen, ber geeignet ift, ber Gefahr ploglicher Luftangriffe

automatisch und wirksam borgubeugen.

6. Die Deutsche Reichsregierung wieberholt ihr Angebot, mit ben im Diten an Deutschland grenzenden Staaten abnlich wie mit Bolen Nichts angriffspatte abzuschließen. Da die litauische Regierung in ben letten Monaten ihre Stellung bem Memelgebiet gegenüber einer gemiffen Korrektur unterzogen hat, nimmt bie Deutsche Reichsregierung bie Litauen betreffende Ausnahme, Die fie einst machen mußte, gurud und erklart sich unter ber Voraussetzung eines wirksamen Ausbaues ber garantierten Autonomie bes Memelgebietes bereit, auch mit Litauen einen folden Nichtangriffspatt zu unterzeichnen.

7. Nach ber nunmehr erreichten endlichen Gleichberechtigung Deutsch= lands und der Wiederherstellung der vollen Souveranität über das gesamte beutsche Reichsgebiet sieht die Deutsche Reichsregierung ben Sauptgrund für ben feinerzeitigen Austritt aus bem Bolferbund als behoben an. Sie ist daher bereit, wieder in den Bölkerbund einzutreten. Sie spricht dabei die Erwartung aus, daß im Lause einer angemessenen Zeit auf dem Wege freundschaftlicher Berhandlungen die Frage der kolo-nialen Gleichberechtigung sowie die Frage der Trennung des Bölker-bundsstatutes von seiner Bersailler Grundlage geklärt wird."

Der Führer endete seine große Reichstagsrede mit den Worten:

"Ich fann biese geschichtliche Periode der Wiederherstellung der Ehre und Freiheit meines Bolkes nicht abschließen, ohne das deutsche Bolk nunmehr zu bitten, mir und damit allen meinen Mitarbeitern und Mitkampsern die nachträgliche Zustimmung zu erteilen zu all dem, was ich in diesen Jahren an oft scheindar eigenwilligen Entschlüssen, an harten Maßnahmen durchsühren und an großen Opfern fordern mußte.

Ich habe mich beshalb entschlossen, am heutigen Tage ben Deutschen Reichstag aufzulösen, bamit bas beutsche Bolk sein Urteil abzugeben vermag über meine und meiner Mitarbeiter Führung.

In diesen drei Jahren hat Deutschland wieder zurückerhalten seine Ehre, wiedergesunden seinen Glauben, überwunden seine größte wirtschaftliche Not und endlich einen neuen kulturelsen Aussteig eingeseitet. Dies glaube ich vor meinem Gewissen und vor meinem Gott aussprechen zu durfen. Ich bitte jeht das deutsche Volk, mich in meinem Glauben zu stärken und mir durch die Kraft seines Willens auch weiterhin die eigene Kraft zu geben, um für die Ehre und seine Freiheit jederzeit mutig einstreten und für sein wirtschaftliches Wohlergehen sorgen zu können. Und mich besonders zu stärken in meinem Kingen um einen wahrshaften Frieden."

Die Auflösungsbotschaft des Führers hatte folgenden Wortlaut:

"In der Absicht, dem deutschen Volke die Gelegenheit zu geben, der mit dem heutigen Sage abgeschlossenen dreijährigen Politik der Wiederscherschlung der nationalen Ehre und Souveränität des Reiches, versunden mit dem aufrichtigen Bestreben nach einer wahren Völkerversöhnung und sverständigung auf den Grundlagen gleicher Rechte und gleicher Pslichten, seine seierliche Zustimmung erteilen zu können, löse ich den Reichstag mit Ablauf des 28. März 1936 auf. Die Neuwahlen zum Reichstag sinden am Sonntag, dem 29. März 1936, statt."

Biederbefehung des Mheinlandes

Reichstags.

Das Echo im beutschen Volke war ungeheuer. Vor allem im bestreiten Rheinland kannte die Begeisterung keine Grenzen. Doch während in Köln, in Mainz, in Düsseldorf die ersten deutschen Truppen, mit Blumen geschmückt, unter dem Jubel der rheinischen Bevölkerung und unter dem Läuten der Glocken einzogen, zeigten die Pressestimmen in England, Frankreich und Belgien, die sofort einsehende Konsultierung zwischen den Locarnos Mächten, das "Unannehmbar" in dem Communiqué des französischen Ministerrats vom 8. März und die ebenso ungezügelte wie von Irrtümern erfüllte Kundsunkrede des französischen Ministerpräsidenten Sarraut, wie verständnislos die ausländischen Staatsmänner dem deutschen Friedenssmemorandum gegenüberstanden. Allerdings verhinderte die wesentlich ruhigere Beurteilung in England, daß dem unsinnigen und gefährslichen französischen Wunsch nach "Sühnemaßnahmen" Folge geleistet

.

Die Haltung des Auslandes wurde. Die Erklärungen, die Baldwin und Eden vor dem Unterhaus (9. März) abgaben, unterschieden sich sowohl im Son wie in sachlicher Sinsicht wesentlich von den Geschichtsklitterungen Sarrauts oder feines Außenminifters Flandin, beffen Erklärungen bom Abend bes 7. März betr. die "falsche deutsche Auslegung des französischsowjetrussischen Paktes", das deutsche (!) Nichteingehen auf englisch= frangösische Vorschläge usw. von deutscher Seite aus richtiggestellt werden mußten.

In Belgien zeigte man sich nicht geneigt, bem Beispiel bes sich so kriegerisch gebärdenden Frankreich zu folgen, sondern hielt sich mehr an die von England, dem einen Garanten des Locarno=Baftes, einge= haltene Linie. Der andere Garant, Italien, war nach dem gegen ihn gerichteten Sanktionskesseltreiben der westeuropäischen Mächte völlig beginteressiert an irgendwelchen kollektiven Vergeltungsmaß= nahmen gegen Deutschland. — Während in Berlin Unfang Märg eine deutsch=litauische Unterhaltung über die Normalisierung der beiberseitigen Beziehungen stattfand, erläuterte ber Ruhrer und Reichstangler am 11. März in München in einem Interview mit Bard Price Ward Brice nochmals seinen letten Friedensplan, wobei er betonte, daß die Friedensgarnisonen im Rheinland keine Offensibzwecke hatten: bon dem deutschen Memorandum bom 7. März betonte der Führer:

Interview mit

"Ich glaube, bag, wenn die Vorschläge ber Deutschen Reichsregierung afzeptiert werben, nachträglich einmal festgestellt werben wirb, bag bamit Europa und bem Frieden ein großer Dienst erwiesen wurbe."

Leider sehlte es dafür den in Paris und dann in London tagen= ben Locarno=Mächten ebenso wie den zum 14. März auf Unrufung der frangösischen und belgischen Regierung hin dort einberufenen Bölkerbunderatsmitgliedern an der nötigen Ginsicht. Um 12. März veröffentlichte das DNB. nochmals eine zusammenfassende Erklärung der Reichsregierung zum Locarno-Pakt, die folgenden Wortlaut hat:

Bergtungen ber Locarno-Mächte und des Bölterbunderates

"1. Frantreich hatte bor bem Cocarno-Patt folgende Militarbundniffe bereits abgeschloffen, die im Falle eines Angriffs Deutschlands auf Frankreich wirksam werden follten:

- a) mit Belgien.
- b) mit ber Sichechoflowafei.
- c) mit Volen.

Da es fich bei biefen Bundniffen nach ber Mitteilung ber frangösischen und der anderen Regierungen um Defenfib-Bundniffe handelte, Deutsch= land aber feinerlei aggreffibe Absichten gegen Frankreich oder die anderen Staaten besitht, wurden fie auch nicht als im Widerspruch jum Locarno-Batt stehend angesehen und damit auch von Deutschland ohne weiteres atzeptiert.

Beitere deutsche Erflärung jur Mheinland: befetzung

2. Frankreich hat an der deutschen Grenze seit dem Friedensschluß eine ungeheuere Truppenmassierung vorgenommen. Die französsische Grenze wurde außerdem mit dem gewaltigsten Festungsschutz aller Zeiten versehen. Die militärischen Autoritäten aller Staaten sind sich darin einig, daß ein Angriff gegen dieses Festungsspstem nach menschlichem Ermessen aussichtslos ist. Da Deutschland keine aggressiven Absichten gegen Frankreich hat, erhob und erhebt es auch dagegen keinerlei Einwendungen.

3. Frankreich hat nunmehr ein weiteres Militärbundnis abgeschlossen mit Sowjetrußland. Das Junktionieren dieses Bundnisses ist aber nicht mehr abhängig von einer vorliegenden Feststellung bes Völkerbundes, sondern von zu treffenden Entscheidungen in eigener

Sache.

Dieses neue Bündnis erhält jedoch seinen besonderen Charakter durch die unbestrittene Satsache, daß das geistige Shstem des heutigen Regimes in Rußland nicht nur theoretisch, sondern auch tatsächlich die Weltrevolution fordert, b. h. also eine bewußt imperialistische und angriffsweise Parole verkündet.

Schon vor bem Abschluß bieses Bundnisses hatte Frankreich als Garanten für seine Unversehrtheit:

a) sich selbst, b. h. ein Mutterland und Kolonien mit nahezu 100 Millionen Menschen;

b) Großbritannien;

c) Belgien; d) Polen;

e) Tichechoflowatei.

Durch ben Bertrag von Locarno war endlich auch noch Italien als Garantiemacht hinzugekommen.

4. Bu bieser geschichtlich noch nie bagewesenen Garantie ber Unverssehrtheit eines Staates glaubte Frankreich sich noch außerdem die Unterstützung des sowjetrussischen Riesenreiches mit über 175 Millionen Menschen versichern zu mussen.

Dazu muß bemerkt werden, daß von deutscher Seite aus niemals auch nur der geringste Anlaß gegeben wurde, der auf eine Bedrohung Frankereichs hätte schließen lassen können. Daß Deutschland gegen die desenssiven Sicherungen, die Frankreich glaubte für seine Undersehrtheit vornehmen zu müssen, keinen Einwand erhoben hatte, da ihm aggressive Absichten vollständig sehlten und daß es damit auch keinerlei Bedenken wegen dieser französischen Sicherungsmaßnahmen vortrug.

Glaubte aber Frankreich, sich nach bem Abschluß bes Loucarno-Paktes aus irgendeinem Grund trothem noch eine neue Sicherung zulegen zu sollen, bann hätte die französische Regierung dies zumindest den Mächten des Locarno-Paktes vorher mitteilen müssen, um zu versuchen, diese neue Sicherung entweder in den Locarno-Pakt selbst einzubauen oder wenigstens mit ihm in vollkommene Uebereinstimmung zu bringen.

Als im Frühjahr 1935 die ersten Nachrichten über militärische Abmachungen zwischen Frankreich und Sowjetrußland durchsiderten, wurben diese zunächst bestritten. Als dann in der französischen Kammer ber Abgeordnete Archimbaud erklärte, daß sich Rußland verpslichtet habe, Frankreich mit seiner gesamten Armee zur Verfügung zu stehen, wurde dies zum zweitenmal als unrichtig und den Satsachen nicht entsprechend abgetan. Endlich aber wurde doch bekannt, daß 3. Abichnitt

eine solche militärische Abmachung bestand, und nun auch der Welt

73

allmählich mitgeteilt.

Dieses Bundnis erhielt nunmehr jene Fassung, die besagt, daß gum Unterschied gegenüber den frangösisch-polnischen und frangösisch-tschechis ichen Condervertragen in diefem Falle ohne Rudfict auf Feststellungen des Bolferbundsrates ober ber Locarno-Mächte bon ben bertragichliegenden Seilen auch eigene Enticheibungen über Angreifer und Beiftand borwegnehmend getroffen werben fonnten.

Es ergibt sich bamit folgende tatfachliche Situation:

Granfreich hat zum Schut seiner bedroht behaupteten Unabhangigfeit 1. bas größte Festungenet aller Beiten an ber beutschen Grenze errichtet.

2. All Garanten feiner Unbersehrtheit legal gebunden Großbritannien mit feinen gefamten Streitfraften gu Lande und gur Gee, Italien, Belgien, Polen, die Sichechoslowatei, Augland mit allein mehr als 17 Millionen Golbaten und Frankreich felbit. Diefe Staaten besiten eine Friedensstärte von über 3 Millionen Mann,

eine Rriegsftarte bon rund 30 Millionen Mann.

Diefen geschichtlich ebenfo gewaltigen wie einmaligen Garantien gegenüber erklart Frankreich, bag es außerdem noch gu feiner Sicherheit vor seinem größten Festungsgurtel ber Welt eine fur jeben Angriff offene, weil entmilitarifierte Bone bes Deutschen Reiches benötige. Und erklart weiter, daß, nachbem Deutschland, beranlagt durch das lette Vorgeben Frankreichs, den Locarno-Pakt als damit gebrochen erklarte und feine souveranen Bobeiterechte in feinem eigenen Reichsgebiet wieder ausübt, die nunmehr bort eingerückten 19 Bataillone eine Bedrohung der von fast der halben Welt garantierten frangösischen Sicherheit barftellten.

Die Reichsregierung erklart bagu nun folgendes:

Deutschland hat diefe geringfügige Besatzung in seinem eigenen Bobeitsgebiet zunächst überhaupt nur vorgenommen, um der frangosischen Regierung und besonders bem frangösischen Bolf jeden Unlag gu nehmen, zu befürchten, Deutschland fete Frankreich unter irgenbeinen Drud, um es fo zu Berhandlungen unter etwa un-

würdigen Begleitumftanden zu veranlaffen.

Darüber hinaus aber hat Deutschland bas großzügigfte Angebot gur Befriedung Europas gemacht, bas überhaupt möglich ift. Dieses Ungebot erhält seine besondere Bebeutung dadurch, daß es bon einer nationalen beutschen Regierung ausgeht, Die sich im vollfommenen Bertrauen bes Bolfes befindet und bie damit im höchsten Auftrage biefes Bolfes handelt. Es erhalt aber feinen geschichtlichen Wert nur burch bie tatsachliche Boraussetzung, bag es bas erfte allgemeine europäische Abkommen fein muß, bas feit bem Friebensbertrage bon Berfailles ohne jeben Zwang von seiten aller Beteiligten abgeschloffen merden fann und bas feinerlei neue Disfriminie. rung für irgendeinen Staat enthalt.

Dies ist aber bie erste unabanderliche Boraussehung für ein erfolgreiches und bamit fegensreiches Wirtfamwerben

Diefes Ungebots.

Denn Deutschland hatte naturlich auch einen anderen Weg gu geben

bermocht:

Es hatte ben burch ben frangofisch-fowjetischen Bertrag praftisch aufgehobenen Locarno-Batt auch für Deutschland als erloschen bezeichnen konnen, um sich unter Bergicht auf eine birekte militarische Besetzung bes Rheinlandes, aber unter Berufung und Auswertung ber eigenen nationalen Rraft von jeder europäischen weiteren Zusammenarbeit zurudzuziehen. Die Deutsche Reichsregierung hat es aber abgelehnt, einen Weg einzuschlagen, der nur zu einer negativen weiteren Zerreißung Europas geführt haben würde, sondern versucht, einen großen konstruktiven Plan zur endgültigen Befriedung dieses Rontinents vorzulegen.

Sie wünscht daher auch nichts sehnlicher, als mit Frankreich und ben anderen europäischen Mächten in aufrichtige Verhandlungen einzutreten über die Realisierung dieses Planes, und sie hat deshalb, um von der französischen Volksseele auch jeden Schein eines bedrückenden Fait accompli oder gar einer Bedrohung zu nehmen, die Remilitarisierung ihres eigenen Gebietes zunächst in einer Form volkzogen, die tatsäche lich nur als symbolhaft zu werten ist.

Sie ist weiterhin, wenn dies als nüglich empfunden wird, bereit, für die Dauer der Berhandlungen zu erklären, daß sie hierin unter Boraussetzung einer analogen Ginstellung der frangösischen und belgischen

Regierungen auch feine Uenderung eintreten laffen wird.

Gie wurde jedoch unter teinen Umständen auf irgendwelche souveränen goheitsrechte Verzicht leisten in der Ueberzeugung, daß damit auch die zufünftige Befriedung Europas
schon wieder auf solchen erzwungenen Verzichten und damit
moralischen Distriminierungen aufgebaut wurde, die dann
ben Reim der nagenden Schande einerseits und damit der
latenten Unzufriedenheit andererseits in sich tragen mußten.

Was aber die Deutsche Regierung anstrebt, ist nicht der Abschluß von Berträgen, die, weil für ein ehrliebendes und anständiges Bolf mit moralischen Belastungen verknüpft, äußerlich und innerlich doch wieder unglaubhaft blieben, sondern die Herstellung einer wirklichen und tatssächlichen Befriedung Europas für das nächste Viertelsahrhundert. Und zwar einer Befriedung, die in sich den Charakter einer unbedingten europäischen Rechtsordnung besitzt, die sich ausbaut auf den freien Entschlüssen gleichberechtigter europäischer Bölker und Staaten. Und nur, was unter solchen Boraussehungen dann unterzeichnet wird, kann inssolge seiner Uebereinstimmung mit den Ehrbegriffen der Nationen auch mit Ehren gehalten werden und wird, insoweit es sich um Deutschland handelt, genau so ehrenhaft eingehalten werden.

Sollte diese Auffassung aber nicht die Zustimmung der anderen Regierungen ersahren, dann wird die beutsche Regierung selbstverständlich ihre Vorschläge zurückziehen und, bauend auf die Zuverlässigkeit, die Treue und den geschichtlichen Opfermut und Opfersinn des deutschen Volkes, von nun an lieber eine ehrenhafte Vereinsamung wählen, denn als diskriminierte Nation in der Gemein-

ichaft anderer gu leben."

Das Ergebnis der "Evcarno-Berhandlungen"

Die Locarno-Verhandlungen in London (12. bis 21. März) können in ihren einzelnen Phasen in dem uns gesteckten Rahmen nicht behandelt werden. Als praktisches Ergebnis haben sie den Sieg des Wirklichkeitssinnes über die Sanktionsphantasien gebracht, wobei Litwinow immerhin den "Triumph" genießen konnte, über Deutschlands Schritt vom 7. März mit zu Gericht siehen zu dürsen. Deutschland sagte auf englische Anfrage vom 12. März zu, frei-willig bis auf weiteres keine Erhöhung der im Rheinland stationierten Truppen vorzunehmen und diese auch nicht näher an die französische

3. Abschnitt 75

oder belgische Grenze heranzusühren, und nahm schließlich, nachdem Reichsaußenminister Freiherr von Neurath auf Rückfrage vom Generalsekretär des Völkerbundes, Avenol, die Zusicherung der Gleichsberechtigung bei der Beratung und Beschlußfassung erhalten hatte, vom 19. ab an den Verhandlungen des Völkerbundsratesteil, wozu die Reichsregierung am 14. telegrasisch eingeladen worden war.

Führer ber beutschen Delegation war Botschafter von Ribbentrop, ber am 19. März nochmals in einer großangelegten Rede die Ansicht Deutschlands vor dem Bölkerbundsrat darlegte. Trohdem fällte der Bölkerbundsrat am Nachmittag des gleichen Tages ein "Urteil" gegen Deutschland, das — wie von Ribbentrop ersklärte — "vor dem Urteil der Geschichte nicht bestehen wird" — genau so wenig wie jener Richterspruch bestehen wird, der am 17. Upril 1935 in Genf gegen das Reich, das sich seine Wehrfreiheit zurückeroberte, gefällt worden war (siehe Band 1935, Seite 161). Der Entschließungsentwurf, der einstimmig — bei Stimmenthaltung Chiles — angenommen wurde, hatte solgenden Wortlaut:

"Auf Grund des am 8. März erfolgten Ersuchens Belgiens und Frankreichs befindet der Bölkerbundsrat, daß die Deutsche Regierung einen Bruch des Artikels 43 des Bersailler Vertrages beging, indem sie am 7. März 1936 veranlaßte, daß militärische Streitkräfte in die dem militarisierte Jone einmarschierten und sich dort kestletzen, eine Maßnahme, auf die sich der Artikel 42 und die nachsolgenden Artikel des Versaller Vertrages und des Vertrages von Locarno beziehen. Der Völkerbundsrat beauftragt den Generalsekretär, unter Bezugnahme auf Artikel 4, Absat 2 des Locarno-Vertrages, über diesen Besund des Völkerbundsrates ohne Verzögerung die Signatarmächte dieses Verstrages zu verständigen."

Am Albend des ereignistreichen 19. März wurde von den Verstretern der vier Locarno-Mächte — Belgien, Frankreich, England und Italien — ein Memorandum versertigt, das der "Völkische Beod-achter" vom 22. März sehr treffend als "Rollektive Unverschämtheit" bezeichnete. Dieses Locarno-Memorandum, das nach neuerlicher Feststellung des Bruchs des Artikels 43 des Versailler Vertrages durch Deutschland und der Anprangerung Deutschlands als "Unruheselement in den internationalen Beziehungen" mitteilt, daß die Generalstäbe der Locarno-Mächte in Fühlungnahme getreten sind und daß Deutschland seine Argumente dem Internationalen Gerichtschos im Haag zu unterbreiten und dessen Entscheidung als endgültig anzusehen habe, — das dann Deutschland einseitige Verpflichtungen zumutet und die Stationierung internationaler Truppenkontingente im Rheinland (!) vorsieht, — das schließlich bei deutschem Wohlverhalten die Behandlung eines Teiles (!) der deutschen Vorschläge und Wünsche

Berurteilung\* Deutschlands

Locarnos Memorandum Deutsch

auf einer Riesenkonferenz zur Verwirklichung der imaginären "Abrüstung" und der ebenso imaginären "kollektiven Sicherheit" in Außsicht gestellt — dieses Memorandum wurde von der Deutschen Regierung (entsprechend den Andeutungen, die Botschafter von Ribbentrop in einem Interview mit Ward Price am 24. März gemacht
hatte) mit einer vorläusigen deutschen Antwortnote erwidert.
Sie wurde am 24. März in London überreicht. Wir zitieren daraus
folgende entscheidende Stellen:

"... Dauernde Bereinbarungen der europäischen Nationen mit dem Biel einer wirklichen Garantierung des Friedens können nur abgesichlossen werden in einer Atmosphäre der verständnisvollen Anserkennung und Berücksichtigung der natürlichen gleichen Lebenss und politischen Rechte aller daran beteiligten Bölker.

Der Vorschlag für einen Vertragsentwurf, der der Deutschen Regierung durch den britischen Staatssekretär, Mr. Eden, überreicht wurde, läßt aber jede Voraussehung für die ersolgreiche Organisierung eines wirklichen dauerhaften Friedens vermissen, da er sich zunächst aufsbaut auf einer neuen, für eine große Nation untragdaren Diskriminierung und auf einer abermals von vornherein schon versuchten Festelgung der Nichtgleichberechtigung Deutschlands mit den anderen Staaten,

Würde die Deutsche Reichsregierung zu diesem Vorschlage ihre Zustimmung aussprechen, so würde sie teilhaben an der Schuld einer sich daraus zwangsläusig ergebenden, fortgesetzen inneren Ablehnung der unter solchen Voraussetzungen dem deutschen Volk aufgenötigten des mutigenden Unterwerfung.

Dies wird die Deutsche Reichstregierung jedoch nicht tun."

Die eingehende Stellungnahme murbe für den 31. Märg, b. h. nach den Reichstagswahlen, angefündigt. Und während der Völkerbundsrat sich am 4. Märg "bis auf weiteres" vertagte -, während Eden in der außenpolitischen Aussprache des englischen Unterhauses vom 26. März Erläuterungen zum Locarno-Memorandum machte und Llond George, wie schon mehrmals, vor Militarpakten warnte -, während einige Tage später ber frangösische Außenminister Flandin im Rundfunk gehäffige Ausfälle gegen den Rührer und das nationalsozialistische Deutschland machte, - war im Neich die Bropaganda zur Volksabstimmung vom 29. März auf dem Bohe= punkt angelangt. Und als dann am späten Abend des historischen Wahltages das Resultat in aller Welt bekannt wurde, da war das mehr als nur eine politische Gensation ersten Ranges: es war das in ber Geschichte beispiellose Wunder von dem Volke, das sich in breiter. luckenloser Front hinter seinen Führer stellt. "Bitler noch einmal gewählt" überschrieb "Nation Belge" ihren Bericht. Ueber die außenpolitische Wirkung des Wahlergebnisses waren sich alle Stimmen der Auslandspresse einig: Das deutsche Volk hatte die Antwort auf das Locarno=Memorandum gegeben!

Mheinlandbefreiung und Bolfsabstimmung

### 4. Abichnitt:

# Neuwahl des Deutschen Reichstags — Arbeit am staatlichen Aufbau

Um Sage der im vorhergehenden Abschnitt wiedergegebenen "Berordnung des Führers und Reichskanzlers über die Auflösung und Neuwahl bes Reichstags (7. März) verabschiedete die Reichsregierung auch das "Geset über das Reichstagswahl= mahlrecht recht", das insbesondere bestimmt, wer Reichstagswähler ist:

Befet fiber bag

Das Gefet fußt auf bem Reichsburgergeset vom 15. Geptember 1935 und ber zu ihm erlaffenen Ersten Berordnung bom 14. Nos vember 1935 (fiehe Band 1935, Geite 277 bis 281). Wahlberechtigt find banach die deutschen Staatsangehörigen beutschen ober artverwandten Blutes, die bis zum Wahltage das 20. Lebensjahr vollendet haben. Nicht wahlberechtigt find also Juben, b. h. folche Personen, die von mindestens drei der Raffe nach volljudischen Großelternteilen abstammen. Ferner sind nicht wahlberechtigt diejenigen deutschen Staatsangehörigen, die nach der Ersten Verordnung zum Reichsbürgergeset als Juden gelten, d. h. die von zwei volljudischen Großeltern abstammenden judischen Mischlinge, die am 30. September 1935 ber judischen Relis gionsgemeinschaft angehört haben ober nach dem 30. September 1935 in sie aufgenommen sind, oder die am 30. Geptember 1935 mit einem Juden verheiratet waren ober sich nach dem 30. September 1935 mit einem Juden verheiratet haben.

Juden, sowie diejenigen judischen Mischlinge, auf die die vorgenannten Boraussetzungen zutreffen, haben sonach der Wahlurne fernzubleiben, auch bann, wenn fie versehentlich in die Wahllisten eingetragen sind. Geben fie bennoch eine Stimme ab, fo machen fie fich nach § 2 bes Ge-

fetes über bas Reichstagswahlrecht ftrafbar.

Die Bestimmungen über bie Ausübung bes Wahlrechts, b. h. über den Kreis der Wahlberechtigten, find im übrigen gegenüber dem früheren Zustand in keiner Weise geandert. Wahlberechtigt sind wie früher alle deutschen Manner und Frauen, Die am Wahltage bas 20. Lebensjahr vollender haven, soweit fie nicht bom Wahlrecht wegen Entmundigung ober wegen Berluftes ber burgerlichen Ehrenrechte ausgeschloffen find. Das Wahlrecht ber Golbaten ruht wie bisher.

Auch am Wahlverfahren hat sich nichts geanbert. Wahlfreis

beit und Wahlgeheimnis bleiben unberührt.

Auf Grund des neuen Gesetzes sind auch Wahlberechtigte wählbar, Die

noch nicht ein Jahr die Reichsangehörigfeit besiten.

Wie bisher find Auslandsdeutsche, bie fich am Wahltage in Deutschland aufhalten, wahlberechtigt. Much die Bestimmungen über Wahlen auf hoher Gee und über die Stimmabgabe an Bahnhöfen gelten für die bevorstehende Wahl.

Erordnung zur Reichstagswahl In der "Ersten Verordnung zur Reichstagswahl" vom gleichen Tage (7. März) wurde die Auslegung der Stimmlisten auf den 21. und 22. März sestgesett. Weitere Vestimmungen betrasen die Stimmscheine für Auslandsdeutsche und Angehörige der Besatung von See- und Vinnenschiffen, sowie Stimmabgabe im Reiseverkehr für Reisende mit Stimmscheinen. (Auf einigen großen Uebergangsbahn-hösen des innerdeutschen Personenverkehrs und an der Reichsgrenze wurden besondere Abstimmungsräume eingerichtet.) In der Verordnung wurden des weiteren die vor oder nach dem Wahltag stattssindenden Seemannswahlen und die Abstimmung auf Seesahrzeugen (die Vordabstimmung) geregelt, — ebenso die Veteiligung, die Wahlzzeit und die Wahlorte für den Arbeitsdienst.

Befet fiber die Berlängerung der Amisbauer der Bertrauensräte

Mit Rücksicht auf die Reichstagswahl sielen die für den 3. und 4. Upril vorgesehenen Vertrauensratswahlen aus. Die Umtsdauer der bestehenden Vertrauensräte wurde am 31. März (durch das "Gesetz über die Verlängerung der Umtsdauer der Vertrauenszäräte") um ein Jahr verlängert. —

Der Reichstagsmahltampf Vorbereitung und Durchführung des Wahlkampfes übertrug der Führer dem Reichspropagandaleiter der NSDUP., Reichsminister Pg. Dr. Goebbels, als dem Reichswahlkampsleiter für die Neuwahl des Deutschen Reichstags. Abolf Hitler sprach am 8. März in einer Führerkundgebung im ehemaligen Herrenhaus vor den versammelten Reichsleitern, Gauleitern, Gaupropagandaleitern, Reichsrednern und den Mitgliedern der Reichspropagandaleitung der NSDUP. über die politischen Gesichtspunkte des bevorstehenden Wahlkampses.

Reichspropagandaleiter Pg. Dr. Goebbels eröffnete den Wahlkampf für die Neuwahl des Deutschen Reichstags am 10. März mit
einer Rundgebung in der Deutschlandhalle in Berlin. — Diese Rundgebung wurde auf 230 Parallelversammlungen — sowohl im Sportpalast wie in zahlreichen anderen Berliner Sälen — übertragen. In
seiner Rede gab Pg. Dr. Goebbels einen umfassenden Ueberblick über
die gewaltigen Erfolge der nationalsozialistischen Regierung seit der
Machtergreisung. Vor allem wies er auf die außenpolitische Bebeutung der Ereignisse vom 7. März hin und stellte die Tatsache sest;
der Führer hat den historischen Ukt vollzogen, um die Gleichberechtigung des deutschen Volkes, die überhaupt erst die Grundlage jedes
wahren Vertrages ist, herzustellen. Dazu soll sich das deutsche Volk
am 29. März bekennen. Pg. Dr. Goebbels führte auß:

"Das Deutschland der Schwäche und des Verfalls konnte gar keine Pakte abschließen, denn jeder Pakt mußte ihm die Lebensmöglichkeit einengen. Das Deutschland der Stärke, der Ehre, der Freiheit und der vollkommenen Souveränität über sein Reichsgebiet, das kann wieder

Bertrage abschließen, benn es fühlt fich nun gleichberechtigt und fann fo wieder als Nation erften Ranges in ben Rreis ber anberen Nationen eintreten.

Wenn nun Deutschlands Führer als Erfter Die Realitaten fieht, wie fie find, und bie Wahrheit fagt, auch wenn fie unbequem ift, bann muß die Welt auf ihn horen. Er tut bamit nichts anderes, als was er ichon immer in Deutschland getan bat, und fein Bemuben um ben Frieden in ber Welt wird einmal ebenfo von Erfolg gefront werden, wie es in Deutschland von Erfolg gefront war!"

Alle führenden Manner der ASDUP, griffen felbst in den Wahlfampf ein und sprachen in gahlreichen Bersammlungen. Gang Deutschland ftand zusammen, um sein einmutiges Bekenntnis abzulegen zum historischen Ereignis bom 7. Märg 1936, gur Wiederbesetzung des Rheinlandes, die zur zwingenden Notwendigkeit geworden war, nachdem der frangösisch=sowjetrussische Pakt den bolschewistischen Rolog als furchtbare Gefahr in die europäische Politik geschoben hatte. "Nirgends wird Europa heute bewußter verteidigt, als in Berlin!" konnte Pg. Alfred Rosenberg mit Recht fagen (am 21. Mär3 in einer Großfundgebung in Zwickau).

Den Mittelpunkt bes Wahlkampfes bilbete bie Deutschland= Deutschlandreife reise des Führers mit elf gewaltigen Rundgebungen, deren erste am 12. Marg in Rarleruhe ftattfand. Im gangen Reiche (München, Berlin, Frankfurt a. M., Hamburg, Breslau, Königsberg, Leipzig. Ludwigshafen) sammelte sich das Bolk in den riefigen Führer=Ber= sammlungen. Ihren Höhepunkt und Abschluß fand die Deutschlands reise Adolf Sitlers mit den Rundgebungen im befreiten Rheinland - in Effen (27. März) und Röln (28. März) -, die beide über alle deutschen Gender übertragen wurden.

Die Reden Abolf Hitlers rüttelten die Nation auf und erinnerten die Bolksgenoffen daran, daß das Werk des Führers in allem und jedem der Bolksgemeinschaft gehört, daß seine Leistungen nicht um einzelner, sondern um der Gesamtheit willen bewirkt worden sind und dem gangen beutschen Bolke bienen.

"Ich biene feinem Arbeitgeber und feinem Arbeitnehmer und feinem Stand, ich gehöre ausschließlich bem beutschen Volt! Was ich auch unternommen habe, ich habe es immer getan in ber Ueberzeugung: es muß geschehen fur unser Bolt! - Wenn ich fur ben beutschen Bauern eintrete, bann um des Bolfes willen. Ich habe feinen Erbhof und fein Rittergut. Ich trete aber ein für meinen beutschen Bauern, weil ich weiß: in ihm liegt die Grundlage ber beutschen Rraft! Ohne thn geht Deutschland zugrunde. Ich trete nicht ein für die Bewaffnung bes beutschen Bolfes, weil ich ein Aftionar bin. Ich glaube, ich bin vielleicht der einzige Staatsmann ber Welt, ber fein Bants konto besitzt. Ich habe teine Altie, ich habe feinen Unteil an irgendeinem Unternehmen. Ich beziehe feine Dividende. Was ich aber mill, ift, daß mein Bolf ftart wird und fo bestehen fann auf diefer Welt. Das ift mein Wille!" (Rundgebung in Effen am 27, Mar3.)

Rlar und ungeschminkt ersuhr das deutsche Volk die außenpolitische Entwicklung:

"Sie wissen selbst, wie oft ich ben anderen die Hand hingehalten habe. Ich ersuhr stets nur Ablehnung. Ich habe einst den Borschlag gemacht, alle sollten, damit sich niemand bedroht fühlen könne, vollständig abrüsten. Wir sind bereit dazu, wenn die anderen es auch sind. Man hat das abgelehnt. Ich erklärte mich bereit, eine 200000-Mann-Armee zu akzeptieren. Man hat das auch abgelehnt. Ich erklärte mich dann bereit, mich mit einer 300000-Mann-Armee zu begnügen. Auch das wurde abgelehnt. Endlich erklärte ich mich zu einem Lustab-kommen unter gleichen Bedingungen bereit. Man hat das aber-kommen unter gleichen Bedingungen bereit. Man hat das aber-koulst abgelehnt. Ich habe dann aus unserem eigenen mora-lischen Recht heraus die deutsche Gleichberechtigung selbst hergestellt, und zwar dann, als der andere Bertragspartner sich selbst dem Geiste und dem Sinne nach dom Vertrage ge-löst hatte." (Rundgebung in Essen an 27. März.)

Und das deutsche Volk begriff, daß es das Recht hat, um der Jahre seit 1933 willen stolz zu sein.

"Deutsches Bolk! Sieh das Große und Gesamte der letzten drei Jahre! Sei gerecht! Hast du, wenn du ein anständiger Deutscher dist, Grund, dich der letzten drei Jahre vor dem deutschen Bolk, vor der Geschichte und vor der Nachwelt zu schämen? Oder hast du nicht am Ende doch Grund, jetzt wieder einmal stolz zu sein? Rannst du nicht doch wieder sagen: Herrgott, was auch vielleicht im einzelnen sein mag, im großen und ganzen sind wir doch wieder ein sabelhaftes Volk geworden! Wir sind doch wieder ein so anständiges Volk geworden! Wir sind doch wieder ein so anständiges Volk geworden! Was schassen wir jetzt nicht wieder in Deutschland! Was haben wir jetzt wieder für Lusgaben! Wir haben in diesen drei Jahren bewiesen, daß wir ein Bolk sind, daß sich sehen lassen kann vor den anderen!" (Rundgebung in Essen am 27. März.)

Die Ehre des deutschen Volkes fordert die Gleichberechtigung. Nicht Angriffsabsicht, sondern der Wunsch nach dem ehrenhaften Frieden ist die Triebseder deutscher Außenpolitik.

"Deutschland hat keine Eroberungswünsche in Europa. Deutschland hat nicht die Absicht, irgend jemand in Europa etwas zuleide zu tun. Es hat aber auch nicht die Absicht, noch irgendein Leid in Zukunft zu erdulden!" (Rundgebung in Königsberg am 19. März.)

"Mein Ziel ist der Friede, der auf der Gleichberechtigung der Bölfer begründet ist. Wir sind eine Großmacht Europas und wollen als Großmacht gewürdigt werden." (Rundgebung in Münchenam 15. März.)

Daß diese Chrauffassung Abolf Hitlers die Chrauffassung der ganzen deutschen Nation ist — dies der Welt zu bekunden, ist Aufgabe der Reichstagswahl.

"Damit sich die Welt darüber keiner Sauschung hingibt, daß diese Strauffassung nicht die eines einzelnen, sondern die des ganzen Bolkes ist, darum habe ich diese Wahl ausgeschrieben." (Rundgebung in Essen am 27. März.)

4. Abschnitt 81.

Und so spricht der Führer zu seiner deutschen Gefolgschaft:

"Drei Jahre lang, mein beutsches Bolt, bin ich ein Berold gewesen. Beute bin ich wieder dein Berold für den Frieden Europas. Eritt jett wie ein Mann hinter mich und ftarte mich in meinem Rampf, ber ber Rampf ift fur bein Recht und fur beine Freiheit!" (Rundgebung

in Königsberg am 19. Marg.)

"Ich habe jest über brei Jahre lang meine Pflicht erfullt. Deutsches Bolt, erfülle jest bu bie beine genau fot 3ch habe brei Sahre mit Singabe und fanatischem Glauben fur bich gefampft! Jest reiße beinen Mut, beine Sapferfeit und beine Bingabe zusammen und tritt genau so fanatisch ein für mich, der ich nichts bin als bein Sprecher, bein Vertreter und bamit bein Fuhrer!" (Rundgebung in Berlin am 25. Marg.)

Die beiden letten Sage des Wahlkampfes trugen den Stempel einer in der Welt einmaligen Feierlichkeit und Geschlossenheit. Der Aufruf des Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda, Pg. Dr. Goebbels, vom 24. März besagte:

Aufruf des Neichsministers für Boltsaufflärung Propaganda

"Seit Beginn bes Wahlkampfes hat sich bie Wucht dieser Massenfambagne bon Sag gu Sag gesteigert. In überstromender Begeisterung hat babei bie gange Nation ein freudiges und tiefinneres Befenntnis jum Fuhrer und ju feiner Befreiungstat bom 7. Marg abgelegt. Die beiben letten Sage vor ber Wahl follen nun biefes Bekenntnis noch einmal in einem gewaltigen Ausbrud vor dem eigenen Bolfe und vor der gangen Welt erharten.

Um Freitag, bem 27. Marg, um 16 Uhr, wird ber Führer bon ben Rruppwerken in Effen aus zu allen beutichen Arbeitern

und Goldaten fprechen.

Um 15.45 Uhr ertont über alle Gender bas Rommando: "Beißt

Flagge!"

Auf dieses Rommando werden in gang Deutschland auf allen öffents lichen Gebauben, Betrieben und Privathaufern bie Fahnen gehißt. Rein Gebaube, fein Betrieb, fein Saus, feine Wohnung, von benen von biefer Stunde an bis zum Wahlende nicht bie Fahnen bes neuen Deutschland wehen!

Um Punkt 16 Uhr werden bie Girenen ber Rruppwerke eine Minute lang ben Beginn bes großen Friedensappells bes Führers anfundigen. In ihren gellenden Son aus Effen stimmen in gang Deutschland von Fabriken, Schiffen und Lokomotiven alle Sirenen mit ein Damit wird für die gange Nation, für Betriebe und ihre Belegichaften, für Privatleute, Fahrzeuge, mit Ausnahme von in Bewegung befindlichen Zügen und Flugzeugen eine Minute Ber-fehrspause und allgemeine Stille angeordnet. Die Nation halt während biefer Minute innere Gintehr und bringt bamit in ber bemonstrativiten Weise vor ber gangen Welt ihre Entschloffenheit gum Ausbrud, fich hinter ben Fuhrer, feine Friebenspolitit, feine Politit ber Ehre und Gleichberechtigung wie ein Mann zu ftellen. Diefe Minute Verfehrsftille foll jeden beutschen Mann und jede deutsche Frau noch einmal baran gemahnen, baß fie fich biefer Beit wurdig erweifen und ihre nationale Pflicht erfullen muffen

Der Führer, als erfter Arbeiter und Goldat bes beutiden Bolles, wird sodann aus der Waffenschmiede bes Deutschen Reiches, aus ben Rruppwerfftatten in Effen, bor ber gesamten beutichen Urbettericaft und allen beutschen Goldaten sein Bekenntnis gum Frieden wie zur Ehre und Gleichberechtigung ber beutschen Nation ablegen.

Diefe Rundgebung wird in allen Betrieben und Rafernen im Gemeinschaftsempfang aufgenommen. Laden laffen wahrend ber Beit von 16 bis etwa 17 Uhr Verfaufspause eintreten, um ihren Ungestellten und bem Publikum Gelegenheit zu geben, die Rede bes Führers zu hören.

Um Connabend, dem 28. Marg, begeht bas gange beutsche Bolf in feierlicher Weise ben "Deutschen Bolfstag für Ehre, Freiheit

und Frieden!"

Die nationalsozialistischen Formationen werden in Riesendemonstrationen bie Nation zum gewaltigen Massenappell aufrutteln. Bon 18.30 Uhr ab füllen sich die Strafen ber Städte und Dorfer mit ben Millionenmassen bes Bolfes, bie ihren Sammelftatten zuströmen, um ben Führer das lettemal vor der Wahl zu hören. 19.45 Uhr steben die ge- samten Rolonnen bereit. Un allen Sammelstätten und in den Ber-

sammlungen herrscht feierliche Rube.

Die Gloden bes Rölner Domes läuten um 19.50 Uhr mit ehernem Munde den Friedensappell des Führers ein, der um 20 Uhr von den Messehallen in Roln punktlich beginnt. Um Ende dieses Appells des gangen Volkes wird von den Rolner Meffehallen aus bas Alltniederlandische Dankgebet angestimmt. Mit ben Rlangen Dieses Liedes, das von Röln aus über alle Gender bis in das lette Dorf übertragen wird, mischt sich ber Gesang bes gangen Bolkes. Alle beutschen Bolksgenoffen im gefamten Reich stimmen stehend in Diefen Gefang ein. Der Schlugafford "Berr, mach' uns frei!" foll, von 67 Millionen gesungen, über gang Deutschland hinwegbrausen. In diesen Gefang fallen von seinem Anfang an die Gloden ein und läuten eine Viertelftunde lang für Ehre, Freiheit und Frieden des deutichen Volfes!

Dann fett für alle beutschen Sender eine Funkstille von 15 Minuten

ein. Damit hat der Wahlfampf fein Ende gefunden.

Um 29. Marg aber tritt die Nation geschlossen an die Wahlurne, um ihre Pflicht zu tun unb ben Führer zu beftarten in feinem Glauben an das deutsche Bolt und in seinem tapferen und unerschütterlichen Rampf für Ehre, Freiheit und Frieden ber beutschen Nation."

Abolf Ottler in Und so entwickelte sich das Geschehen der beiden letzten Wahlkamps= tage. - Um 27. März sprach Adolf Hitler in der größten Rabrithalle Europas, in der Lokomotivbauwerkstatt der Essener Kruppwerke, 3u 120000 Arbeitern — und zum gangen deutschen Bolke; und am 28. März ging der Friedensappell des Führers an sein Volk und die ganze Welt von den Kölner Messehallen aus. Um Nachmittag des gleichen Sages huldigten die rheinischen Stände dem Führer im Rolner Gurzenich, auf beffen Podium die 80 Fahnen ber ehe= maligen rheinischen Regimenter und die Standarten und ältesten Sturmfahnen der befreiten rheinischen Gaue ftanden. Der Gauleiter Terboven verlas namens aller rheinischen Gauleiter und im Namen und Auftrag von 15 Millionen Deutschen der Rheinlande die Dankabreffe der rheinischen Stände:

Suldigung der

"Mein Führer!

Um 2. Dezember 1918 marschierte bie Nachhut bes deutschen Heeres oftwarts über den Rhein. Um 7. Marg 1936 rudten Golbaten bes auf das Gebot des Führers wieder erstandenen Beeres über den heiligen Strom unferer Geschichte in die alten Friedensstandorte.

4. Abidnitt 83

Diese beiben Ereignisse umschließen nicht 17 Jahre nur, nicht nur einen burch alle Biefen und Boben geführten Rampf ber rheinischen Lande um Recht und Freiheit, fie machen auch der Welt tund, daß bas nach seinem Busammenbruch in buntelfte Wirrfal getriebene beutsche Bolf seine Schmach und Schande nicht einmal fur bie Dauer eines halben Menschenalters ertragen wollte.

Die Landichaft an den Ufern des Stromes von der Lippe gur Dreifam, nörblich ber Ebene, in ber Mitte bas Sal mit Walbern und Rebenhugeln, fublich die breiten fruchtbaren Wannen, an benen Wein, Obst und Weizen auf einem Ader gedeihen - fie scheint in ihrer Unmut und Milbe bom Schöpfer wie fur einen ewigen Friei in geschaffen.

Ihre Bewohner, die Arbeiter in Bechen und Werthallen, die Bauern in den gesegneten Salern und auf ben einsamen Soben, Die Sands werker, beren Ronnen burch ein Jahrtausend hindurch als verpflichtenbes Erbe an fie weitergegeben ift, die Fischer und Schiffer, Die Rauf-Tente, bie Ungehörigen eines jeden Standes - fie tennen fein größeres Glud, ale ihre Urbeit in Frieden gu tun.

Die in Jahrtaufenbfrift aus ihrer Lanbichaft erftanbenen Werte, bie Dome mit ihrer ftrengen Rraft, Die Bilbtafeln mit ihren andachtigen Farben, Die ehrwurdigen Gefange des Mittelalters, Die Gläubigfeit Meifter Effehards, Die Beldenmufit bes Niederrheiners Beethoven, Die Lebensdichtung bes Rheinfranten Goethe: Gie find ber Beitrag ber Gaue am Rhein jum mahrenden Beftande deutschen Schaffens und barüber hinaus zu ber Schatfammer ber Menichheit.

Darum grußen die Bewohner der Rheinlande in allen feinen Stammen und Stanben bas neu erstandene Beer in ihrer Beimat als Bur-

gen eines Friedens, der fie nicht ehr= und fcublos irgendeinem Bugriff bon außen ber preisgibt, fondern ihnen erlaubt, unbedroht ihr friedliches Sagewerf zu leiften zum Gedeihen bes gangen Baterlandes.

Gie banten bem Führer für feine Sat.

Sie miffen: einzig ber Mut bes aus bem beutschen Bolfe in ben Sagen feiner Not auferstandenen Führers hatte dem Reich und hat nunmehr auch ben rheinischen Landen die Wehrhoheit wiedergegeben.

Sie glauben: nur ein in fich ftartes, gefundes Bolt fann ben anderen Bolfern, fann ber Menschheit nüglich und ein guter Nachbar

Sie hoffen: daß ber schwere, zugleich mit einem hochherzigen Friebensplan der Welt vermittelte Entschluß des Jührers als der Auftakt einer Neuordnung Europas erfannt werden moge.

Gie geloben: bem Fuhrer, was immer auch feinem Entichluß entfpringe, als bem Erager bes beutschen Gemissens, unverbrüchliche Ereue, Gehorfam und Gefolgicaft und erweisen burch fie Die nie berfagenbe Liebe gu Deutschland.

Gegeben am Rhein, im Marg 1936.

Magner, Gauleiter und Reichsstatthalter. Sprenger, Gauleiter und Reichsstatthalter. Burdel, Gauleiter und Reichstommiffar. Serboben, Gauleiter und Oberprasident. Simon, Gauleiter.

Grobe, Gauleiter. Florian, Gauleiter.

Der Führer bankte den Deutschen des Abeinlandes für die von ihnen bewiesene Treue und schloß mit den Worten:

"Im Namen ber beutschen Nation verfichere ich Ihnen, wie gludlich wir alle sind, Ihnen endlich aber nicht nur zu banten, sondern auch helsen zu können. Das Reich nimmt Sie wieder unter seinen Schutz. Der Wächter Ihres Friedens ist von jett ab wieder die beutsche Armee.

Daß die Vorsehung mich bestimmt hat, diese Handlung zu vollziehen,

empfinde ich als Die größte Gnade meines Lebens.

So wollen wir uns aber in dieser seierlichen geschichtlichen Stunde alle versprechen, niemals mehr von den Gütern der nationalen Ehre, Freiheit und Unabhängigkeit zu lassen, sie gegen jedermann zu vertreten und zu schützen, um so mitzuhelsen am Ausbau eines wirklichen und besseren Friedens, so wahr uns Gott helse!"—

Das Reichstags= wahlergebnis Und am 29. März 1937 brach der Wahltag an, der zum Festtag aller Deutschen im Reich und im Austand wurde. Sein einzigartiges Ergebnis lautete: Von 45453691 Stimmberechtigten stimmmten

für die Liste der NSDUP. 44461278 gegen die Liste (bzw. ungültig) 450211.

741 Abgeordnete zogen in den Deutschen Reichstag ein. Mit 98,8 vom Hundert hatte sich das deutsche Volk zu Adolf Hitler bekannt! Das war ein Ergebnis, wie es auch in Deutschland noch nicht erlebt worden war, geschweige denn im Ausland, wo man erneut und verstärkt zur Kenntnis nehmen mußte: Adolf Hitler und Deutschland sind eins! —

Verordnung über die Gestal= tung des Hoheitszeichens des Reiches

Erlaß fiber die Reichsfiegel Es sei noch erwähnt, daß an dem bedeutsamen 7. März 1936 im übrigen erlassen wurden: Die "Verordnung über die Gestaltung des Hoheitszeichens des Reiches", die den Artikel 1 der "Versordnung über das Hoheitszeichen des Reiches" vom 5. November 1935 (siehe Band 1935, Seite 64) ergänzte, — und der "Erlaß über die Reichsssiegel", die jeht gleichsalls das Vild des nationalsozialistischen Hoheitszeichens tragen. —

Aus der personellen und sonstigen Entwicklung im staatlichen Leben, die stets den Notwendigkeiten der Neichsresorm angepaßt wurde, sei erwähnt:

Personelle Veränderungen in Württemberg und Thüringen Um 13. Januar 1936 entließ der Führer und Reichskanzler den zum Präsidenten der Reichsfilmkammer ernannten württembergischen Wirtschaftsminister, Prosessor Dr. Lehnich, auf seinen Untrag aus dem württembergischen Landesdienst. Mit der Leitung des württembergischen Wirtschaftsministeriums beauftragte der Führer den württembergischen Innenninister Dr. Schmidt.

In Thüringen wurde die Nachfolge des zum Gauleiter der baherischen Ostmark berusenen früheren thüringischen Volksbildungs- und Innenministers Frih Wächtler (siehe Band 1935, Seite 383) durch den Führer und Reichskanzler am 1. Februar 1936 neu geregelt. Der thüringische Ministerpräsident Marschler wurde mit der Leitung des Volksbildungsministeriums beauftragt. Das thüringische Innenministerium (mit dessen Leitung Staatsrat Ortlepp beaustragt wurde) wurde dem Reichsstatthalter in Thüringen, Gauleiter Pg. Saucel, unmittelbar unterstellt.

Un Stelle des Oberpräsidenten und Gauleiters in der Rurmark, Pg. Rube, der seine Uemter niedergelegt hatte, wurde am 7. August der bisherige Gauleiter des Gaues Westfalen-Süd, Pg. Emil Stürt, vom Führer zum Gauleiter des Gaues Rurmark ernannt. Seine kommissarische Ernennung zum Oberpräsidenten der Provinzen Branzbenburg und Grenzmark Posen-Westpreußen solgte.

Pg. Sifirh Gauleiter und Obervräfident in der Kurmark

Auf Grund des Reichsstatthaltergesetzes vom 30. Januar 1935 (Band 1935, Seite 41 bis 44) beaustragte der Führer und Reichstanzler mit Wirkung vom 1. Februar 1936 den Reichsstatthalter in Lippe und Schaumburg-Lippe, Gauleiter Pg. Dr. Meyer, mit der Führung der Landesregierung in Lippe — nachdem der bisherige Staatsminister Rieke zum Ministerialdirektor im Reichs- und Preußischen Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft ernannt und damit aus seinem bisherigen Amt ausgeschieden war.

Reichsstatthalter Dr. Weyer übernimmt die Führung der Lippischen Landesregierung

Ebenso wurde am 31. Juli auf Grund des § 4 des Reichsstatt= haltergesetzes der Reichsstatthallter in Hamburg, Gauleiter Karl Kauff= mann, mit der Führung der Landesregierung in Hamburg beauftragt.

Reichsstatthalter Raufsmann übernimmt die Führung der hamburgischen Landesregierung

Er hat dann auf Grund seiner Beauftragung durch den Erlaß mit Wirkung vom 1. Oktober 1936 die hamburgische Verwaltung neu geordnet:

Neuordnung der hamburgischen Berwaltung

Der Aufbau ber hamburgischen Berwaltung wurde nach nationalfozialistischen Gesichtspunkten burchgeführt. Der alte kollegiale Genat wurde beseitigt und an feiner Stelle ein nach bem Fuhrerpringip gestalteter Senat geschaffen, beffen Beschluffe lediglich Beschluffe des Fuhrers ber Landesregierung find. Die Landesregierung fuhrt die Bezeichnung "Der Reichsstatthalter in hamburg - Genat". Die Mitglieder ber Landesregierung beraten und unterstügen ben Statthalter in ber Führung der Landesregierung. Auf den Reichsstatthalter sind als Führer der Landesregierung die Aufgaben und Befugniffe, die bisher den regierenden Burgermeiftern und ben übrigen Genatsmitgliebern guftanben, übertragen. Der Reichsstatthalter beauftragte ben regierenden Bürgermeifter Rrogmann mit feiner Bertretung. Die alte Ginteilung ber Samburger Verwaltungszweige wurde aufgehoben und in fechs neue Memter und gehn Behörden überführt. Damit wurde die gesamte Bermaltung vereinfacht und bie Mitglieber der Landesregierung für größere und umfaffendere Aufgaben freigestellt.

> Aenderungen in Baden und Bagern

Durch ein Gesetz ber badischen Staatsregierung wurden mit Wirstung vom 1. Oktober 1936 von 40 Bezirksämtern in Baden 13 aufzehoben und durch eine Neuordnung 27 Bezirksämter gebildet, die den preußischen Landkreisen entsprechen.

Der Führer und Reichskanzler beauftragte durch Erlaß vom 28. Nobember 1936 den baherischen Ministerpräsidenten Siebert mit der Leitung des baherischen Ministeriums für Wirtschaft und den baberischen Staatsminister des Innern Wagner mit der Leitung des baherischen Ministeriums für Unterricht und Rultur.

Dr. Frid über bie Reichsreform So wurden alle notwendigen Maßnahmen im Staatsleben auf die Erfordernisse der Reichsreform zugeschnitten, über die der Reichs- und Preußische Minister des Innern, Pg. Dr. Frick, auch im Rahmen einer Gauamtsleitertagung (am 19. November auf der Ordensburg Vogelsang) sprach und dabei seine Ausführungen über den Neubau des Reiches mit den Worten schloß:

"So sehen wir nach einer Ausbauarbeit von 3½ Jahren den Neubau des Reiches bereits in großen Zügen vor uns. Das Fundament des neuen Gebäudes bildet die Blutsgemeinschaft des deutschen Volkes. Aus ihm erheben sich als die das Gebäude tragenden drei großen Säulen: Partei, Verwaltung und Wehrmacht, jede mit einer spezisischen Sonderausgabe. Ueber allen zusammen steht die Einheit und Stärke des Reiches, wahrend und mehrend als höchste Spize der Führer. Nach außen wird diese Einheit des Baues symbolisch verkörpert durch die Hakentreuzsahne und das Hoheitszeichen der Bewegung, die auch Symbole des neuen Reiches sind."

Jahrestag ber Saarbefreiung

Insbesondere auch im Saarland hatte die Entwicklung erhebliche Fortschritte gemacht. Um 13. Januar 1936 jährte sich zum ersten Male der Tag der Saarbefreiung. Dieser Jahrestag wurde sür ganz Deutschland zu einem Tag der Freude. Im Mittelpunkt der Saareerinnerungsseiern standen jedoch die Feiern im Saarland selbst, die am 11. Januar durch eine Festkundgebung im Saarbrücker Staatstheater eingeleitet wurden (in deren Rahmen der Reichskulturwalter Pg. Hinkel sprach). Der Plat vor dem Rathaus in Saarbrücken erhielt am 12. Januar den Namen "Plat der Deutschen Front".

Saarlautern

Und am 13. Januar erhielt die Stadt Saarlouis wieder ihren alten Namen Saarlautern. Hier sprach Reichsminister Pg. Dr. Frick und sagte u. a.:

"Die Reichsregierung hat an dem heutigen Ehrentag des Saardolkes nicht sehlen wollen; deshalb hat mich der Führer entsandt, um dem Saardolk die besten Grüße und Wünsche für die Zukunst zu übermitteln. Der Versailler Vertrag hat dieses Gediet vorübergehend von Deutschland abgerissen. Gerade in Saarlouis sollten sich die sagenhaften "150 000 Saarfranzosen" besinden. Um 13. Januar vorigen Jahres ist diese Lüge als Lüge enthüllt worden, als sich auch die Stadt Saarlouis mit 99 % zu Deutschland bekannte. Man wird diesen Tag niemals vergessen, an dem das Saarvolk in musterhafter Gesinnung sich als beutsches Bolk gezeigt hat. Man hat den heutigen Tag gewählt, um Saarlouis mit den vier umliegenden Gemeinden (Fraulautern, Liesdorf, Picard und Schönbruch) zusammenzuschließen und der neuen Stadt auch einen neuen Namen zu geben. Der alte Name geht auf eine Zeit zurück, die zu der verderds lichsten gehört, die Deutschland je hat durchmachen müssen. Mitten im Frieden wurde deutsches Land geraubt. Fremde Namen hat man beutschen Städten gegeben. So erhielt Saarlouis den Namen eines frans

göfischen Ronigs. Die Bevölferung bat bamals gebeten, daß ber alte Name beibehalten werde; trothem wurde ihr ber Name Gaarlouis aufgedrängt. Deshalb foll biefes Unrecht jest wiedergutgemacht werden und biefe Stadt foll, wie in alter Beit, wieder ben Namen Gaarlautern führen."

Um Mittag des 13. Januar fand in Saarbruden der große Erinnerungsmarfch ftatt. Er begann auf bem weiten Blat bes Befreiunasfeldes. Etwa 20000 Bolksgenossen nahmen Aufstellung, die Männer, die damals an jenem 1. März 1935 zum Rührer und in die Freiheit marschierten. Um Plat der Deutschen Front nahmen Reichsminister Pg. Dr. Frid und Gauleiter Pg. Bürdel ben Vorbeimarich ab.

Um Nachmittag bes 13. Januar fand in der Wartburg eine Großfundgebung ftatt. Gauleiter Burdel legte einen Rechenschaftsbericht über das vergangene Jahr ab und melbete ben Bollzug der Rudgliederung. Er gab zugleich bekannt, daß der Führer bas Saarland Gan Saar-Plats mit ber schon ein Jahrtausend um das gleiche Schicksal ringenden Pfalz unter bem Namen Gau Saar-Pfalz vereinigt habe. —

Zum Jahrestag der Abstimmung gab Reichsminister Pg. Dr. Frid Ber Stand der im "Bölkischen Beobachter" einen Ueberblick über den Stand der bes Saargebiets Eingliederung bes Saargebiets und hob hervor, daß bei der Rudgliederung (am 1. Marg 1935) eine völlig neue Verwaltung&= organisation geschaffen worden ist: Das Saarland ist ein Teil der Reichsberwaltung geworden. Unter ben einzelnen Gingliederungs= magnahmen führte er an: Ginführung der Deutschen Gemeindeordnung, Umstelllung der saarlandischen Wirtschaft, Angleichung der Preise und Löhne, Bekampfung ber Arbeitslosigkeit, Inftandsehungs= zuschüffe, Erneuerungsarbeit der Grubenverwaltung, Siedlungs- und Volkswohnungsprogramm, Bürgschaftsnahme für saarlandische Industrie durch das Reich, Hebung der Bedeutung Saarbrückens als Verwaltungsmittelpunkt (es blieb nicht nur Sitz einer Reichsbahndirection, sondern erhielt einen Reichssender; außerdem waren im Bau ober in Vorarbeit ein Flughafen, ein neues Theater, ein neues Verwaltungsgebäude für die allgemeine Verwaltung, ein neuer Schlacht= und Viehhof).

Am 1. März, dem Jahrestag der Saarrückgliederung, gab Gauleiter nedaß, und Deutsche Front Burdel bekannt, daß alle unbescholtenen Bolksgenoffen, die früher ber Deutschen Front angehörten, Mitglieder ber NGDUP. werden fönnen.

Ein Erlaß des Jührers und Reichskanzlers vom 17. Juni bestimmte, daß der Reichstommiffar für die Rückgliederung des Saarlandes Saarland tunftig die Umtsbezeichnung "Der Reichskommissar für das Saarland" führt. -

Reichstommiffar

Befet fiber den Reichsfrembenvertehrsverband

Aus dem ersten Vierteljahr des Jahres 1936 sei noch angeführt: das "Geset über den Reichsfremdenverkehrsverband" vom 26. März, demzusolge der Reichsfremdenverkehrsverband e. V. in Verlin (vormals Bund Deutscher Verkehrsverbände und Bäder) die Eigenschaft einer Körperschaft des öffentlichen Rechts erhielt.

Schon durch das "Geset über den Neichsausschuß für Fremdenverkehr" vom 23. Junt 1933 und bie Magnahmen bes Jahres 1933 auf diesem Gebiete (siehe Band 1933, Seite 96) war eine weitgehende Zusammenfassung der Magnahmen gur Forderung des Fremdenverkehrs durchgeführt worden. Es fehlte jedoch bisher eine gefetliche gandhabe, um die Gemeinden, die aus dem Fremdenverkehr Auben gieben, gleichmäßig gu erfassen, zu Abgaben heranzuziehen und bei den von ihnen zu treffenden Magnahmen auf dem Gebiete des Fremdenverkehrs einheitlich zu führen. Das Gesetz hat deshalb den Rechtsbegriff der Fremdenverkehrsgemeinde geschaffen. Die Fremdenverkehrsgemeinden werden wieder in Landesfremdenverkehrsverbande zusammengefaßt. Diese sind Vereine burgerlichen Rechts und unterstehen ber Aufsicht ber Landesregierung. Gie find zugleich Rechtsnachfolger der durch das Gesetz aufgelösten früheren Landesverkehrsverbande und bilden zusammen den Reichsfremdenverkehrsverband. Golche Gemeinden, die zu einem Beitritt zu ihrem zuständigen Landesfremdenverkehrsverband nicht ohne weiteres bereit sind, können burch Erklarung der Aufsichtsbehörde zwangsweise in biefen eingegliedert werden.

Internationalec Luftverfehrsfongreß in Berlin Erwähnt sei ferner der Internationale Luftverkehrskongreß in Berlin, der vom 9. bis zum 11. Januar im "Hause der Flieger" als 35. Tagung der "Jata" (International Air Traffic Association) stattgefunden hat.

Raturschutzverordnung Schließlich sei noch auf die zur Ergänzung des "Reichsnaturschutzgesetzes" vom 26. Juni 1935 (siehe Band 1935, Seite 56 bis 57) erslassen "Naturschutzberordnung" hingewiesen ("Verordnung zum Schutz der wildwachsenden Pflanzen und der nichtjagdbaren wild lebenden Tiere" vom 18. März 1936). —

Preußisches Gefen Aber die Geheime Staatspoltzei Von den Ereignissen auf dem Gebiete der Polizei im ersten Vierteljahr 1936 ist insbesondere das preußische "Gesetz über die Geheime Staatspolizei" vom 10. Februar zu erwähnen, das eine Neusassung darstellte und in dem es hieß:

§ 1

Die Geheime Staatspolizei hat die Aufgabe, alle staatsgefährlichen Bestredungen im gesamten Staatsgediet zu ersorschen und zu bekämpfen, das Ergednis der Erhedungen zu sammeln und auszuwerten, die Staatsregierung zu unterrichten und die übrigen Behörden über für sie wichtige Feststellungen auf dem laufenden zu halten und mit Anregungen zu bersehen. Welche Geschäfte im einzelnen auf die Geheime Staatspolizei übergehen, bestimmt der Chef der Geheimen Staatspolizei im Eindernehmen mit dem Minister des Innern.

Die Zuständigkeit der Organe der ordentlichen Rechtspslege bleibt unberührt.

§ 2

Chef ber Geheimen Staatspolizei ift ber Ministerprafibent. Für ihn führt ber bon ihm ernannte Stellvertretende Chef ber Geheimen Staatspolizei bie Dienstgeschäfte.

\$ 3

Oberste Landesbehörde ber Geheimen Staatspolizei ist das Geheime Staatspolizeiamt. Es hat zugleich die Besugnisse einer Landespolizeis behörde.

Das Geheime Staatspolizeiamt hat seinen Sit in Berlin.

Die Aufgaben ber Geheimen Staatspolizei werden in der Mittels instanz den Staatspolizeistellen für die einzelnen Landespolizeistezirke wahrgenommen. Die Aufgaben der Geheimen Staatspolizei an der Grenze obliegen besonderen Grenzkommissariaten. Im übrigen werden die Aufgaben der Geheimen Staatspolizei von den Kreiss und Ortsspolizeibehorden als Hilfsorganen der Staatspolizeistellen durchgeführt...

.... Berfügungen und Angelegenheiten ber Geheimen Staatspolizeit unterliegen nicht ber Nachprüfung burch bie Verwaltungsgerichte....

Um 7. Januar erließ der Reichsinnenminister im Einvernehmen mit dem Reichsminister der Finanzen eine "Verordnung über die Rechtsverhältnisse der Angehörigen der Landespolizei".

Berordnung über die Nechtsverhältnisse der Angehörigen der Landespolizet

Gemeindepolizei

In einem Aunderlaß an die Landesregierungen und alle Polizei= auffichtsbehörden vom 23. Februar ersuchte der Reichsinnenminister die uniformierten Gemeindepolizeibeamten ausschlieflich im Vollzugsbienst zu verwenden. Unter anderem musse daher zunächst die uni= formierte Vollzugspolizei von folder Büroarbeit befreit werden, die ohne Störung des Vollzugsdienstes auch von Polizeiverwaltungs= beamten oder von Ungestellten verrichtet werden fann. Alle uni= formierten Beamten, die bisher mit folchen Buroarbeiten betraut waren, seien unverzüglich wieder dem eigentlichen Vollzugsdienst zuzuführen und burch Berwaltungsbeamte oder Angestellte zu erseben. Für den Fall, daß fie für den Bollzugsbienst untauglich sind, sollen sie unter Unwendung des § 5 des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums in den Berwaltungsbienft übernommen werden. Die dadurch freiwerdenden Stellen des Vollzugsdienstes werden durch Einstellung neuer Rräfte auf bem vorgeschriebenen Wege neu beset, wodurch eine nicht unwesentliche Auffrischung der Gemeindepolizei erreicht wird. -

Neben solcher aus Einzelbestimmungen bestehenden Teilarbeit für den Neuausbau der deutschen Polizei galt es, die Verbindung des gesamten Volkes zu seiner Polizei immer enger zu gestalten. Sollte doch die Polizei nicht als Feind, sondern als Freund von jedem ansständigen Volksgenossen erkannt werden — um so nicht nur ein gegenseitiges Verständnis, sondern vor allem auch eine Mitarbeit

Polizets Aufflärungs: woche des Volkes zu erzielen, die sich für die Bewältigung polizeilicher Ausgaben nur segensreich auswirken kann. Dieser Verbindung mit allen Volksgenossen diente die vom 15. bis zum 20. März im ganzen Reiche durchgeführte Polizei=Ausklärungswoche, die gegen Fahrlässigkeit und Gedankenlosigkeit (als Grundlage des Verbrechens) im Publikum ankämpste. — Im Zusammenhang damit sei erwähnt, daß zur wirksamen Ausgestaltung des Ratastrophenschutzes die "Technische Nothilse" enger als bisher mit der Polizei verbunzen wurde.

Technische Rothilfe

Erlaß fiber die Bekämpfung von Schadenfeuern und Ratastrophen

Bur hier angeschnittenen Frage des Ratastrophenschutes ist noch auf einen Erlaß des Reichsinnenministers vom 26. Marz über die Bestämpfung von Schadenseuern und Ratastrophen hinzuweisen,

in dem zum Ausbrud gebracht wird, daß diefe Bekampfung zunächst Angelegenheit der Polizei ift. Im Interesse einer möglichst erfolgreichen Abwehr solcher Katastrophen sind jedoch im Einvernehmen mit allen zuständigen Reichsministerien organisatorische Unweisungen getroffen worden, die den Ginfat ber Wehrmacht, Gu., 44, Arbeitsbienft regeln. Die Berantwortung fur Borbereitung und Durchführung ber erforderlichen Magnahmen liegt im allgemeinen bei den Polizeibehörden. Der Einsatz ber Wehrmacht bei öffentlichen Aotständen ist durch besonbere Richtlinien, die der Reichsfriegsminister erließ, babingebend geregelt, daß die Wehrmacht bei Ratastrophen jeder Urt weitgebend Silfe leiften foll. Ausnahmsweise kann die Wehrmacht auch Bilfe leiften bei erheblichen Störungen bes öffentlichen Bertehrs, die mit Gefahren fur Leben und Eigentum verbunden find, ferner, wenn lebenswichtige Betriebe gefährdet find und die Sechnische Nothilfe allein zu ihrer Inganghaltung nicht ausreicht. Die Wehrfreiskommandos und bie Standortalteften find für bie Entfendung von Hilfstommandos zuftanbig. Jeder Truppen= befehlshaber hat darüber hinaus die Pflicht, aus eigenem Entschluß in Fällen dringender Gefahr Bilfe zu leiften.

Vereinhettlichung des Fenerlöschwesens im Neich Als wichtig hervorzuheben ist auch der "Aunderlaß des Reichsund Preußischen Ministers des Innern betreffend Feuerlöschwesen" vom 12. Januar, der der Vereinheitlichung des Feuerlöschwesens im ganzen Reiche dient und in dem es heißt:

"Durch das in Vorbereitung befindliche Reichsfeuerlöschgeset werden die öffentlichen Feuerwehren in eine Polizeiezesutive besonderer Art umgewandelt werden, ähnlich wie das in Preußen durch das Geset über das Feuerlöschwesen dom 15. 12. 1933 bereits geschehen ist. Nachdem durch die Schafsung des Ministerialblatts des Reichse und Preußischen Ministeriums des Innern die technischen Voraussetzungen für die Ersteilung einheitlicher Weisungen an alle Polizeibehörden im Reich gegeben sind, werde ich in Zukunst bereits vor Inkrafttreten des Reichseseuerlöschgesetzs grundsähliche Erlasse über das Feuerlöschwesen an alle Polizeibehörden des Reiches richten, um die aus verschiedenen Gründen deringend erwünschte Einheitlichkeit des Feuerlöschwesens im gesamten Reich wenigstens anzubahnen..."

Erweiterung der motorifierten Straßenpolizet Hinsichtlich der motorisierten Straßenpolizei (siehe Band 1935, Seite 58) ist hervorzuheben, daß die seit ihrem Einsah am 1. April 1935 gemachten Ersahrungen dazu führten, die Straßenpolizei ab 1. April

4. Abschnitt 91

1936 zu erweitern. — Gleichzeitig wurde durch einen Runderlaß des Reichsinnenministers die motorisierte Straßenpolizei in die Gensbarmerie eingegliedert, wo sie einen besonderen Dienstzweig bildet. Das Hauptausgabengebiet der Straßenpolizei ist die Ueberwachung des Verkehrs auf den Landstraßen und Krastwagenbahnen, und zwar sowohl hinsichtlich der Einhaltung der Verkehrsvorschriften wie der Ueberwachung des verkehrsssicheren Zustandes aller Fahrzeuge.

Dazu kommt Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Beratung ber Verkehrtreibenden und Beobachtung des Zustandes der Straßen und Verkehrszeichen. Die Angehörigen der motorisierten Straßenpolizei tragen wie disher die olivbraune Unisorm mit den Dienstgradadzeichen des früheren Feldjägersorps. Die motorisierten Gendarmeriebereitschaften bleiben wie disher kaserniert, sie stehen aber auch den Regierungspräsidenten sur andere, von ihren Hauptausgaben abweichende Verwendungszwede zur Verfügung.

Am 1. April ernannte der Führer den 44=Obergruppenführer Freiherrn von Eberstein zum Polizeipräsidenten von München, am 30. April den Oberst von Ramph zum General der Gendarmerie, der bamit endgültig die Dienstgeschäfte des Chefs der Gendarmerie übernahm. —

H. Ober, gruppenführer won Gberfieln Polizeipräfident von München General der Gendarmerte von Kamph

#### 5. Abichnitt:

## Die deutsche Rüstung

Die militärische Beschung des Rheinlandes Der historische 7. März war nicht nur ein außenpolitisches Ereignis ersten Ranges (siehe 3. Abschnitt) mit bedeutenden innenpolitischen Rückwirkungen wie der Reichstagswahl am 29. März (fiehe 4. Abschnitt), fondern auch eine erste große Probe auf die Gute der geschlossenen militärischen Organisation. Mit ber Besetzung bes Abein= lands war der lette noch fehlende Rest zur vollen deutschen Wehr= freiheit wieder errungen. Eine der wichtigsten deutschen Landschaften war endlich nicht mehr wehrlos. Dieses große, jeden Deutschen begeisternde Ereignis war aber naturgemäß eine umfangreiche technische Aufgabe für die junge Wehrmacht. Einmal war in gang furzer Reit ber Transport größerer Truppeneinheiten durchzuführen, die erft im letten Moment alarmiert und mit unbekanntem Bestimmungsort in Marsch gesetzt wurden. (Erst unterwegs wurde das eigentliche Marschziel bekanntgegeben.) Zum anderen mußte in einem sehr kurzen Reitraum die Friedensorganisation für die Rheinlande geschaffen, die bisher dort vorhandene Landespolizei eingegliedert, die notwendigen Unterfünfte erbaut werden usw. Den organisatorischen Abschluß dieser Maknahmen bildete die Schaffung des XII. Urmeekorps, das nach Wiesbaden gelegt wurde. Nachdem vorher schon das XI. Urmeekorps in hannover entstanden war, war somit der § 2 des "Gesetzes über den Aufbau der Wehrmacht" vom 7. März 1935 (siehe Band 1935, Seite 105 bis 106) erfüllt, denn nun bestand die deutsche Wehrmacht — wie vorgesehen — aus 12 Armeekorps und 36 Divisionen. —

Der Führernachwuchs der Wehrmacht Das Jahr 1936 war dem Ausbau dessen gewidmet, was das Jahr 1935, das Jahr der Wehrfreiheit, gebracht hatte. Bei der Erfüllung des Inhalts des der neuen Armee gegebenen Rahmens war eines der schwierigsten Probleme die Sicherstellung eines nach Zahl und Qualität ausreichenden Führernachwuchses. Für die Schaffung der Wehrmacht standen an aktiven Offizieren von der Reichswehr nur insgesamt 4000 Offiziere des Heeres zur Verfügung, zu denen noch 1500 Marinesoffiziere kamen. Die verschiedensten Maßnahmen mußten ergriffen werden: Es wurde einmal eine große Zahl verabschiedeter Offiziere, die körperlich noch leistungsfähig waren, wiedereingestellt. Eine große

5. Abschnitt 93

Unzahl von geeigneten Unteroffizieren wurde zu Offizieren befördert, eine Mahnahme, die den Charakter der neuen deutschen Wehrmacht als Volksheer besonders unterstrich. Von der aufgelösten Landespolizei wurde ebenfalls eine große Unzahl von Offizieren übernommen. Um weiteren Nachwuchs in möglichst kurzer Zeit sicherzustellen, wurde die Ausdildungszeit für die jungen Offiziere von 4 Jahren auf 2 Jahre verkürzt. Schließlich wurde eine Anzahl von Reserveoffizieren für die aktive Laufbahn übernommen.

Hand in Hand damit ging eine Vermehrung der Kriegs=
schulen. Nachdem für die Reichswehr nur eine Kriegsschule (in Dresden) zur Verfügung gestanden hatte, kamen jeht noch die Schulen in München, Hannover und Potsdam hinzu. (Die Potsdamer Schule wurde am 9. Januar in Unwesenheit des Oberbesehlshabers des Heeres, General der Urtillerie Frhr. von Fritsch, mit einer kurzen militärischen Feier ihrer Bestimmung übergeben.) — Um den Nachwuchs für das Untersührerkorps zu schaffen, wurde in Potsdam=Siche eine Unteroffizierschule gegründet. — Auch die Luftwaffe schuseine Anzahl neuer Schulen, so die Luftkriegsschule in Dresden, die am 16. April ihrer Bestimmung übergeben wurde, und andere.

Bermehrung ber Rriegsichulen

Die Marine erlebte am 13. Juni den Stapellauf eines neuen Schulschiffes, das zur Erinnerung an den Vorkämpfer der nationals sozialistischen Bewegung den Namen "Horst Wessel" erhielt. —

Schulfchiff "Horft Weffel"

Neben der Sicherung des deutschen Volkes durch seine Wehrmacht wurde auch an dem Selbstschutz der Zwilbevölkerung weitergearbeitet. Dier ist insbesondere der sostematische Aufbau des Luftschutzes hers vorzuheben, über den der Reichsluftsahrtminister Pg. Hermann Köring (am 24. Januar im Berliner Sportpalast) vor 20000 Amtsträgern des Reichsluftschutzbundes u. a. ausführte:

Pg. Hermann Goring über ben Luftschut

Wenn wir eine Luftflotte noch so groß aufbauen würden, wenn wir an allen Eden und Enden Zehntausende von Ranonen und Maschinengewehren aufstellen würden, um den Luftraum zu verteidigen, so würde das niemals ausreichen, um dem beutschen Volke einen wirklichen Schutz zu gewähren, um die Volksgenossen den ungeheueren Folgen eines Luftfrieges zu bewahren.

So kommt dem Luftschutz eine unendlich wichtige Aufgabe zu! Er soll die Schutzganisation schaffen vor den schrecklichen Folgen von Bombardements aus der Luft. — Wir haben eine Aufgabe vor unz, und die ist, den Frieden vorzubereiten, den Frieden kunftig zu sichern badurch, daß wir allezeit schlagkräftig und schlagsertig sind, daß wir im Frieden die Boraussetzungen schaffen, die uns den Frieden erhalten sollen, und, wenn er uns nicht gegönnt wird, dann wenigstens den Schutz für unser Bolk sicherzustellen. Es können nur törichte Menschen sein, die da glauben, den Luftschutz über die Achsel ansehen zu können! Wir könnten eine noch so große Lustwasse dem deutschen Bolke erwachsen, daß schwerste Nachteile dem deutschen Bolke erwachsen,

wenn wir nicht gleichzeitig unten auf der Erde fur ben notwendigen

Luftschutz gesorgt haben!...

... In der Erfenntnis biefer großen Notwendigfeit und Wichtigfeit hat der Führer und Reichstangler durch das Lufticungejet bie Luftschutpflicht geschaffen ..."

Gelbengebenftag

Der Heldengedenktag (am 8. März) wurde in der bereits traditionellen Form gefeiert - in der Berliner Staatsoper im Beisein bes Rührerd: Die Feier stand unter dem tiefen Gindruck der am vorhergehenden Tage erlebten Wiederbesetung der Rheinlande. Der Reichsfriegsminister, Generaloberst von Blomberg, gedachte in seiner feierlichen Unsprache nicht nur unserer tapferen Soldaten des Weltkrieges, sondern in Dankbarkeit auch der Rämpfer unserer früheren Bundesgenoffen und in Uchtung unferer nicht minder tapferen Gegner. Er brachte den Dank der Wehrmacht gegenüber Adolf Hitler, ihrem Obersten Befehlshaber, zum Ausdruck und sagte:

"... Diesem Schöpfer bes Dritten Reiches, ber unser Oberfter Befehlshaber ift, bankt die neue Wehrmacht am heutigen Belbengebenktag in ihrem eigenen Namen und als Tragerin der Ueberlieferung jener alten Urmee, die einft die beste ber Welt war. Gie bankt ihm aus übervollem Bergen für die ehrenvollste Aufgabe, die je deutschen Solbaten gestellt wurde, fur den Neubau der volksverbundenen Wehrmacht ber allgemeinen Dienstpflicht. Beute und immerdar ift fich die Wehrmacht bewußt, daß fie ihre Freiheit und ihre Große bem Rampf und bem Gieg ber nationalsogialistischen Ibee verdankt. Beute und für alle Zeiten fühlt sie sich untrennbar verbunden mit der lebenbigen Gestalterin dieser Ibee, ber Nationalsozialistischen Partei und allen ihren Gliederungen und Berbanden.

Je mehr man draußen in ber Welt über bas Verhältnis bon Bartei und Wehrmacht munfelt und argwöhnt, um fo fester werden beide zusammenstehen, die als die beiden Gaulen ben neuen Staat tragen und die auf getrennten Arbeitsgebieten und boch in innigfter

Gemeinschaft den neuen deutschen Menschen formen.

Wir banten unferem Führer für das rudhaltlofe Bertrauen, bas er uns Goldaten ichentt. Der Treueid, ber uns im Leben und im Sterben an ihn, feine Weltanichauung und an fein Werk bindet, ift uns tieffte Pflicht und freudigstes Befenntnig ..."

Die Rrangniederlegung am Ehrenmal durch den Führer und der anschließende Vorbeimarsch beschlossen die Feier. — Am gleichen Tage weihte der Oberbefehlshaber der Luftwaffe, General Göring, auf dem Invalidenfriedhof in Berlin das Denkmal des Rampffliegers Richthofen.

Berleihung von Truppenfahnen

Jahrestag der Bu einem besonderen Feierrag ver Wegennag.

1936, der erste Jahrestag der deutschen Wehrfreiheit. Im ganzen Reiche wurde er durch militärisches Wecken eröffnet und mit dem Zapfenstreich beschlossen. Der Führer verlieh an diesem Sage der Wehrmacht Truppenfahnen. Gein Erlaß an die Wehrmacht lautete:

"Um heutigen ersten Jahrestage der Wiedergeburt der deutschen Wehrfreiheit verleihe ich der Wehrmacht Truppenfahnen. Dem ruhmereichen Werdegang der alten Wehrmacht wurde durch die Ereignisse von 1918 ein Ende bereitet. Wehrhafter, durch Jahrhunderte erprobter Soladatengeist aber kann zu Zeiten nationalen Unglücks wohl unterdrückt, jedoch niemals besiegt werden.

Die neuen Fahnen mogen dafür ein Sinnbild fein. Das Weitere veranlaft ber Reichsfriegsminifter.

Der Führer und Oberste Besehlshaber ber Wehrmacht. gez. Abolf hitler."

Um gleichen Tage erging die "Verordnung über die Stiftung von Dienstauszeichnungen":

"Am ersten Jahrestage der Wiedereinführung der Allgemeinen Wehrspslicht stifte ich die Dienstauszeichnung als Anerkennung treuer Dienste in der neuen Wehrmacht.

Die Dienstauszeichnung wird allen Angehörigen der Wehrmacht verliehen, die sich am 16. März 1935 oder später im aktiven Wehrdienst befanden.

Nichtehrenvolles Ausscheiden aus der Wehrmacht verwirkt den Ansspruch auf Verleihung und das Recht zum Tragen der Dienstauszeichenung.

Die Dienstauszeichnung wird in vier Rlassen, für 4-, 12-, 18- und 25jährige Dienstzeit verliehen.

Die Dienstauszeichnung wird am fornblumenblauen Bande an der Orbensschnalle getragen.

Dem Beliehenen wird ein Besitzeugnis ausgestellt.

Der Neichsfriegsminister und Oberbesehlshaber der Wehrmacht erläßt die zur Durchsührung dieser Verordnung ersorderlichen Vorschriften. Verlin, den 16. März 1936.

Der Führer und Reichstangler. geg. Abolf Sitler.

Der Reichstriegsminister und Oberbesehlshaber der Wehrmacht. 9e3. von Blomberg."

Der größte Feiertag der Wehrmacht aber war auch in diesem Jahre der Geburtstag des Führers: Um 20. Upril fanden im ganzen Reiche Paraden und militärische Feiern statt. Ein besonders großes Schauspiel bot die Parade in Berlin, an der vom III. Urmeekorps Teile der 23. Division, die 3. Panzerwagendivision, die Wachtruppe Berlin, Schulen und Teile der Lustwaffe und der Marine in Stärke den 489 Ofsizieren, 13932 Mann, 977 Pferden und 1573 Fahrzeugen teilnahmen. Der Führer ehrte an diesem Tage die Wehrmacht dadurch, daß er den Reichskriegsminister und Oberbesehlshaber der Wehrzmacht, Generaloberst von Blomberg, zum Generalseldmarschall, den

Berordnung über die Stiftung von Dienstauszeich= nungen

Geburtstag des Führers Oberbefehlshaber des Heeres, General der Artillerie, Frhr. von Fritsch, zum Generaloberst, den Oberbesehlshaber der Rriegsmarine, Admiral Dr. h. c. Raeder, zum Generaladmiral, den Reichsminister der Luftfahrt und Oberbesehlshaber der Lustwaffe, General der Flieger Göring, zum Generaloberst besörderte. Gleichzeitig ordnete der Führer an, daß die Oberbesehlshaber der drei Wehrmachtsteile im Rang den Reichsministern gleichgestellt werden. (Unberührt dadurch blieb die militärische Unterstellung der Oberbesehlshaber der Wehrmachtsteile unter den Reichstriegsminister und Oberbesehlshaber der Wehrmacht.) Eine besonders seierliche Ausgestaltung ersuhren die Paraden in den rheinischen Städten, die seit 20 Jahren zum ersten Male wieder eine Parade deutscher Truppen erlebten.

In diesem Zusammenhang sei auch die — in Unerkennung der Versteinste des Urbeitsdienstes und des NSRR. um die Wehrmacht — am 20. Mai erfolgte Verleihung des Charakters als Generalmajor an den Reichsarbeitsführer Hierl und den Korpsführer Hühnlein hersvorgehoben.

Tag ber Luftwaffe

Am 21. April, dem achtzehnten Todestag Manfred Freiherr von Richthofens, wurde in allen Standorten der Luftwaffe der "Sag der Luftwaffe" geseiert. An diesem Sage wurden den Formationen der Luftwaffe die ersten fertiggestellten Truppenfahnen verliehen. Auf dem Gelände der Fliegerhorstkommandantur Gatow nahm Generaloberst Göring die Verleihung von 12 Fahnen an Formationen der beiden Fahnenjunker-Lehrgänge der Luftkriegsschulen Gatow und Wildpark-Werder persönlich vor. Pg. Hermann Göring sagte:

"... Diese Fahnen sind uns heilig. Die Kameraden der Zukunft werden auf ihnen ihren Eid ablegen als Zeichen der Treue und der unzertrennslichen Berbundenheit mit dem Siegeszeichen Abolf Hitlers. Sie werden immer erinnern an den großen Deutschen, der unser Vaterland in der Welt zu einem Begriff gemacht hat! So besehle ich euch: Enthüllt die Feldzeichen! Diese Fahne wird nun und nimmer verlassen werden!"

Fluggeschwader "Horft Beffel" und "Hindenburg"

Die von der SU. und dem Kyffhäuserbund dem Führer geschenkten Fluggeschwader erhielten die Namen "Horst Wessel" und "Hindenburg". Der Erlaß des Führers vom 24. März lautete:

"Die Oberste SU.=Führung hat mir am 20. April 1934, meinem Geburtstag, im Namen ber gesamten SU. eine Fliegergruppe von drei Staffeln mit insgesamt 27 Jagbflugzeugen zum Geschenk gemacht.

Dazu befehle ich:

Das am 1. April 1936 aufzustellende Fliegergeschwader Dortmund führt fortan die Bezeichnung "Fliegergeschwader Horst Wessel".

Die Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften bes Geschwaders tragen am Rock ein Erinnerungsband mit dem Namen "Geschwader Horst Wessel".

Nabere Bestimmungen barüber erlägt ber Reichsminifter ber Luftfahrt.

Wenn ich alfo einem Fliegergeschwaber ben Namen Borft Weffel verleihe und babei die Sturmabteilungen als Stifter Bate fteben laffe, tue ich es in bem Dunsche, der engen Berbundenheit der nationalsozialistischen Bewegung, insbesondere meiner Gu., mit der jungen beutschen Fliegertruppe Ausbrud zu geben; ich tue es auch in ber Gewigheit, daß Rampfgeift und Opferbereitschaft, wie fie einen Borft Weffel befeelt haben, die hohen Tugenden unferer Luftwaffe find und bleiben muffen.

Moge auch bas neu beliehene Geschwader in der Pflege biefer Sugenden allezeit vorbilblich fein."

Der weitere Erlaß des Führers vom 20. April hatte folgenden Wortlaut: "Die mir vom Deutschen Reichstriegerbund "Roffhauser" gestifteten Rlugzeuge habe ich auf Borichlag des Reichsministers ber Luftfahrt und Oberbefehlshabers ber Luftwaffe in einem Fliegergeschwader bereinigt. Dagu befehle ich:

Das Fliegergeschwader Greifswald führt fortan die Bezeichnung "Gefdwader Bindenburg". Die Offigiere, Unteroffigiere und Mann-Schaften tragen am Rod ein Erinnerungsband mit dem Namen

"Geschwader Sindenburg".

Mahere Bestimmungen barüber erlagt ber Reichsminister ber Luftfahrt. Es ift mein Wille, mit der Berleihung Diefes Namens an ein Fliegergeschwader ber überragenden Berfonlichkeit unferes verewigten Generalfeldmarichalls auch in ber Luftwaffe ben gebührenden Ehrenplat gu fichern und in der Geftalt bes großen Felbherrn aus dem Weltfrieg ber starten Berbundenheit des jungen Wehrmachtsteils mit bem alten, ruhmbollen Beere Ausdrud gu berleiben.

Der Name "hindenburg" fcblieft eine gang besondere Berpflichtung in sich. Ich vollziehe diesen Erlaß in der Gewißheit, daß das Geschwader "Sindenburg" - burchdrungen bon der hohen Bedeutung der ihm übertragenen Ueberlieferung — sich in Geist und Leistung dieser besonderen

Berpflichtung stets gewachsen zeigen wird."

Im Mittelpunkt der diesjährigen Gedenkseiern der Seeschlacht am Stagerrat ftand die große Flottenübung in Gegenwart bes Führers — am 29. Mai in der Rieler Bucht —, die mit einer Parade der gesamten beutschen Flottenstreitkräfte abschloß, — und am 30. Mai die Weihe des Marineehrenmals in Laboe, wobei Generaladmiral Dr. h. c. Raeder u. a. sagte:

.... Die rettende Sat von Scapa Flow hat unserer Marine bie Chre gefichert. Sie, mein Führer, haben uns die Möglichfeit gegeben, barüber hinaus bem Bermachtnis und bem Geift ber Treuesten unserer Getreuen folgend, gur befreienden Sat gu ichreiten. Bum Aufbau einer Kriegsmarine, die stets eine Gewähr sein soll für die Sicherheit eines friedliebenden Bolfes unter ben gleichgeachteten und gleichberechtigten ubrigen Nationen..."

Einen schweren Verluft erlitt die Luftwaffe am 3. Juni durch den tödlichen Absturg bes Chefs ihres Generalstabes, Generalleutnant Weber, der auf einem Dienstflug mit seinem Bordmechaniker in Dregden den Fliegertod fand. In dankbarer Unerkennung seiner Berdienste ordnete der Führer an, daß das Rampfgeschwader 253 die Bezeichnung "Rampfgeschwader General Wever" erhielt. Er erließ folgende Verfügung:

Stagerrat-

Generalleutnant

"Der erste Generalstabschef unserer wiedererstandenen Luftwaffe, Generalleutnant Weber, ist von und gegangen. Mitten aus rastloser Arbeit für seine Waffe ist er, beseelt von dem festen Willen, auch im sliegerischen Einsatz voranzugehen, auf dem Felde der Ehre geblieben. In dankbarer Anerkennung seiner hohen Verdienste und in dem Wunsche, seinem leuchtenden Vorbild eine bleibende Stätte in der Luftswaffe zu schaffen, besehle ich:

Das Rampfgeichwader 253 führt fortan die Bezeichnung "Rampf-

geschwader General Weber".

Die Ofsiziere, Unterossiziere und Mannschaften tragen am Rod ein Erinnerungsband mit bem Namen "Geschwader General Weber".

Nähere Bestimmungen barüber erläßt ber Reichsminister ber Luftsahrt. Das Geschwader wird sich dieser hohen Ehre stets würdig erweisen und eingedenk sein, daß es den Namen eines Mannes trägt, der — ein ganzer Soldat, ein ebler Mensch — vorbildlich war in seiner Treue für Volk und Vaterland."

Besuch des italienischen Generals Balle

Eine wichtige Fortführung der deutsch=italienischen Zusam=
menarbeit war der Besuch des Staatssekretärs im italienischen Lust=
fahrtministerium und Chef des Generalstades der italienischen Lust=
streitkräfte, Urmeegeneral Valle. Mit diesem Besuch erwiderte Valle
den Besuch von General Göring und Staatssekretär Milch im Jahre
1933 in Rom. Fünf Tage lang weilte Valle im Reiche, wo er ver=
schiedene Einrichtungen der Lustsahrt, der Lustwasse und der In=
dustrie besichtigte. Sein Besuch führte auch zu einer im Abkommen
vom 26. Juni niedergelegten Vereindarung zwischen den Lustsahrt=
ministerien beider Länder über die Einrichtung und den Betrieb von
Lustverkehrslinien zwischen den beiden Ländern.

Deutschitalienisches Luftverkehrsabkommen

Bur Entwicklung ber deutschen Wehrmacht in der ersten Jahres= hälfte 1936 ist eine ganze Reihe von Gesetzen und Anordnungen er= gangen, die sich insbesondere mit dem Ersatwesen und Versorgungs= fragen, aber auch mit anderen Notwendigkeiten besaßten, so u. a.:

Verordnung iiber die Herandiebung der
deutigen
Etaalsangehörigen im
Ausland gum
aktiven Wehrdienst und gum
Neichsarbeits-

Die "Verordnung über die Heranziehung der deutschen Staatsangehörigen im Ausland zum aktiven Wehrdienst und zum Reichsarbeitsdienst" vom 31. Januar stellte deren Dienstspslicht sest, sosen die Wehrwürdigkeitsvoraussehungen gegeben sind. (Am 6. März erging dazu noch eine ergänzende Anordnung für das Rahr 1936.)

Berordnung über den Waffengebrauch der Wehrmacht Die "Verordnung über den Waffengebrauch der Wehrmacht" vom 17. Januar sette die Erlaubnis und die Begrenzung der Erlaubnisausübung in und außer Dienst des Soldaten sest.

Oberfommando des Heeres Im Februar erließ der Oberbefehlshaber des Heeres eine Anordnung, wonach seine Dienststelle die Bezeichnung "Oberkommando des Heeres" erhielt.

Verordnung fiber die Musterung und Aushebung Um 21. Marg erschien die "Verordnung über die Mufterung und Aushebung", die vorwiegend technische Bestimmungen enthielt.

Um 30. März folgte das "Gefet über die Unterstützung der framilienunter-Ungehörigen der einberufenen Wehrpflichtigen und Ur= beitedienstpflichtigen (Familienunterstützungegeset)". Nach biefem Gefet, das fämtliche bisherige einschlägige Bestimmungen einheitlich zusammenfaßte, wird zur Sicherung best notwendigen Lebensunterhaltes den Ungehörigen der gur Erfüllung der aktiven Dienst= bflicht, baw, zu kurzfristigen Ausbildungen und Uebungen der Wehr= macht, einberufenen Wehrpflichtigen Unterstützung gewährt. Cbenfo tritt diese Unterstützung für die Angehörigen Freiwilliger ein. Diese Unterstützung ift feine Leiftung ber öffentlichen Fürforge. Gie ift nicht Buruckzuerstatten und kann auch nicht gepfändet werden. Diese wichtige Abweichung vom Recht der öffentlichen Fürsorge ist dadurch be= grundet, daß die Unterstützung auf einer Ehrenpflicht der Bolksgemein= schaft gegenüber den Einberufenen beruht. Drei Fünftel der Unterstützung trägt das Reich, zwei Fünftel ber guftandige Stadt= ober Landfreis. — Die Durchführungsverordnung vom gleichen Tage brachte die näheren Bestimmungen, nach denen die Unterstützung gewährt werden soll.

Die "Berordnung über die Erfaffung militarifch ausge= bildeter Wehrpflichtiger älterer Geburtsjahrgange" (foge= nannte Erfassungsverordnung) vom 24. Juni erfaßte Offiziere, Beamte und Soldaten aller Gattungen, die in den Jahren nach dem Welt= friege eine militärische Ausbildung erhalten hatten.

Berordnung über die Erfaf-fung militärisch ausgebildeter Wehrpflichtiger alterer Geburtes jahrgänge

Von Bedeutung war insbesondere das "Geset zur Aenderung bes Wehrgesetzes" vom 26. Juni:

Gefet zur Aenderung bes Wehrgesehes

Die Reichsregierung hat das folgende Geset beschlossen, bas biermit verfundet wird:

Artifel 1 § 15 des Wehrgesetzes vom 21. Mai 1935 (AGU, I G. 609) erhält folgende Fassung:

"§ 15 Ein Jube fann nicht aftiben Wehrbienft leiften. Judische Mischlinge konnen nicht Borgesette in ber Wehrmacht werden. Die Dienstleistung bon Juden im Rriege bleibt besonderer Regelung porbehalten."

Artifel 2 § 12 Abf. 2 bes Wehrgesetzes fällt weg.

Mit dem Artikel 1 wurde das am 21. Mai 1935 erlassene Wehrgesetz (fiehe Band 1935, Seite 108 bis 109) den Grundfaten ber Murn= berger Gesethe vom 15. September 1935, insbesondere dem "Reichsburgergesek" (siehe Band 1935, Seite 255, 277 bis 281), angeglichen. Der Artikel 2 beseitigte die Bestimmungen, die die entmilitarisierte Bone berudfichtigt hatten, - benn die deutschen Truppen ftanden wieder in den deutschen Rheinlanden.

### 6. Abicnitt:

# Außenhandel, Devisen und Rohstoffe

Politit und Wirtschaft Bur politischen Freiheit gehört die wirtschaftliche Freiheit. Wir haben schon in den vorhergehenden Banden über die früheren Jahre fest= gestellt, welches traurige Erbe ber Nationalsozialismus bei seinem Machtantritt mit der damaligen deutschen Außenhandelsbilang übernommen hatte. Er war gezwungen, die schwere Aufgabe der Wieder= herstellung einer geordneten, gefunden beutschen Sandelspolitit 3u übernehmen. 20 Milliarden Auslandsschulden, völlige Abhängigfeit von der ausländischen Wirtschaft (und damit der ausländischen Politit) und ausländischen Geldgebern fand man bor und mußte nun mit Silfe von unerbittlichen und gegebenenfalls unpopularen Magnahmen die ausländischen Rreise enttäuschen, die einen baldigen Busammenbruch prophezeiten. Der Busammenbruch ware unweigerlich gefommen, wenn die nationalfogialiftische Wirtschaftes und Bandelspolitik nicht mit dem bisherigen System des "Spiels der freien Rräfte" gebrochen hatte. Der Neue Plan (fiehe Band 1935, Seite 182 bis 183), unter Dr. Schacht verwirklicht, fah mit pedantischer Genauigkeit darauf, daß Einnahmen und Ausgaben im Augenhandel fich die Waage hielten, daß nur das Notwendige an Rohstoffen und Lebensmitteln eingeführt wurde, daß die Gold= und Devisenreserven nicht weiter schrumpften, sondern im Gegenteil möglichst Außenhandels= überichuffe erzielt wurden, um die Auslandsichulden zu verringern. Das Ziel war stets: Deutschland, das seine politische Souveranität zurückerobert hatte, unter feinen Umftanden in irgendwelchen wirtschaftlichen Zwangsbindungen zum Ausland zu belaffen ober gar neu hineinzuverwickeln. Das deutsche Bolk hat bitter genug erfahren muffen, daß wirtschaftliche Sklaverei zu politischen Erpressungsver= suchen führt. Die Wirtschaft ist zwar nicht unser Schickfal, wie der Jude Rathenau einst behauptet hatte, aber fie konnte zum bitteren Schicfal werden, wenn sie nicht nach gesunden faufmännischen Grundsähen betrieben, im Dienste des Bolksganzen stehend, das Primat der Politik anerkennt.

"Meue Plan"

Devifengefengebung Freilich brachte die Devisengesetzung mit ihren gahlreichen Berordnungen und Erlassen mancherlei Unbequemlichkeiten und Er-

schwerungen mit sich. Diese waren jedoch nicht zu vermeiden, da immer neue Schutmagnahmen notwendig wurden, um zu verhindern, daß einige gewissenlose Elemente Luden der Gesetgebung zu Wucher-Einfuhraeschäften benutten und damit die deutsche Bolkswirtschaft empfindlich schädigen konnten. So bestimmte 3. B. ein Runderlaß der Reichestelle für Devisenbewirtschaftung, daß unerwünschte (d. h. nicht lebenswichtige) Ginfuhr nur dann noch im Wege der Rompenfierung stattfinden barf, wenn dabei ein dreifacher Ausfuhrüberschuß nachgemiesen werden fann. (Der Runderlaß bezog sich nur auf außereuropäische Länder mit Ausnahme von Mittel- und Südamerika.) Es mußte unter allen Umständen verhindert werden, daß die deutsche Ausfuhr als Sauschobjekt für nebensächliche Einfuhrgüter benutt wurde, nur um die Saschen einiger Saboteure zu füllen. Im übrigen war das Biel: Möglichft viel exportieren gegen Bardevifen.

Die ersten Wochen des Jahres standen im Zeichen gahlreicher wirtschaftlicher Vereinbarungen mit dem Ausland, Go mit Holland, Italien, Danemark, Belgien, ber Schweig, Iran. Das beutich= banische Abkommen über den Warenverkehr bom 30. Januar ermöglichte eine erhöhte Aussuhr deutscher Industrieerzeugnisse nach verkehr Danemark und danischer landwirtschaftlicher Produtte nach dem Reich. Der Kandel mit Gudamerika und Mittelamerika machte gute Fortschritte, die Ausfuhr nach Alegypten war im Steigen begriffen, eine deutsche Wirtschaftsabordnung knüpfte im Fernen Often neue Beziehungen mit China, Napan und Mandschukuo an (ein Abfommen über den Warenaustausch zwischen Deutschland und Manbichutuo vom 30. April diente der Steigerung des beiderseitigen Handels und gleichzeitiger Ersparnis beutscher Bardevisen). Auch mit Spanien und ber Sichechoflowatei tamen Abtommen guftande. "Ausfuhrsteigerung" war die Parole.

Und die Bemühungen hatten in der Sat Erfolg: Gegenüber einem Einfuhrüberschuß von 284 Millionen RM. im Jahre 1934 schloß 1935 mit einem Ausfuhrüberschuß von 111 Millionen RM. ab. Bum größten Teil war diese Aktivierung, die sich in der Spanne von 400 Millionen ausbruckte, allerdings der Droffelung der Einfuhr, wie sie der "Neue Plan" vorsah, zu danken. Im Januar 1936 ergaben die Außenhandelsumfate einen Ausfuhrüberschuß von 18 Millionen RM. (gegen 43 Millionen RM. im Dezember 1935), im Februar betrug der Ueberschuß der deutschen Ausfuhr vor der Ginfuhr 40 Millionen RM., im März 21 Millionen RM.

Das Verhältnis zu Polen machte im Jahre 1936 auch in wirtschaftlicher Beziehung einige Schwierigkeiten. Droffelungen der Einfuhr auf der einen Seite führten automatisch zu einer entsprechenden

Birtimafilice Bereinbarungen mit bem Ausland Deutichbanifches Abfommen Aber

ben Waren-

Abfommen über den Warenaus-tausch zwischen Deutschland und Plandschufuo

Ein= und Ausfuhrzahlen

Die beutich. polnischen Wirtichafis. beziehungen

Maknahme auf der anderen Seite der Grenze, worunter dann natürlich regelmäßig auch Dangig zu leiden hatte. Wegen der Schwierigkeiten in der Transferierung von Beträgen, die die deutsche Reichsbahn der polnischen Staatsbahn für den Durchgangsverkehr durch polnisches Gebiet (Korridor) schuldete, kam es dann zu jener unerquicklichen Pressionsmaßnahme Polens, nämlich der erheblichen Ginschränkung im Transitverkehr nach Ostpreußen, die - nach einem vorläufigen Uebereinkommen im Mai - erst im Spätsommer ihr Ende fand (siehe 11. Abschnitt). — Reichsaußenminister Frhr. von Neurath äußerte fich in der Frühjahrsmesse=Sondernummer der "Leipziger Sages= zeitung" zu dem Thema der deutsch=polnischen Handelsbeziehungen, wobei er u. a. ausführte:

.... Die beiden Regierungen haben mit dem Wirtschaftsvertrag von 1935 die rechtliche und handelspolitische Grundlage für einen neuen Aufichwung bes beutschepolnischen Warenaustausches geschaffen. Es ist jest Sache der privaten Wirtschaft, die von ben Regierungen geschaffenen Möglichkeiten auszunüten und die politische Unnaherung zwischen ben beiden Staaten durch die Verflechtung der beiden Wirtschaften zu ergangen. Die Voraussehungen bafür find gegeben.

Die beiden benachbarten Länder sind nach ihren natürlichen Bebingungen und nach ihrer Erzeugung bafur geschaffen, sich gum beiberseitigen Mugen gu ergangen.

Gleichwohl haben die ersten Monate nach Abschluß bes Sandels-vertrages nicht voll befriedigt. Die Lage in Deutschland hätte es erlaubt, mehr polnifche landwirtschaftliche Erzeugniffe abzunehmen, als es tatsächlich geschehen ist. Allein die Tatsache, daß Deutschland nicht genug nach Polen ausgeführt hat und daß beshalb nicht genug Zahlungs-möglichkeiten für die polnische Einsuhr nach Deutschland zur Verfügung standen, hat die beiden Regierungen gezwungen, das vereinbarte Programm für die Abnahme polnischer Erzeugniffe vorübergebend gu beschränken ...

Es ist aber jett Aufgabe ber beutschen Wirtschaft, die Aussuhr nach Polen und parallel bamit die Ginfuhr aus Polen gu fteigern."

Tatfächlich gelang es — nach Beseitigung verschiedener Gemmnisse - im Mai erstmalig den vorgesehenen gegenseitigen Ausfuhrplan voll durchzuführen. In diesem Zusammenhang muß auf die Be-Deutsche Ost- deutung der Deutschen Ostmesse (23. bis 26. August) in Königsberg oftausstellung in Breslau (7. bis 10. März) hin= gewiesen werden, die zwar nicht die Weltgeltung der Leipziger Messen besiten, aber als Ausfallstore nach dem Often und Gudoften unentbehrlich sind. Andererseits beteiligte sich Deutschland rege an der Posener Messe, die für die Absatgewinnung in Polen fehr wichtig

Meffevereinbarningen mit dem Musland

Im Laufe des Jahres wurden verschiedene Meffevereinbarungen mit dem Austand geschlossen. Auständische Besucher, Aussteller und Einkäufer der Leipziger Messe durften in weitem Umfange eigene Sperrguthaben verwenden. — Sperrguthaben durften übrigens u. a. auch zur Zeichnung von Reichsanleihen verwendet werben.

Damit kommen wir auf das Gebiet der Devisen (Verschärfung der Devisenkontrolle im Wertpapierverkehr im Januar) und des Trans=
fers. Am 10. Februar begann in Berlin wieder — wie alljährlich —
die Stillhaltekonferenz. Es ergab sich die erfreuliche Tatsache,
daß das Kreditvolumen weiter gesunken war, und zwar von 1,75
Milliarden KM. im Februar 1935 auf etwas über 400 Millionen
Reichzmark im Februar 1936. Diese Verminderung der Stillhaltes
schulden war nicht zum geringsten Teil durch Verwendung der Rez
gistermark erreicht worden, so daß jeht ein besonderer Ausschuß ges
bildet wurde, der Propaganda für den Reiseverkehr in Deutschland
mit der "Reisemark" machen sollte. Von deutscher Seite wurde dies
begrüßt, und während des Olympiabesuchs aus dem Ausland ist von
den günstigen Verwendungsmöglichkeiten von Sperrguthaben auch
reichlich Gebrauch gemacht worden.

Das neue Kreditabkommen 1936 (vom 20. Februar), mit dem die Verhandlungen abgeschlossen wurden, wies kaum Veränderungen auf. Wünsche der ausländischen Gläubiger auf Zinserhöhung konnten angesichts der schwierigen deutschen Devisenlage nicht erfüllt werden. Das Abkommen, das wieder auf ein Jahr befristet war (1. März 1936 bis 28. Februar 1937), umfaßte alle Länder des bisherigen Abkommens außer Italien, dessen geringe Forderungen erledigt waren.

Eine große Zahl devisentechnischer Einzelerlasse, die alle aufzuzählen unmöglich ist, wurden im Lause des Jahres herausgegeben. Erwähnt sei das Reichsmarknoten-Einsuhrverbot vom Dezember 1935, die Aufforderung zur Anmeldung von deutschen Zahlungsver-pflichtungen gegenüber dem Ausland und von deutschen Auslandsforderungen, der Genehmigungszwang zur Umstellung alter Fremdwährungsguthaben auf Reichsmark (Erlaß vom 27. April). Weitere Erlasse der Reichsstelle für Devisenbewirtschaftung betrasen die Ablösung von Hypotheken mit deutschen Auslandsbonds, das Studium und den Schulbesuch im Ausland und die schon berührten wesenklichen Erleichterungen für ausländische Olympiabesucher (für die Dauer eines Jahres wurden alle außereuropäischen Reisenden von den Beschränkungen der Devisengesetzgebung befreit).

Die ungeheure Fülle von immer neuen Verordnungen und Erlassen hatte einen neuen Beruf geboren: den Devisenberater. Um hier aber "Rurpfuschern", die mehr Schaden als Nutzen stiften konnten, das Handwerk zu legen, machte der Reichswirtschaftsminister die geschäftsmäßige Hilseleistung in Devisenangelegenheiten von der Ers

Stillhalte-

Areditabtommen

Devisentechnische Einzelerlaffe

Berordnung über die geschäftsmäßige Silfeleistung in Devisensachen laubnis der Devisenstelle in den Landesfinanzämtern abhängig ("Verordnung über die geschäftsmäßige Hilfeleistung in Devisensachen" vom 29. Juni).

Reffeverfehrsablommen mit dem Ausland

Eine wichtige Rolle kam den Reiseverkehrsabkommen zu, die mit einigen Ländern bestanden, denn sie dienten der Rompensierung deutscher Außfuhr. Vielsach mußten allerdings Herabsehungen der monatlich zur Verfügung stehenden Zahlungsmittel vorgenommen werden. Mit Holland kam ein neues Reiseverkehrsabkommen (zussammen mit einem Transferabkommen) zustande. Im Verkehr mit Danzig und dem Memelgebiet wurden Erleichterungen geschaffen.

— Die "Fünste Durchsührungsverordnung zum Geseh über die Devisenbewirtschaftung" vom 25. Mai verbot — mit einigen Außnahmen und Erleichterungen — die Einsuhr von Scheidesmünzen und die Annahme aus dem Ausland eingehender Scheidesmünzen durch Inländer.

Fünfte Durchführungsverordnung zum Geseth über die Devisenbewirtschaftung

Bg. Hermann Göring Beauftragier für

alle Devilen-

fragen

Um 27. April wurde amtlich mitgeteilt:

"Da bei der Bearbeitung der die Rohstoffe und Devisen betressenden Fragen zahlreiche staatliche und parteiliche Stellen zusammenswirken mussen, hat der Führer und Reichskanzler den Preußischen Ministerpräsidenten mit der Prüfung und Anordnung aller erssorderlichen Mahnahmen beauftragt.

Ministerpräsident Generaloberst Göring kann hierzu alle staatlichen und parteilichen Stellen anhören und anweisen. Er kann sich von den zuständigen Reichsministern unterstüßen und nötigensalls vertreten

laffen."

Damit wurden die Rohstoff= und Devisenfragen in einer Hand zu= sammengefaßt — eine äußerst wichtige Entscheidung im Hinblick auf die dann im Herbst erfolgende Betrauung Görings mit der Durch= führung des Vierjahresplanes (siehe 16. Abschnitt).

Deutschland und die Weltwirticaft Un dieser Stelle seien einige Sähe aus einem Aufsat Wilhelm Repplers "Deutschlands Stellung zur Weltwirtschaft" ("Völkischer Beobachter" vom 31. März) eingeschaltet, die die Alternative "Mehrung und Unterstühung des deutschen Exports oder Deutschlands zwangsweise Selbstversorgung" klar aussprechen, eine Alternative, vor die die Welt gestellt war. Der Aussatz schließt mit den Worten:

"Auf die Dauer läßt sich aber Deutschland nicht ohne unheilbaren Schaben für die Arbeitslosen anderer Länder als einer der größten Rohstofftonsumenten der Welt ausschalten. Deutschland bietet die hand zu einem Wiederausdau der Weltwirtschaft und der Grundlage der Bernunft und der Achtung wohlbegründeter Lebensrechte anderer Völker. Es kämpft wie auf politischem so auf wirtschaftlichem Gebiet um nichts anderes als seine Gleichberechtigung. Wir wollen keine wirtschaftliche Isolierung; sie widerspricht nicht nur unseren Zwedmäßigkeitsüberlegungen, sie widerspricht auch ganz einsach dem politischen Glaubensbekenntnis des heutigen Deutschland. Sollten wir diesen Weg aber dennoch gehen müssen, so brauchen wir nicht für unsere Zukunft besorgt zu sein.

Dafür bürgen uns die wissenschaftlichen und technischen Fortschritte auf dem Gediet der beutschen Rohstosserzeugung und ihre ersolgreiche Ueberführung in die industrielle Praxis. Ob allerdings eine unnatürlich übersteigerte Entwicklung auf diesem Gediet im Interesse des vielgegliesberten Getriebes der Weltwirtschaft liegt, können die verantwortlichen Wirtschaftspolitiker unter sich ausmachen, deren Liedlingsthema die Erörterung von Mitteln und Wegen ist, die aus den Jugen geratene Weltwirtschaft zu regenerieren."

Und Reichsbankbirektor Brinkmann erklärt im Mai:

"Wir sind, ohne daß wir deswegen in Jubel ausbrechen wollen, aus ber Linie der Passibität in eine Aktivität trot allem hineingekommen, und zwar haben wir sie acht Monate lang seit dem 1. Juli 1935 stetig erhalten. Wir sind überzeugt, daß, wenn das beharrlich weiter versolgt wird, was wir gegenwärtig getan haben, uns auch der weitere Erfolg nicht vorenthalten sein wird."

Der zwar von Monat zu Monat schwankende, aber doch gehaltene Ausfuhrüberschuß (April: 5 Millionen KM., Mai: 35 Millionen Reichsmark, Juni: 11 Millionen RM.) zeigte, daß Deutschlands Wirtschaftssührung zähe an ihrem Plan und an dem gesteckten Ziel sesthielt. Auch wenn mitunter Enttäuschungen, wie die überraschende Entscheidung des amerikanischen Schakamtes von Ansang Juni detr. den Ausgleichszoll auf gewisse deutsche Erzeugnisse, Deutschlands Aktivität auf dem Weltmarkt hemmten. Sehr langwierig waren wieder die Verhandlungen mit der Schweiz, sowohl auf der Warens wie der Zahlungsseite. Ihre eingehende Darstellung würde im Rahmen dieses Buches zu weit führen. Gegenseitige Besprechungen führten zu vorläusigen Vereindarungen. Die Abwertung des Schweizer Franken machte einerseits eine Neuregelung (z. V. auch bezüglich des Reises verkehrs) notwendig, verhinderte aber endgültige Abmachungen, da die Schweiz erst die Auswirkungen der Devalvation abwarten wollte.

Glücklicherweise machten nicht alle Abkommen solche Schwierigkeiten. Das deutsch=englische Zahlungsabkommen arbeitete zusrieden=stellend. Die deutsch=ungarischen Wirtschaftsbeziehungen ersuhren ihren Ausbau. Mit Litauen wurde am 5. August ein Wirtschafts=abkommen (das verschiedene Abkommen umfaßte) in Berlin unterzeichnet, das nicht nur dem wirtschaftlichen Güteraustausch, sondern auch der Entspannung und Besserung der politischen Beziehungen beider Staaten dienen sollte.

Bur Außenhandelsförderung muß man aber auch die von der Deutsichen Arbeitsfront betriebene Erziehung eines tüchtigen Nachwuchses zählen. Genannt sei die Außenhandelsschule in Hamburg und die Abhaltung von Außenhandelsschulungswochen.

Der Aussuhrüberschuß stieg von 11 Millionen RM. auf 50 Millionen RM. (im Juli), 63 Millionen RM. (im August) und 75 Millionen RM. (im September), und zwar kam diese Steigerung nicht

Anhaltender Ausfuhr: überschuß

Wirtschaftsverhandtungen mit der Schweiz

Birtichaftsbeziehungen zu England, Ungarn und Litauen

Außenhandels-

Ausfuhrfiberfchiffe in der zweiten Jahreshälfte allein durch Ginfuhrdroffelung, sondern auch durch eine merkliche Ausfuhrsteigerung zustande.

Wirtschaftsverhandlungen mit Rumanien

Deutsch=rumänische Wirtschaftsverhandlungen (8. bis 24. Gep= tember in München) führten zu Erleichterungen im gegenseitigen Waren- und Zahlungsverkehr und zum Abschluß eines Zusahabkommens zum deutsch-rumänischen Verrechnungsabkommen vom 24. Mai Polen 1935. Die am 18. Juli mit Polen getroffenen Bereinbarungen (Er= gänzung des Wirtschaftsvertrages vom 4. November 1935) und das beutschepolnische Berrechnungsabkommen vom gleichen Sage wurden bis zum Jahresende verlängert. Zu erwähnen sind ferner die erfolgreichen Verhandlungen mit Dänemark (19. bis 21. Oktober) und Estland (26. Oktober bis 2. November), die eine weitere Steige= rung im Warenaustausch (industrielle gegen landwirtschaftliche Erzeugnisse) zur Folge hatten, und das deutsch=kanadische Banbel8= und Warenzahlungsabkommen vom 22. Oktober, das in beiden Richtungen grundsätlich nur Devisenzahlung guließ.

Dänemart und Eftland

Beitere Devifenporichriften

Sechfte und Stebente Durchführungsveroronung zum Befet über die bemirtichaftung

Un neuen Devisenvorschriften in der zweiten halfte des Jahres sind neben den Erlassen vom 31. August und 3. September über den Reiseund den Warengahlungsverkehr mit Defterreich, der Ginschränkung privater Berrechnungsgeschäfte (Genehmigung nur noch bei Uu8= fuhrobjekten ab 50000 RM.), einer Zusammenfassung ber Devisen= bestimmungen auf dem Gebiete des Wertpapierverkehrs und Beftimmungen für Einwanderer, vor allen Dingen die Gechfte (28. Df= tober) und Siebente (19. November) Durchführungsverordnung jum Gefet über die Devisenbewirtschaftung anzuführen. Erstere ordnete an, daß alle ausländischen und außer Rurs gesetzten Gold= mungen sowie alle sonstigen ausländischen Zahlungsmittel und Forderungen in ausländischer Währung (mit Ausnahme von Scheide= mungen) bis zum Gesamtwert von 2 RM., weiterhin alle Bestände an Keingold und legiertem Gold bis zum 30. November 1936 der Reichsbank anzubieten und auf Verlangen zu verkaufen sind. Die Siebente Durchführungsverordnung richtete fich gegen bas gewiffenlose Treiben von bestimmten Börsenkreisen, die Spekulationsgeschäfte mit ausländischen Wertpapieren an deutschen Börsen machten. Um ihnen das Handwerk zu legen und zum Schutze der deutschen Volkswirtschaft verfügte der Reichswirtschaftsminister den Depotzwang. Die Berordnung hat folgenden Wortlaut:

§ 1

Die in § 1 Abf. 1 ber Durchführungsverordnung jum Devifengefet bom 4. Februar 1935 (Reichsgesethl. I G. 114) aufgeführten Bersonen haben ihre ausländischen Wertpapiere ber in § 21 Abf. 2 und 3 des Devisengesetes bezeichneten Urt in bas Depot bei einer Devisenbant einzulegen. Liegen biefe Wertpapiere im Ausland, fo ift ber Berpflichtung genügt, wenn sie in das Depot einer Devisenbank bei einer ausländischen Bank eingelegt werden. Die Reichsstelle für Devisens bewirtschaftung bestimmt durch Bekanntmachung im Deutschen Reichsanzeiger die einzulegenden Wertpapiergattungen und den Zeitpunkt, dis zu dem die Einlegung zu ersolgen hat.

§ 2

Ein Mertpapierhandler barf ausländische Wertpapiere der in § 21 Abs. 2 und 3 des Devisengesetses bezeichneten Art nur mit Genehamigung im Inland aushändigen oder zu einem Wertpapierhandler, ber nicht Bevisenbank ist, umlegen.

§ 3

Die Reichsstelle für Devisenbewirtschaftung kann burch Anordnung im Deutschen Reichsanzeiger die Borschriften der §§ 1 und 2 dieser Berordnung auf andere als die in § 21 Abs. 2 und 3 des Devisengesetzt bezeichneten Wertpapiere ausdehnen.

8 4

Die in den §§ 42, 45, 46, 47 des Devisengesetzes angedrohten Strafen und sonstigen Maßnahmen finden auch Anwendung auf Zuwiders handlungen gegen diese Verordnung.

Einen Tag nach der Verordnung erschien im "Deutschen Reichsanzeiger" die in § 1 angekündigte Bekanntmachung über die betroffenen Wertpapiere (zunächst die erste Gruppe) und die Festlegung des 4. (später 11.) Dezember 1936 als Zeitpunkt, bis zu welchem die Einlegung zu erfolgen hat. Bemerkenswert war, daß aus volkswirtschaftlichen und politischen Gründen die Deponierung u. a. auch auf Rolonialanteile ausgedehnt wurde.

Einen weiteren Schritt auf dem Wege zur Unterbindung von Bolk und Staat schädigenden Devisenzuwiderhandlungen stellte dann das "Gesetz zur Aenderung des Gesetzes über die Devisenbewirtschaftung" (1. Dezember) dar. Wesentlich sind die als §§ 37a und bangeführten Bestimmungen, nach denen bei dem begründeten Bersdacht der beabsichtigten Vermögensverschiedung dem betroffenen Inzländer von den Devisenstellen Verfügungsbeschränkungen auferlegt werden dürsen und auch in anderen Fällen Anordnungen zur Sicherung der Devisenbeschränkung getroffen werden können. Die beiden Varagraphen lauten:

S 37a
Liegen Satsachen vor, aus denen zu schließen ist, daß ein Inländer beabsichtigt, unter Verletzung oder Umgehung der bestehenden Vorsschriften Vermögenswerte der Devisenbewirtschaftung zu entziehen, so können die Devisenstellen anordnen, daß der Verrossens der sein Vermögen oder über bestimmte Vermögensgegenstände nur mit Genehmigung verfügen darf. Die Unordnung soll auf bestimmte Vermögensgegenstände beschränkt werden, wenn dadurch die beabsichtigte Vermögensverschiedung verhindert werden kann. Liegen die Vorsausselzungen des Sat 1 vor, so können die Devisenstellen auch sonstige sichernde Anordnungen tressen, die zur Verhinderung der beabsichtigten Vermögensverschiedung ersorderlich sind.

Gefet zur Aenderung bes Gesetze über die Devisens bewirtschaftung Die Anordnungen nach Abs. 1 sind von der Eintragung im Grundbuch ausgeschlossen. Sie werden mit dem Zugehen an den Betrossenen oder, wenn die Mitteilung an den Betrossenen nicht möglich ist, mit Ablauf des Sages wirksam, an dem die Anordnungen im Deutschen Reichs-anzeiger und Preußischen Staatsanzeiger bekanntgegeben worden sind. Gegen Anordnungen nach Abs. 1 ist die Beschwerde an die Reichstelle für Devisenbewirtschaftung zulässig. Diese entscheibet endgültig.

Die Beschwerde hat teine aufschiebende Wirkung.

§ 37b

Die Reichsstelle fur Devisenbewirtschaftung fann auch in anderen als ben in § 37a genannten Fällen bie Anordnungen treffen, bie gur Sicherung ber Devisenbestanbe erforberlich sind.

Sefet über die Gewährung von Straffretheit bei Devisenzuwiderhandlungen

Nachdem so mit entschiedener Strenge jeder bedroht wurde, der im nationalsozialistischen Deutschland gegen die Gesetze handelte, die dem Schut der nationalen Wirtschaft und des deutschen Volksvermögens dienten, follte mit dem "Gefet über die Gewährung von Straffreiheit bei Devisenzuwiderhandlungen" vom 15. Dezember, bas auf Vorschlag des Beauftragten für den Vierighresplan, Minister= präsident Göring, erlassen worden war, benjenigen noch einmal Gnade vor Recht erwiesen werden, die gewillt waren, sich zu befinnen und die Erfüllung ihrer Pflichten in devisenrechtlicher hinsicht nachzuholen, ohne dabei Strafe befürchten zu muffen. Wer bis gum 31. Kanuar 1937 seiner bisber versaumten Unbietungspflicht bei der Reichsbank nachkam, entging der Bestrafung. Er bekam ben vollen Gegenwert in Reichsmark ausgezahlt. Wer diese Frist jedoch nicht nutte, die im Wäscheschrant versteckten und ablieferungspflichtigen Barmittel nicht ablieferte oder im Ausland stehende Guthaben nicht angab, verfiel ber gangen Strenge bes Gesetes. (Das "Geset gegen Wirtschaftssabotage" vom 1. Dezember drohte sogar die Todesstrafe an!) Erfreulicherweise machten viele Volksgenossen, die bisher gegen die Gesetze gefündigt hatten, von der Devisen=Umnestie Gebrauch.

Gefet über Abwertungsgewinne Wichtig war ferner noch das "Geseth über Abwertungssgewinne" vom 23. Dezember, durch welches Abwertungsgewinne, die inländische Schuldner (von Verbindlichkeiten aus dem Rapitalverkehr) durch die Abwertung ausländischer Währungen nach dem Inkraftstreten des Gesetzes machten, "für allgemein wirtschaftliche Zwecke ersfaßt und verwendet" werden. Ueber den Verwendungszweck bestimmt der Reichswirtschaftsminister. In bestimmten Fällen wird dem Schuldsner ein Teil des Abwertungsgewinnes belassen. Die ungerechtsertigte Vereicherung Einzelner sollte im Sinne des Nationalsozialismus zus gunsten des Volksganzen verhindert werden.

Beitere Devisenvorschriften

Durch einen Aunderlaß wurden auch die Beftimmungen über die Einfuhr von Reichsmarknoten und Scheidemunzen erheblich verschärft. Ab 1. Januar 1937 durften Ausländer Reichsmarknoten

überhaupt nicht mehr, Scheidemungen nur noch bis zum Betrage von 30 RM. einbringen, während das Einfuhrverbot für inländische Reifende in gewissen Fallen Ausnahmen zuließ. - Endlich seien u. a. noch die neuen Richtlinien über ben Rapitalverkehr, gewiffe Er= leichterungen für den Grengverkehr und die Bericharfung der Bestimmungen über die Verwendung von Devisen bei Geereisen

ermähnt.

Auf ber Warenseite tam es gegen Jahresende wieder zu verschiebenen wirtschaftlichen Absprachen. Die Warenverkehrsabkommen mit bem Mustand Irland und Lettland und das deutsch-polnische Wirtschaftsabkommen wurden verlangert. Mit Danemart wurde - etwa auf der bisherigen Grundlage - ein Abkommen über den Warenverkehr bis 1937 geschlossen, und mit Holland wurde am 23. Dezember - ebenfalls für ein Sahr - ein neuer Berrechnungsvertrag und ein neuer Bertrag über ben gegenseitigen Warenverkehr unterzeichnet. Die guten deutsch-italienischen Sandelsbeziehungen fanden eine Vertiefung und Ermeiterung durch die deutscheitalienischen Wirtschaftsabkommen vom 10. Dezember. Es wurden in Rom unterzeichnet ein Bertrag über die Ausbehnung des handels= und Schiffahrtsvertrages bom 31. Oftober 1925 auf Die italienischen Besitzungen und Rolonien, ein Abkommen über die gleiche Ausdehnung des Berrechnungsabkommens vom 26. September 1934 und ein Abkommen zur Regelung der Zahlungen aus literarischen, wissenschaftlichen und fünstlerischen Urheberrechten. Die deutscheitalienische Zusammenarbeit machte so auch auf wirtschaftlichem Gebiet weitere Fortschritte. - Mit ber Gubafrifanischen Union fam am 21. Dezember ein Warenberkehrsabkommen zustande, und mit Desterreich wurden in den letten Tagen des Jahres Wirtschaftsverhandlungen in Wien geführt.

Wirtichafts= abtommen mit

Deutichitalientiche Mirifchaft& abtommen

Die Außenhandelsbilang zeigte im Oktober wieder einen Außfuhrüberschuß von 75 Millionen AM., im November einen solchen bon 64 Millionen RM.

Außenbandels= bilang am Jahresende

Die Entwicklung der deutschen Bolkswirtschaft und insbesondere Bierjahresplan auch ihrer Beziehungen zum Ausland stand in den letten Monaten des Sahres vornehmlich im Zeichen des Vierjahresplanes, weshalb an diefer Stelle noch auf den 15. und befonders den 16. Abschnitt hingewiesen sei, der sich eingehender mit dem Vierjahresplan zu befassen haben wird.

#### 7. Abidnitt:

# Sozialpolitische Entwicklung in der ersten Jahreshälfte

Im zweiten Abschnitt unseres vorliegenden Bandes war deutlich geworden, in welch erheblichem Maße die Lebenshaltung des deutschen Volkes eine zunehmende Verbesserung erfahren hatte. Diese Versbesserung zeigte sich naturgemäß auch in der entsprechenden Verringerung derer, die durch das Winterhilfswerk unterstützt werden mußten. Folgende Zahlen seien genannt:

Winterhilfswerk 1933/34 16 617 681 Vetreute, Winterhilfswerk 1934/35 13 866 571 Vetreute, Winterhilfswerk 1935/36 12 923 247 Vetreute.

Dabei muß berücksichtigt werden, daß das Aufkommen des Wintershilfswerks in den einzelnen Jahren ständig gestiegen ist und daß demzusolge der Rreis der Betreuten regelmäßig erweitert werden konnte. Schließlich muß gegenüber allen böswilligen ausländischen Mißdeutungsversuchen sestgestellt werden, daß die Zahl der Betreuten jeweils die Zahl aller betreuten Familienangehörigen mit enthält.

Die obengenannten Zahlen wurden anläßlich des Empfangs der Gaubeauftragten und der Mitglieder der Reichsführung des WHW. beim Führer (am 27. Mai in der Reichskanzlei) bekanntgegeben. Der Reichsbeauftragte für das WHW., Hauptamtsleiter Pg. Hilgensfeldt, stellte dem Führer die anwesenden Umtswalter vor, und Reichsminister Pg. Dr. Goebbels legte den Leistungsbericht für das Winterhilfswerk 1935/36 vor, das dis jeht eine Gesamtleistung von rund 370 Millionen RM. aufzuweisen hatte. Damit ergab sich über die Gesamtleistung des WHW. folgendes Vild:

1933/34 358 136 040 RN.
1934/35 367 425 485 RN.
1935/36 vorläufig rund 370 000 000 RN.
1 095 561 525 RN.

Also über eine Milliarde hatte das WHW. seit 1933 aufgebracht! Auch die "Regierungen" vor 1933 hatten versucht, "Winterhilsen" zu schafsen und hatten dabei erreicht:

1931/32 97 000 000 RM. 1932/33 91 000 000 RM. 188 000 000 RM.

Winter= hilfswert 1935/86 Daraus ergibt sich folgende äußerst eindringliche Gegenüberstellung:

Winterhilse ber Spstemzeit 188 Millionen Why. des nationalsozialistischen Deutschland 1095 Millionen.

Der Gegensatz in der Opferbereitschaft und wirtschaftlichen Energie, der in diesen beiden Zahlen zu erkennen ist, beweist eindeutig, was Adolf Hitler aus dem deutschen Volke in den letzten drei Jahren gemacht hat.

Die beim oben behandelten Empfang beim Führer bekanntgegebenen Ergebnisse des Winterhilfswerks 1935/36 kamen im einzelnen in solgenden Zahlen zum Ausdruck ("Wölkischer Beobachter" vom 28. Mai):

"Die Leistungen bes Winterhilfswerks 1935/36 betrugen im ein-

Nahrungs- und Genugmitteln 123 Mill. RM. nadadi für Rartoffeln 45 Mill. RM. für Brot und Mehl 11 Mill. RM. für Gleisch und Fleischkonserven 12 Mill. RM. für Fischfilet 8 Mill. RM. perausaabt murden. an Brennmaterialien, einschl. Rohlen 75 Mill. RM. an Befleibung 75 Mill. RM. an Saushaltungegegenstanben 8 Mill. RM. 48 Mill. RM. an Guticheinen

Ueber die gewaltige Zahl der freiwilligen Helfer und Helferinnen unterrichtete am 14. März die NSR. (Folge 63):

"... Und zwar waren an ehrenamtlichen Helfern in den Wintersmonaten weit mehr als 300000 bauernd, und mehr als 500000 gelegentlich tätig. Im Winterhilfswerk 1935/36 haben des weiteren NS.-Formationen, Verbände und Organisationen sast 516000 Helfer eingeset. Insgesamt haben also durchschnittlich fast 1400000 freiswillige Helfer und Helferinnen in den Winterwonaten dem Winterhilfswerk zur Versügung gestanden..."

Es sei in diesem Zusammenhang berichtet, daß das WHW. auch in diesem Jahre zum Tage der nationalen Erhebung — zum 30. Januar 1936 — besondere Zuweisungen im Gesamtbetrage von 22 Millionen KM. vornahm, über die ein Aufruf des Reichsministers Pg. Dr. Goebbels (vom 25. Januar) eingehender unterrichtete:

An das deutsche Volk!

Es ist im neuen Deutschland schöne Tradition geworden, daß am Jahrestag der nationalsozialistischen Revolution zwar keine glänzenden und rauschenden Feste geseiert, dafür aber in besonderen sozialen hilfsationen für die vom Winterhilfswerk betreuten Bolksgenossen zusätzeliche Leistungen ausgeschüttet werden.

So werden auch an dem bevorstehenden 30. Januar 1936, ents sprechend der Bahl der Betreuten, zusätzlich zur normalen Leistung durch das Winterhilsswerk selbst Spenden im Werte von rund 22 Millionen Reichsmark zur Verteilung gelangen.

Das Bon. am Tage ber nationalen Erhebung Diese Gumme wird aufgewandt für:

13 Millionen Wertgutscheine im Betrage von je 1,— RM. und 5,5 Millionen Rohlengutscheine im Werte von je 1,50 RM.

Die Durchführungsbestimmungen für biese besondere Aftion zum 30. Januar erläßt der Reichsbeauftragte für bas Winterhilfswerk.

Im Jahre 1935 hat bas deutsche Bolk seine Wehrhoheit und damit seine nationale Souveränität wiedergewonnen. Dieser historische Ersolg der zielsicheren Ausbauarbeit des Führers bestärkt jeden Deutschen in dem sesten und undeirrbaren Glauben, daß die restlose Erfüllung unserer alten Rampsparole Wirklichkeit werden wird: Freis heit und Brot für jeden Deutschent

In Dankbarkeit gegen bas Schickal, bas unser Werk so sichtbar segnete, und im Bertrauen baraus, baß bas Glück, bas aus unserer eigenen Arbeit entspringt, uns auch im kommenden Jahre des deutsschen Ausbaues nicht verlassen wird, betreten wir damit das vierte Jahr der nationalsozialistischen Revolution.

Es lebe ber Führer!

NG.-Bollswohlfahrt

Bei der Betrachtung dieser Leistung ist zu berücksichtigen, daß das WHW. nur einen Teilausschnitt der Arbeiten der "Nationals sozialistischen Volkswohlsahrt" (NSV.) darstellt. Ueber diese Aufgaben und ihre Erfüllung brachte die NSR. (Folge 63 vom 14. März) eine Generalbilanz, der u. a. folgende Zahlen über die bisherigen Leistungen (außerhalb des WHW.) zu entnehmen waren:

| "Rinderverschidung       |     |       |     |       |     |   |    |    |     |     |   | 70372 833 RM.     |
|--------------------------|-----|-------|-----|-------|-----|---|----|----|-----|-----|---|-------------------|
| "Kinververschlaung       | · @ | :54   | •   |       | •   | • | •  | •  | •   |     | Ĭ | 44 965 284 RM.    |
| Dillamett "miniter nun   | 24  | au    | •   |       | •   |   | •  | •  |     |     | • | 29 227 722 RM.    |
| Hitler=Freiplatsspende . |     |       |     | -     |     |   | •  |    | *   | •   |   | 13358893 RM       |
| Bettenaktion             |     |       |     |       |     |   |    | ٠, |     |     |   | 13 330 093 X 221. |
| Ausgaben für ben Feie    | rid | ichte | enu | นธิดู | Leu | h | im | De | uth | dje | n |                   |
| Bergbau                  |     |       |     | ı.    |     |   |    |    |     |     |   | 10140001 RULL.    |
| Saarurlauberwerk         |     | •     |     |       |     |   |    |    |     |     |   | 4944078 RMT.      |
|                          |     |       |     |       |     |   |    |    |     |     |   |                   |
| Patenschaften            | •   |       |     |       |     | 9 |    |    | ٠   | *   | 0 | 800 000 RM.       |
| Suberfulofe-Bilfswert    |     |       |     |       |     |   |    |    |     |     |   | 000000 x 221.     |

Leistungen ber AGB. insgesamt 175086811 RM.

... Der Vollständigkeit halber seien in Ergänzung der vorstehenden Biffern noch die zusählichen Leistungen und Zuschüsse der WSB. ers wähnt, als da sind solche für Zwede der Jugendpflege, sür Flüchtlingsfürsorge, für Seuchendekämpfung und Siedlungshilse; und zwar wursden insgesamt sast 7,6 Millionen Reichsmark ausgewendet. Dadurch ershöhen sich die Gesamtleistungen auf etwa 182,6 Millionen Reichsamark..."

Ueberall half die NGB., wo Not behoben werden mußte, und es sei auch daran erinnert, daß insbesondere Notstandsgebiete durch außerordentliche Sonderleistungen bedacht wurden.

Jugendhilfe

Am 10. März wurde eine Vereinbarung bekanntgegeben, die zwischen der NSV. und der Reichsjugendführung auf dem Gebiete der "Jugendhilfe" geschlossen worden war. Die hier geschaffene Zusammenarbeit stellte sich folgende Aufgabengebiete ("Völkischer Besobachter", 11. März):

- 1. Schut ber Pflegefinder,
- 2. Bormundichaftswefen,
- 3. Schutaufficht,
- 4. Fürsorgeerziehung, 5. Jugendgerichtshilfe,
- 6. Beaufsichtigung gewerblicher Rinderarbeit,
- 7. Schut ber Rinder und Jugendlichen por Mighandlung und Ausnutung,
- 8. Erziehungsberatung für Jugendliche und Erziehungsberechtigte,
- 9. Ueberwachung ber Wettburos, Warenhäuser, Kinos, Aummels plate und sonstiger Gesahrenherbe für Jugenbliche,
- 10. Durchführung ber Beimerziehung in nationalsozialistifchen Jugenda beimftatten.

Die unter 1 bis 6 und 10 angeführten Aufgabengebiete können ber NSB.-Jugenbhilfe auf Grund bes § 11 bes Reichsgesetzes für Jugends wohlsahrt vom zuständigen Jugendamt übertragen werden.

Und am 23. Mai wurde gemelbet ("Bölkischer Beobachter", 24. Mai):

"Bur Bertiefung ber Zusammenarbeit zwischen öffentlicher und freier Wohlfahrtspflege und zum weiteren Ausbau ber beibe Täger ber Wohlfahrtspflege gemeinsam interesserenden Fragen haben ber Deutsche Gemeindetag und das Hauptamt für Volkswohlfahrt einen Reichszusammenschluß für öffentliche und freie Wohlsfahrtspflege und Jugendhilse errichtet. Zum Vorsihenden des Reichszusammenschlusses hat der Reichs- und Preußische Minister des Innern den Leiter des Hauptamtes für Volkswohlsahrt in der Reichsleitung der NSUP, Hauptamtes für Volkswohlsahrt, deruschen. Zu Stellvertretern sind der Leiter des Amtes für Wohlsahrtspslege und Jugendhilse im Hauptamt für Volkswohlsahrt, Amtsleiter Althaus, ernannt worden..."

Ein wesentlicher Schritt zu einer einheitlichen nationalsozialistischen Wohlfahrtspflege war damit getan. —

Die Zahl derer, die ohne Arbeit und Brot waren und die der Unterstützung bedurften, stellte nur noch einen geringen Bruchteil dar gegen= über den Katastrophenjahren vor 1933. Das deutsche Volk war wieder ein Volk der werteschaffenden Arbeit geworden. Und der Nationale Feiertag des deutschen Volkes, der 1. Mai 1936, wurde wieder zu einem unverbrüchlichen Bekenntnis zum Führer, - und zu einem Fest der Gemeinschaft und der Arbeit im ganzen Reiche. Um Morgen eröffnete in Berlin der Reichsjugendführer Pg. Baldur von Schirach die große Jugendkundgebung im Poststadion, wo nach Reichs minister Bg. Dr. Goebbels ber Führer zu 80000 Jungen und Mädel sprach. — Dann folgte im Deutschen Opernhaus die Festsitzung der Reichskulturkammer, wo Pg. Dr. Goebbels den Buch= und Filmpreis 1936 verkundete. (Den Nationalen Buchpreis 1936 erhielt SU .= Oberfturmbannführer Gerhard Schumann für seinen Gedicht= band "Wir aber sind das Korn"; den Nationalen Filmpreis 1936 erhielt Carl Froelich für seinen Film "Traumulus".) Am Mittag

Busammenarbeit der öffentlichen und freien Wohlfahrt&s pslege

Nationaler Felertag des veutschen Volkes begann der Staatsakt im Lustgarten, während gleichzeitig im ganzen Reiche Rundgebungen mit Gemeinschaftsempfängen stattsanden. Nach der Eröffnungsansprache des Pg. Dr. Goebbels, in deren Verlauf er zum Führer die Worte sagte: "Sie waren uns in diesen Jahren Vorbild im Mut und in der Arbeit. Es ist keine Phrase, wenn die Nation von Ihnen sagt, daß Sie ihr erster Arbeiter sind" — sprach der Führer zum deutschen Volke und erklärte am Ende seiner begeistert ausgenommenen Rede:

"... Wie ist es heute schön in Deutschland, ein Volk zu haben, das, statt mit dem Gummiknuppel regiert zu werden, sich selbst führt, selbst ordnet und selbst leitet!

Wie ist es schön heute, bei uns ein Bolk zu haben, das sich nicht bemüht, sich gegenseitig das Leben schwer und sauer zu machen, sondern das beginnt, mehr und mehr Rücksicht auseinander zu nehmen.

Wir sind so glücklich, in diesem Volke leben zu können, und ich bin so stolz darauf, euer Führer sein zu durfent So stolz, daß ich mir nicht borstellen kann, was auf der Welt mir dies zu ersehen vermöchte. Lieber, tausendmal lieber unter euch der letzte Volksgenosse, als irgendwo anders ein König!

Und dieser Stolz erfüllt mich besonders gerade am heutigen Tage. Als ich vorhin durch diese langen Straßen suhr und links und rechts diese Hunderttausende und Millionen von Volksgenossen sah, aus allen Betrieben und Werkstätten, aus unseren Fabriken und Kontoren, da ist mir das Herz so recht aufgegangen, da habe ich so recht gefühlt: Das ist unser Deutschland! Das ist unser Volk, unser herrliches deutsches Volk und unser liedes Deutsches Reich!

In dieser Stunde, so glaube ih, können wir nur den Wunsch haben: Möchten die anderen Bölker nur einen Blick hier hereinswersen, möchten sie nur bieses Bolk des Friedens und der Arbeit sehen, dann, glaube ich, würden sie die heher nehmen und von sich weisen! Dann würden sie verstehen und begreisen, warum diese höchste nationale Gemeinschaft zugleich der höchste Garant einer wahrhaften europäischen Ordnung und damit einer wirklichen menschlichen Kultur und Zivilisation ist und sein wird..."

Um Nachmittag empfing der Führer die Sieger aus dem Reichsberufswettkampf und dem Reichsleistungskampf. Um Abend folgte eine Maifeier in der Krolloper und der Fackelzug der Wehrmacht, der NSDUP. und ihrer Gliederungen, — der seinen Abschluß im Lustgarten fand, wo Ministerpräsident Pg. Hermann Göring sprach und dann der Große Zapfenstreich den 1. Mai 1936 beschloß. —

Aus der Entwicklung der Deutschen Arbeitsfront, der größten Organisation der Welt, ist insbesondere zu berichten, daß am 27. April die seierliche Einsehung des Obersten Ehrens und Disziplinarshoses der DAF. erfolgte, dessen Vorsitz der Hauptamtsleiter Pg. Dr. von Renteln übernahm. Dieser Ehrens und Disziplinarhof und die entsprechenden Ehrens und Disziplinargerichte in den Gauen ershielten die Aufgabe, die Fragen zu beurteilen, die sich über die Rechte

Deutsche Arbeitsfront

Oberster Ehrenund Diszipsinarhof der DAF. und Bflichten in ben Betriebsgemeinschaften gemäß der Ehren- und Disziplinarordnung der DUF. ergeben.

Ein eingehender Bericht über die Arbeit der DAF. wurde auf dem Die Leistungen Reichsbarteitag 1936 im Namen des Pg. Dr. Len burch den Umtsleiter Ba. Dregler=Undreg verlefen. Der Bericht brachte u. a. wesentliches Zahlenmaterial: Die Rechtsbetreuung hat 3,5 Millionen Rechtsberatungen erteilt. Das Beimftättenamt hat 70000 Bauten fertiggeftellt und 145 000 Bauprojekte in der baulichen Durchführung. Die DUF. hat im letten Jahre 87469092 RM. an Renten und Unterftützungen gegahlt. Die Berufdergiehung wurde in Berufderglebung 400 Lehrwerkstätten mit 25000 Lehrfraften burchgeführt; 12300 Uebungswirtschaften sind im Betrieb. Zur sozialpolitischen Schulung der Umtswalter dient das Arbeitswissenschaftliche Institut, 9 Reichsschulungsburgen und 40 Gauschulen. Die Gesamtauflage ber Presse der DUF. beträgt 20 Millionen. Das Umt "Schönheit der "Enonheit der Arbeit" brachte im Vorjahre 200 Millionen und in diesem Jahre 400 Millionen auf. Seit Beftehen bes Umtes wurden auf feine Unregung gebaut:

8000 Rantinen und Aufenthaltsraume,

3000 Grunanlagen, 500 Sportanlagen, 200 Schwimmbader,

12000 Waich= und Umfleiberaume.

Die "Werkscharen" als nationalsozialistische Stoßtrupps in den Betrieben machten wesentliche Fortschritte.

Der Bericht stellte den deutschen sozialen Fortschritten die Lage in Sowjetrugland gegenüber:

Die soziale Lage in Deutschland und in Sowjet-rußland

"Der gange Wochenlohn bes Cowjetarbeiters verglichen mit bem Raufwert in Deutschland hat nur ben Wert von 8,70 RM., b. h. ber Lebensstandard bes ruffischen Arbeiters beträgt 31 Progent von bem Lebensstandard des beutschen Arbeiters. Jedoch biefe Bungerlohne werden noch nicht einmal restlos bezahlt, sondern die Willfur der staatlichen Unternehmen gablt, wenn es ihnen beliebt, ben Arbeitern überhaupt feinen Cobn. Lobnhinterziehungen, Die in Deutschland unmöglich find und mit ben ichwerften friminellen Strafen belegt werden, find in Rugland an ber Tagesordnung. Die "Prawda" flagt darüber am 21. April 1934 wie folgt: "20 Millionen Rubel Lohngelber ist man ben Arbeitern allein in einigen Fabriken ber Gorfij- Proving ichulbig. Die chemischen Werte Diberibinfij wie auch die holgfabrit in Wjatta find mit je 400 000 Rubel Lohngelbern im Rudftanb. Den Beimarbeitern in Semjenow ift man 1130000 Rubel schuldig usw."

... Die Arbeitslosigfeit ift in Rugland unkontrollierbar. Man fann fie nur aus folgenden Bahlen annahernd ichaten:

Arbeitslose werden nicht registriert, baber statistisch feine "Arbeits-

losigfeit".

Unhaltspuntte für bie tatfächlich riefenhafte Urbeitslofigkeit (nach Schätung bes Inftituts gur wiffenschaftlichen Erforschung ber Cowjetunion):

Bahl ber Entrechteten (Lischengt) (Molotow=Rede, "Ifwe= stija" vom 29. Januar 1935) . . . . . . . . . . . 3000000 Bahl ber vernichteten Bauernwirtschaften . . . 5100000 Bahl der vernichteten "Rlaffenfeinde" (Rulaken, Banbler) (Molotow=Rede, "Prawda" vom 29. Januar 1935) . . 17100000 Bahl der Insassen bon Zwangsarbeitslagern . . . 6500000 Bahl ber Bettler und Bagabunden (ichagungsweise) . . 5-10000000 hinzu kommt die latente Arbeitslosigkeit (Uebervölkerung bes flachen Landes! Angehörige ber kollektivierten Bauern, fluftuierende Arbeitermaffen!) Annähernde Schätzung bei Arbeitern und Angestellten 25 Prozent oder rund . . . . . . 6000000 Dasselbe bei ber landwirtschaftlichen Bevolkerung ein 20000000 Drittel oder rund . . . . . . . . . Demnach fann man die Gefamterwerbslosigfeit auf 25 000 000 bis 35000000 fcagen. Arbeitslosenunterftugung gibt es in Rug-

Der Urlaub des beutschen Arbeiters

Einen wesentlichen Ersolg erzielte die DUF. auch mit ihren Bestrebungen, dem deutschen Arbeiter seinen wohlverdienten Urlaub zu schaffen. Und einen wichtigen Fortschritt auf diesem Gebiete stellte die "16. Verordnung zur Durchführung und Ergänzung des Gesehes zur Ordnung der nationalen Arbeit" vom 20. Mai dar, die durch die Einführung von Urlaubsmarken und Urlaubstarten auch den Bauarbeitern den Urlaub ermöglichte.

durch Freude"

Insbesondere aber sei die Arbeit der AS.-Gemeinschaft "Kraft durch Freude" hervorgehoben, die 3. B. im Februar in Garmisch= Partenkirchen eine gewaltige Halle errichtet hatte und so rund 44 000 Arbeitern das Erlebnis der Olympischen Winterspiele vermitteln konnte. In dem bereits erwähnten Bericht, der auf dem Reichs= parteitag verlesen wurde, hieß es über die Leistungen von KdF.:

"Die Leistungen bieses Werkes haben sich gegenüber dem Vorjahre überall verdoppelt; eine Anzahl neuer Arbeitsgebiete sind hinzugekommen; trohdem hat sich der Zuschuß der Deutschen Arbeitskront zu diesem Sozialwerk von 17 Millionen auf 15 Millionen verringert. Das bedeutet, daß es "Kraft durch Freude" gelungen ist, immer mehr Energien im Volke zu mobilisieren. Hierin liegt der ungeheure Erfolg. An unseren Reisen nahmen teil:

1934: 2 Millionen, 1935: 3 Millionen und 1936: 6 Millionen.

Die Zahl der Madeirafahrer stieg von 3000 auf 8000 Teilnehmer. Un den Wanderungen nahmen in biesem Jahr bereits 1 Million

Menschen teil. Die Seilnahme am Sport der AS.=Gemeinschaft "Kraft durch Freude" stieg von 2,2 Millionen im Vorjahre auf 5 Millionen in diesem Jahr..."

Unter den sozialpolitischen Maßnahmen ist noch das "Gesek zur Aenderung des Reichsmietengesetzes und des Mietersschutzelses" vom 18. April zu erwähnen, das der Verhinderung ungerechtsertigter Mietzinssteigerungen dienen sollte. —

Tenderung des Reichsmietengesehes und des Mieterschutzgesehes 7. Albichnitt

Um 29. April fand im Berliner Rathaus die dritte Arbeitstagung ber Reichsarbeitskammer statt, die sich mit der Frage der Ershöhung des deutschen Lebensstandards beschäftigte. —

Reichsarbeits= fammer

Hand in Hand mit der Steigerung der Beschäftigung (und dem bamit sich da und dort schon ankündigenden Facharbeitermangel) mußte eine verbesserte Berufserziehung gehen. Die Jahre der Arbeitslosigkeit waren vorbei. Es lohnte sich wieder für den jungen Deutschen, etwas zu lernen. Sichtbarster Ausdruck dieser Tatsache ist der im Oritten Reiche geschaffene Reichsberufswettkampf (der im 22. Abschnitt noch eine eingehendere Würdigung erfahren wird).

### 8. Abschnitt:

## Imperialismus und Rolonialanspruch

Der deutsche Friedensplan

Europa stand noch gang unter dem Eindruck des Wahlergebnisses vom 29. März, als am 1. April Botschafter von Ribbentrop in London ber Britischen Regierung ben großen Friedensplan ber Deutschen Regierung überreichte. In ihm wird die durch das Berfailler Dittat erprefte und bann im Locarno-Batt veranterte Demilitarifierung der Rheinlandzone als ein Rechtsbruch gegen die Berpflichtungen, die die Alliierten mit der Annahme des Wilson-Programms übernommen hatten, angeprangert. Es wird auf die Gefahr hinge= wiesen, die dem Frieden durch Abschluß von Militarbundniffen droht; es wird weiterhin gegenüber dem seitens der Locarno=Machte vertretenen Standpunkt abgelehnt, den "nur deutsches Reichsgebiet betreffenden und niemand bedrohenden Schritt der Würdigung eines Gremiums zu unterstellen, das selbst im gunftigsten Fall nur die rechtliche Seite, aber unter gar keinen Umständen die politische zu beurteilen in der Lage ift. Dies gilt um so mehr, als der Bolker= bunderat bereits eine Entscheidung getroffen hat, die die rechtliche Beurteilung der Frage prajudiziert." Zusammenfassend heifit es dann:

"Entsprechend dem ihr vom beutschen Volke erteilten Auftrag muß baher die Deutsche Regierung alle Deutschland einseitig belastenden und bamit biskriminierenden Vorschläge dieses Entwurses ablehnen."

Zu den angekündigten Generalstabsbesprechungen der Locarno-Mächte erklärt die deutsche Note:

"Die Deutsche Regierung würde barin nur ein ernstes Präjudiz sehen, wenn bor dem Abschluß der neuen Sicherheitspakte solche Generalstabsabmachungen zustande kämen. Sie ist der Auffassung, daß solche Abmachungen in jedem Falle erst die Folge der politischen Beistandsverpslichtungen der fünf Locarno-Mächte seien, und dann nur auf streng reciproker Grundlage stattsinden könntent"

Die weiteren Ausführungen mit den 19 Punkten des deutschen Friedensplanes bringen wir im Wortlaut:

"Die Deutsche Regierung ist weiter der Auffassung, daß der Romplex der vorliegenden Probleme zur leichteren Lösung nach den Gesichtspunkten der beabsichtigten Ziele zwedmäßig gegliedert werden mußte. Sie muß dann aber folgende grundsähliche Fragen stellen:

Welches foll bas Biel ber Bemühungen ber europäischen

Diplomatie sein?

119 8. Abidnitt

A. Goll dieses Biel sein, die sich als für jede dauernde Friedensficherung als ungeeignet erwiesene Bweiteilung ber europäischen Bolfer in mehr oder weniger berechtigte, in ehren= oder un= ehrenhafte, in freie ober unfreie unter irgendwelchen neuen Formen

oder Modifizierungen beizubehalten oder fortzuführen?

Soll es weiter die Absicht ber europäischen biplomatischen Bestrebungen sein, aus einem solchen Willen heraus auf dem Wege einfacher majorifierenber Beschluffe Feststellungen über Bergangenes gu treffen, Urteile aufzurichten, um damit die scheinbar juriftisch noch fehlenden Begründungen für die Fortführung dieses früheren Bustandes zu finden? Oder soll

B, das Bemühen der europäischen Regierungen barauf hingerichtet fein, unter allen Umftanden zu einer wirklichen konstruktiven Ordnung bes Berhältniffes ber europäischen Nationen untereinander und damit zu einer dauerhaften Friedensgestaltung und sicherung

zu kommen?

Die Deutsche Regierung ist es ihrem Bolke schuldig, hier eindeutig zu erklaren, baf fie nur an biefem zweiten in ihren Augen allein aufbauenden Bersuche teilnehmen wird, und dies dann allerdings aus tiefinnerster Ueberzeugung und mit dem vollen Gewicht des aufrichtigen und sehnsüchtigen Willens ber hinter ihr stehenden Nation.

Die Deutsche Regierung glaubt, daß bann die bor den europäischen Staatsmännern liegende Gesamtaufgabe in brei Abschnitte gegliedert

werden müßte:

In die Zeit einer allmählich sich beruhigenden Atmosphäre zur Rlarung der Prozedur für die einzuleitenden Berhandlungen;

b) in den Abschnitt der eigentlichen Berhandlungen gur Sicher-

stellung bes europäischen Friedens;

c) in eine spätere Beriode ber Behandlung jener wünschenswerten Ergangungen des europäischen Friedenswerkes, die weder in Inhalt noch in Umfang von vornherein genau festgelegt ober begrenzt werden können oder follten (Abruftungs= und Wirt= schaftsfragen usw.).

Bu biesem Bwede ichlagt bie Deutsche Regierung nun folgenben Friedensplan bor:

- 1. Um ben kommenden Abmachungen für bie Sicherung best europaifchen Friedens ben Charafter heiliger Vertrage zu verleiben, nehmen an ihnen die in Frage kommenden Nationen nur als volltommen gleichberechtigte und gleichgeachtete Glieder teil. Der einzige Zwang für bie Unterzeichnung biefer Bertrage fann nur in ber fichtbaren, bon allen erfannten Zwedmäßigfeit biefer Abmachungen für den europaischen Frieden und bamit für bas fogiale Glud und bas wirtschaftliche Wohlergeben ber Bolker liegen.
- 2. Um die Beit der Unsicherheit im Interesse bes wirtschaftlichen Lebens der europäischen Bölker möglichft abzufurgen, ichlägt die Deutsche Regierung vor, den erften Abschnitt bis gur Unterzeichnung ber Nicht= angriffspatte und bamit ber garantierten europäischen Friedenssiches rung auf vier Monate zu begrenzen.
- 3. Die Deutsche Regierung versichert unter ber Voraussetzung eines finngemäßen gleichen Berhaltens ber Belgischen und Frangofischen Regierung, für diesen Beitraum feinerlei Berftarkung der im Rheinland befindlichen Truppen borgunehmen.
- 4. Die Deutsche Regierung versichert, daß fie die im Rheinland befindlichen Truppen mahrend Diefes Beitraumes nicht naber an Die belgische und frangosische Grenze heranführen wird.

- 5. Die Deutsche Regierung schlägt zur Garantierung bieser beiberseitigen Versicherungen die Bildung einer Rommission vor, die sich aus Vertretern der beiden Garantiemächte England und Italien und einer desinteressierten neutralen dritten Macht zusammensetzt.
- 6. Deutschland, Belgien und Frankreich sind berechtigt, je einen Bertreter in diese Rommisston zu entsenden. Deutschland, Belgien und Frankreich besitzen das Recht, dann, wenn sie glauben, aus bestimmten Vorgängen auf eine Veränderung der militärischen Verhältnisse innershalb dieses Zeitraums von vier Monaten hinweisen zu können, ihre Wahrnehmungen der Garantiekommission mitzuteilen.
- 7. Deutschland, Belgien und Frankreich erklären sich bereit, in einem solchen Falle zu gestatten, daß diese Kommission durch die englischen und italienischen Militärattaches notwendige Feststellungen treffen läßt und hierüber den beteiligten Mächten berichtet.
- 8. Deutschland, Belgien und Frankreich versichern, baß sie bie sich baraus ergebenben Beanstandungen in vollem Umfange berüdfichtigen werben.
- 9. Im übrigen ist die Deutsche Regierung bereit, auf ber Basis voller Gegenseitigkeit mit seinen beiden westlichen Nachbarn jeder militärischen Beschränkung an der beutschen Westgrenze zuzustimmen.
- 10. Deutschland, Belgien und Frankreich und die beiden Garantiemächte kommen überein, daß sie sofort ober spätestens nach Abschluß der französischen Wahlen, unter Führung der Britischen Regierung, in Beratungen eintreten über den Abschluß eines 25jährigen Aichtangriffs- bzw. Sicherheitspaktes zwischen Frankreich und Belgien einerseits und Deutschland andererseits.
- 11. Deutschland ist einverstanden, daß in diesem Sicherheitsabkommen England und Italien wieder als Garantiemachte unterzeichnen.
- 12. Gollten sich aus biesen Sicherheitsabmachungen besondere militärische Beistandsverpflichtungen ergeben, so erklärt sich Deutschland bereit, auch seinerseits solche Verpflichtungen auf sich zu nehmen.
- 13. Die Deutsche Regierung wiederholt hiermit den Borschlag für den Abschluß eines Lufthaktes als Erganzung und Berstärkung dieser Sicherheitsabmachungen.
- 14. Die Deutsche Regierung wiederholt, daß sie bereit ist, falls die Niederlande es wünschen, auch diesen Staat in dieses westeuropäische Sicherheitsabkommen einzubeziehen.
- 15. Um dem Werk dieser aus freiem Willen ersolgenden Friedensssicherung zwischen Deutschland einerseits und Frankreich andererseits den Charakter eines versöhnenden Abschlusses einer jahrhundertelangen Entzweiung zu geben, verpflichten sich Deutschland und Frankreich, darauf hinzuwirken, daß in der Erziehung der Jugend der beiden Nationen sowohl als in öffentlichen Publikationen alles vermieden wird, was als Herabsehung, Verächtlichmachung oder unpassende Einmischung in die inneren Angelegenheiten der anderen Seite geeignet sein könnte, die Einstellung der beiden Völker gegeneinander zu bergiften. Sie kommen überein, eine gemeinsame Kommission am Sitze des Völkerbundes in Genf zu bilden, die beauftragt sein soll, einslausende Veschwerden den beiden Regierungen zur Kenntnisnahme und Ueberprüfung vorzulegen.

16. Deutschland und Frankreich verpflichten sich, im Verfolg der Abssicht, dieser Abmachung den Charakter eines heiligen Vertrages zu geben, die Ratifizierung durch eine Abstimmung von den beiden Völkern selbst vornehmen zu lassen.

17. Deutschland erklärt sich bereit, seinerseits in Berbindung zu treten mit den Staaten an seiner Sudost- und Aordostgrenze, um diese zum Abschluß der angebotenen Nichtangriffspakte unmittelbar einzuladen.

18. Deutschland erklärt sich bereit, sofort ober nach Abschluß dieser Verträge wieder in den Völkerbund einzutreten. Die Deutsche Regierung wiederholt dabei ihre Erwartung, daß im Lause einer ausgemessenn Beit auf dem Wege freundschaftlicher Verhandlungen die Frage der kolonialen Gleichberechtigung sowie die Frage der Trennung des Völkerbundstatutes von seiner Versailler Grundlage geklärt wird.

19. Deutschland schlägt vor, ein internationales Schiedagericht zu bilben, bas für die Einhaltung bieses Bertragswerkes zuständig

fein foll und beffen Entscheidungen für alle bindend find. -

Nach dem Abschluß eines solchen großen Werkes der europäischen Friedenssicherung halt es die Deutsche Regierung für dringend notwendig, Versuche zu unternehmen, einem uferlosen Wettrüsten durch praktische Maßnahmen Einhalt zu gedieten. Sie würde darin nicht nur eine Erleichterung der finanziellen und wirtschaftlichen Lage der Völker sehen, sondern vor allem eine psychologische Entsbannung.

Die Deutsche Reichsregierung verspricht sich aber nichts von dem Bersuch universaler Regelungen, der von vornherein zum Scheitern verurteilt sein würde und daher nur von denen vorgeschlagen werden kann, die am Zustandekommen eines praktischen Ergebnisses nicht interessiert sind. Sie glaubt, daß demgegenüber die Verhandlungen und Ergebnisse auf dem Gebiet der Beschränkung maritimer Rüstungen be-

lehrend und anregend wirfen fonnen.

Die Deutsche Reichsregierung schlägt baber vor, bie spätere Einberufung von Ronferenzen mit jeweils nur einer, aber flar

umriffenen Aufgabe.

Sie sieht es als die zunächst wichtigste Aufgabe an, den Luftkrieg in die moralische und menschliche Atmosphäre der seinerzeit durch die Genser Rondention dem Nichtkriegsteilnehmer oder dem Verwundeten zugedilligsten Schonung zu bringen. So wie die Tötung wehrloser Verwundeter oder Gesangener oder die Verwendung von Dumdumgeschossen oder die Juhrung des warnungslosen U-Boot-Arieges durch internationale Rondentionen geregelt dzw. berboten worden sind, muß es einer zwillisierten Menscheit gelingen, auch auf den Gedicten neuer Wassenamwendung die Möglichkeit einer sinnlosen Entartung zu untersbinden, ohne dem Zweck der Ariegssührung zu widersprechen.

Die Deutsche Regierung schlägt baber für biefe Ronferenzen zunächst als braktische Aufgaben bor:

- 1. Berbot bes Abmurfes von Gas-, Gift- und Brandbomben.
- 2. Verbot des Abwurses von Bomben jeglicher Art auf offene Orts schaften, die sich außerhalb der Reichweite der mittleren schweren Artillerie der kämpsenden Fronten befinden.
- 3. Berbot ber Beschießung von Ortschaften mit weittragenben Ranonen außerhalb einer Gesechtszone von 20 Rilometer.
  - 4. Abschaffung und Verbot des Baues von Sants ichwerfter Art.
  - 5. Abschaffung und Berbot ichwerster Artillerie.

Sowie sich aus solchen Besprechungen und Abmachungen bie Möglichkeiten ber weiteren Begrenzung ber Rüstungen ergeben, sind biese wahrzunehmen. Die Deutsche Regierung erklärt sich schon jest bereit, jeder solchen Regelung, soweit sie international gultig wird, beizutreten.

Die Deutsche Reichsregierung glaubt, daß, wenn auch nur ein erster Schritt auf bem Wege zur Abrüftung gemacht ist, dies von außers ordentlicher Tragweite für die Einstellung der Völker zueinander sein wird, und damit auch für die Wiederkehr jenes Vertrauens, das die Voraussetzung für die Entwicklung von Handel und Wohlstand bilbet.

Um dem allgemeinen Wunsche nach einer Wiederherstellung günstiger wirtschaftlicher Verhältnisse zu entsprechen, ist sie daher bereit, im Sinne der gemachten Vorschläge sosort nach Abschluß des politischen Vertrags-werkes mit den in Frage kommenden Ländern in einen Gedanken-austausch über wirtschaftliche Fragen einzutreten und alles in ihrer Macht Stehende zur Verbesserung der Wirtschaftslage in Europa sowie der von dieser nicht zu trennenden Weltwirtschaft im allgemeinen beizutragen. —

Die Deutsche Reichsregierung glaubt, mit bem oben niedergelegten Friedensplan ihren Beitrag geleistet zu haben zum Ausbau eines neuen Europas auf der Basis der gegenseitigen Achtung und des Bertrauens zwischen souveränen Staaten. Manche Gelegenheiten zu dieser Bestiedung Europas, zu der Deutschland in den letzten Jahren so oft die Hand bot, sind versäumt worden. Möge dieser Bersuch einer europäischen Berständigung endlich gelingen.

Die Deutsche Reichsregierung glaubt zuversichtlich, durch die Vorlegung bes obigen Friedensplanes ben Weg hierzu nunmehr freigemacht

gu haben."

Dieses Manifest bes beutschen Friedensgeistes, dieser großzügige Plan des Führers fand zwar allgemein bei der europäischen Oeffent-lichkeit günstige Aufnahme, doch erging es ihm wie allen seinen Vorgängern: Renntnisnahme, Mißtrauen, Rückfragen — Vergessen. Die Chance war selten günstig zur Ordnung in Westeuropa und damit zur Beseltigung des gesamteuropäischen Friedens, doch sie wurde durch die Dickföpsigkeit der französischen und das Phlegma der engelischen Regierung abermals verpaßt.

Frangofifche Diemoranden

Auslandsecho

Indessen liesen die Verhandlungen der Restlocarnomächte weiter. Bei dem üblichen Diplomatentressen in Genf legte Frankreich am 8. April zwei sehr umfangreiche und völlig negative Schriftstäcke dor, nämlich ein Memorandum zu dem deutschen Friedensplan vom 1. April und einen Plan über daß schon bis zum Ueberdruß von den französischen Vorfriegspolitikern behandelte Thema: Festigung des Friedens in Europa durch Organisserung der "kollektiven Sicherheit". Umfang und hundertprozentig negative Einstellung genannter Dokumente veranlassen uns, auf eine eingehendere Behandlung zu verzichten. Am 10. April kam es zu einer sogenannten "Einigung der Restlocarnomächte": Man beschloß, sich einige Zeit mit der Aufflärung strittiger Fragen zu beschäftigen.

Wehrpflicht in Desterreich Fast unbemerkt hatte in der Zwischenzeit — am 1. Upril — der Wiener Bundestag die Einführung der allgemeinen Bundes= dienstpflicht (vom 18. bis 42. Lebensjahr) in Desterreich verkündet.

Bum Generalstabschef ber Urmee wurde der frühere Militärattache in Berlin, Feldmarschall-Leutnant Jansa, bestimmt. — Um 13. Mai tam es dann zu einer Regierungsumbildung, die im wesentlichen gur Ausschiffung Starhembergs biente.

Reichsminister Bg. Dr. Frank, der bestrebt ift, auch im Ausland Verständnis für die Gesetgebung und Rechtspflege des National= sozialismus zu erweden, sprach über dieses Thema am 3. April in Rom, wo er Gegenstand großer Ehrungen war und u. a. vom italie= nischen Rönig und von Mussolini empfangen wurde.

Propagandisten im großen Stil waren auch die beiben beutschen Bepveline, deren Refordflüge nach Nord= und Gudamerika nicht nur dort, sondern in der gangen Welt ehrliche Bewunderung und Bertrauen zur deutschen Wertarbeit hervorriefen. (Auch die Berfuch&= flüge zur Bezwingung des Nordatlantik und die Postflüge der Deutschen Lufthansa verdienen in diefem Zusammenhang genannt 34 werden.)

Finnische Frontkämpfer weilten im Mai zu 14tägigem Aufenthalt in diesem Deutschland der friedlichen Arbeit und empfingen noch im gleichen Monat den Gegenbesuch deutscher Rameraden. — Traurige Runde kam am 10. April aus London, wo Botschafter von Hoesch Botschafter einem Herzschlag erlegen war. Mit ihm verließ einer der besten deutschen Diplomaten die volitische Buhne, ein Vorkampfer für die deutsch= französische und deutsch-englische Verständigung, wie der kurz vor ihm (8. April) in Peiping verstorbene deutsche Generalsekretär des Europäischen Nationalitätenkongresses, Dr. Ummende, als mutiger, unermudlicher Vorkampfer für die Rechte der nationalen Min= berheiten in Europa in die Geschichte eingehen wird.

Gerade die deutschen Minderheiten hatten immer neue Proben ihrer Treue gur Beimat, ihrer Verbundenheit mit der gesamtbeutschen Rultur abzulegen, jener Rultur, von der die sudetendeutsche nur ein Teil war und nie ein selbständiges Etwas, das allein bald verdorren müßte und afsimiliert werden wurde (wie Ronrad Genlein am 23. Februar in einem Vortrag in Prag gegen ben von den Tschechen geführten Rulturkampf erklärte), - jener deutschen Rultur, die nicht nur in der Tichechoslowakei, sondern auch in Ungarn, in Belgien, im Memelgebiet, in Lettland (wo fich die Welle der Ber= haftungen. Haussuchungen und Beschlagnahmen in Riga am 13. und 19. Marg und schließlich am 7. Upril mit bem Versiegeln sämtlicher Raume des Rigaer Dommuseums fortsette) den Chaubinisten oder Juden ein ständiger Dorn im Auge war. Um bedauerlichsten waren die zahllosen Ausschreitungen gegen die deutschen Minderheiten in in Bolen Polen, die in Berbindung mit der Auflösung von Ortsgruppen deut=

Reichsminifter Frank in Rom

beutiden Minderheiten

Bolfsbeutichen

scher Vereinigungen in Polen bor sich ging. Wenn - um nur ein Beispiel zu nennen — bei einer Veranstaltung ber Jungdeutschen Partei, die unter dem Thema "Mutter und Kind" am 24. Mai in Andultau (Oftoberschlesien) stattfand, polnische Rowdys ungehindert und unbestraft mit Meffern, Knuppeln und Ochsenziemern viele ber versammelten Minderheitsdeutschen, darunter mehrere Frauen, aufs schwerste mighandeln durften, dann ift das in Unbetracht ber zwischen Deutschland und Polen angebahnten besseren Beziehungen schärfftens zu verurteilen und auf das tiefste zu bedauern.

Dangig und Bolen

Etwa zur gleichen Zeit wurden in Warschau Verhandlungen zwischen Polen und Dangig geführt, die durch die in ihren Auswirfungen für Danzig sehr kritische neue polnische Devisengesetzgebung notwendig geworden waren. Sie führten am 29. Mai zur Aufsetzung eines Protofolls und nach weiteren Verhandlungen in Zoppot und Danzig schließlich am 9. Juni zu einer Einigung.

Die bentiche Rolonialfrage

In London dagegen wurde man mit jedem Tage nervofer. Die Rolonialfrage, in privaten Meugerungen, Reben, Interviews bedeutender englischer Politiker schon längst gestellt und im Sinne ber Gerechtigkeit und ber staatsmännischen Vernunft beantwortet, tauchte nun immer häufiger auch als offizieller Diskuffionsgegenstand im Parlament auf. So am 6. April, wo Schatkangler Neville Chamber= lain sich im wesentlichen darauf beschränkte, auf diesbezügliche Unfragen mit bem ichon bom Rolonialminifter Thomas geprägten Sate zu antworten: "Die britische Regierung hat die Aushandigung irgendwelcher britischer Rolonien oder Mandatsgebiete nicht erwogen und erwägt sie auch nicht." In einer anderen Aussprache (21. April) über dieses "peinliche" Thema gebrauchte Thomas alle möglichen faulen Ausreden, ließ u. a. auch die erheblichen Rapitalinvestierungen nicht unerwähnt, die von englischen Firmen nach Rudfprache mit ihm in den Mandatsgebieten angelegt worden seien. Ministerpräsident Baldwin äußerte sich bei ben verschiedenen Interpellationen bon rechts und links weniger bestimmt zu diesem Thema.

Bu ben "beutschen Gorgen" kamen die um die dringend erforberliche Aufrüstung (nur Diesem - innerpolitischen - Zwede biente bas im April herausgegebene, alles andere als objektive englische Blaubuch, das eine außenpolitische Uebersicht vom Juni 1934 abgeben wollte), die Gorge wegen der Unruhen zwischen Arabern und Juden Der Italienische in Palästina und vor allem der siegreiche Vormarsch der Ita= Rrieg liener in Abeffinien.

Trot ober vielleicht gerade wegen der von den Italienern als unfair empfundenen Genfer Sanktionspolitit brangen die italienischen Truppen

125 8. Abichnitt

im März und April mit ungeahnter Schnelligkeit in bas Innere Abessiniens vor. Weder die Beratungen der Dreizehner= oder Uchtzehnerkomitees in Genf, noch irgendwelche Rompromikvorschläge konnten Mussolini von dem gesteckten Ziel abbringen. Und das italienische Bolf, erbittert über die von England ins Werk gesetten Abdroffelungsmaßnahmen, erfüllt von dem Glauben an den Duce und an den Sieg, scheute fein Opfer für das Baterland. In großen Durchbruchsschlachten murde das abessinische Beer aufgerieben. Um 12. April erreichten italienische Truppen den Sana= See; Ende April mar der ganze Sana-See in italienischer Hand und Dessie eingenommen. Von Dessie aus sette sich die riesige Kraftwagenkolonne zum Gewaltmarsch auf Addis Abeba in Bewegung. Am 1. Mai verließ der Negus Addis Abeba und flüchtete nach Dichibuti. — In der verlassenen Sauptstadt bricht das Chaos aus, und erst als Marschall Badoglio am 5. Mai an der Spihe seiner siegreichen Armee in das brennende Abdis Abeba einzieht, hört Raub, Mord und Plünderung auf. Um 6. Mai verkündet Mussolini unter der rasenden Begeisterung des italienischen Bolkes: "Abessinien ist italienisch." Und am 9. Mai nahm Imperium Romanum Muffolini mit der feierlichen Unnegion Abeffiniens und Proflamation zum italienischen Raiserreich die Neugründung des "Imperium Romanum" por.

Wieder hatte sich durch ein historisches Ereignis von gewaltigem Der englische Ausmaß das Rräfteverhältnis in Europa grundlegend geandert. Daß es nicht möglich war, dieses Ereignis zu verhindern, beweist nicht nur die Unfähigkeit des Völkerbundes in seiner bisherigen Form und die Unsicherheit der englischen Politik, die — durch die Schuld ihrer Regierung und insbesondere des herrn Eden — eine empfind= liche Schlappe erlitten hatte (und diesen Prestigeverlust gleich Frankreich durch Nichtanerkennung des neuen Zustandes in Ostafrika leugnen wollte), sondern noch mehr zeigte sich darin die Unmöglichkeit, mit papiernen Beschlüssen, kollektiven Bonkottmagnahmen und leeren Drohungen ein Volk, das in eiserner Geschlossenheit hinter seinem genialen Führer steht und biesem mit letter Energie auf einem gefähr= lichen aber notwendigen Wege folgt, in seinem Rampf um Raum und Rohstoffe aufzuhalten. Die britische Regierung, die das berechtigte Verlangen des deutschen Boltes nach Rückgabe der gestohlenen Rolo= nien .. nicht in Erwägung zu ziehen" geneigt ift, follte fich ben für sie so unrühmlichen Ausgang des Abeffinienkonfliktes als warnendes Beifpiel dienen laffent Um 18. Juni mußte Außenminifter Chen unter ben "Steh' fest"=Rufen der Opposition und dem Grinsen der gangen Welt vor dem englischen Unterhaus den Bankerott der von ihm selbst vor einem halben Sahr eingeleiteten Sanktionspolitik eingestehen...

Englischer Franebonen Deutschland

Vorher hatte Eden noch einen neuen Fragebogen ausgearbeitet, den er am 7. Mai durch den britischen Botschafter in Berlin, Sir Eric Phipps, herrn von Neurath überreichen ließ. Es wird barin gefragt, "ob sich das Deutsche Reich nunmehr in der Lage sieht, wirkliche Verträge abzuschließen", ob es jett "die bestehende gebietsmäßige und politische Ordnung Europas anerkennt und zu achten beabsichtigt"; die Luftpakt-, Nichtangriffspakt- und Völkerbundsstatutsänderungsborschläge Deutschlands werden einer betaillierten Befragung unterworfen, u. a. die Erwartung ausgesprochen, daß "neben den unmittel= bar an Deutschland angrenzenden Staaten mindestens auch die Sowjetunion (1), Lettland und Estland in das Ungebot des Reichstanglers zum Abschluß von Nichtangriffspatten einbezogen wurden, endlich wird der Begriff der "Nichteinmischung" (Desterreich!) disfret der Aufmerksamkeit anempfohlen und mit einem Fragezeichen versehen. Um 14. Mai wurde Phipps dann vom Führer empfangen.

Auf Ebens iconen Fragebogen hat die ReichBregierung mit der Sat vom 11. Ruli (Deutsch=österreichisches Verständigung3= abkommen) geantwortet - und sie wird weiter mit Saten antmorten. -

Wolfsfrontregierung in Franfreich

In Frankreich hatten die Wahlen vom 26. April und 3. Mai eine flare Linksmehrheit und insbesondere einen Sieg der Rommunisten gebracht. Um 4. Runi übernahm daher (nach einem Uebergangskabinett) die "Volksfrontregierung" Leon Blum die Staatsgeschäfte. Noch stärker als seine Vorgänger hielt das Rabinett Blum an der Bundnispolitik mit den Sowjets einerseits und England andererseits fest. Im Verhältnis zu Deutschland anderte sich nichts. Uber vier Millionen frangösischer Frontkampfer ließen am 12. Mai durch den General-Französsischen Französischen F vollet, eine Rundgebung an die "Deutschen Rameraden" richten, in welcher es am Schluß heißt:

Deutiche und

"Wir muffen, ihr und wir, unsere Bolfer lehren, sich zu verftandigen und zu berftehen. Wir muffen in unferen Nationen den guten Willen weden, bon bem bie freimutige Gegenüberstellung ber beiberseitigen Buniche und Belange beseelt sein muß.

Go wird das gute Einvernehmen geschaffen werben, das unfere

Bufunft sichern wirb.

Wir frangösischen Frontsolbaten sind bereit zu biesem Werk, bas unfere Lander berfohnen und Europa befrieden foll, und aus diefem Grunde bieten wir euch die Sand und richten an euch diefen feierlichen Aufruf."

Um 16. Mai gab Reichskriegsopferführer Oberlindober die Unt= wort der deutschen Frontkämpfer bekannt. Wir geben folgende Stellen aus der deutschen Friedensbotschaft wieder:

"Wir Frontkampser Frankreichs und Deutschlands haben aus biesem schweren und sinnlosen Krieg eins mit nach Hause gebracht, nämlich: die Uchtung vor dem ehemaligen Gegner und die tiese Ueberzeugung, daß dies der lette Rampf zwischen unseren beiden

Bolfern gewesen fein muß!

... Wir beutschen Frontkämpser wissen ebenso wie ihr, französische Rameraden, daß Europa zu klein geworden ist für einen Rrieg. Wir wissen, daß ein neuer Rrieg enden würde mit der Zerstörung der europäischen Rultur, in der Zersetzung und dem langsamen Sterben der europäischen Rulturvölker mit einem Chaos. Wir wissen aber auch, daß ein dauerhafter Friede und die daraus sich sicher entwickelnde Freundschaft zwischen unseren beiden Völkern eine neue Blüte für Europa und eine gesicherte frohe Zukunst bedeuten wird für unsere Rinder, für die wir in den 52 Monaten des letzten Krieges in Wahrheit gesochten haben.

Die beutschen Frontkampfer nehmen bie ihnen gebotene Freundschaftshand auf in der Zubersicht und in der Ueberzeugung, daß aus der Ramerabschaft der besten Männer beider Nationen der wahre Friede und das gegenseitige Vertrauen geboren wird zum

Gegen unserer beiben Lander, für Europa und die Welt."

Der gleiche Geist der Kameradschaft und des Willens zur Verständisgung fam bei der Jahrestagung der British Legion (31. Mai bis 2. Juni) in Buyton zum Ausdruck, an der auch eine deutsche Abordnung teilnahm und von König Sduard empfangen wurde.

In Berlin sprach am 14. Mai auf einem Empfangsabend bes Außenpolitischen Amtes Ministerialbirektor Dr. Gutt über die Geslundheitssund Shegesetzgebung im Pritten Reich; er stellte fest:

"Wir brauchen ben Frieden, nicht nur um unserer selbst willen, sondern der Führer erstrebt ibn, weil er weiß, daß ein Rrieg in Europa ben Untergang der weißen Rasse bedeuten wurde."

Erwähnen wir noch die Gründung eines "Brafil-Wirtschaftspropaganda=Burog" in Berlin (5. Juni), sowie den Empfang des zum Botschafter ernannten brasilianischen Gesandten durch den Führer am 17. Juni und wenden wir uns dann den Wahlen im Memel= gebiet und in Eupen=Malmedy zu. Trot starker Zuwanderung von Großlitauern nach Memel und trot der Behinderung der memel= deutschen Wahlpropaganda im Gegensatz zu der der litauischen Par= teien ergaben die Stadtverordnetenwahlen von Memel am 25. Mai wieder eine absolute beutsche Mehrheit. (Etwa zur gleichen Zeit wurden in Rowno beutschalitauische Besprechungen über den Grenzverkehr abgeschlossen.) Einen großen Erfolg errang die Beimat= treue Front in Eupen-Malmedy bei den Rammerwahlen bom 24. Mai (bei dem auf ihre Liste, zum Zeichen des Protestes gegen die belgische Regierungspolitik, und da die Erreichung der für ein Mandat erforderlichen Stimmenzahl — 12 000 — nicht möglich war, weiße Zettel abgegeben wurden) und den Provinzialwahlen vom 7. Juni. Der rudfichtelose Gefinnungsterror, die verschiedenen Wahl-

Deutschland und ber Frieden

Deutschland und Brafilien

Wablen im Memelgebiet

Wahlen in Eupen-Malmedy

schikanen (3. B. Verbot der Beförderung und Verteilung des "Landboten" durch die Post, Schulterror usw.) konnten nicht verhindern, daß die Heimattreuen von Eupen-Malmedy und St. Dith über 50 Prozent der Stimmen erhielten und nun mit 3 Abgeordneten im Lütticher Provinzialrat vertreten sind. Auch die durch eine unmittelbar nach den Wahlen "zur Strase" erlassene Ausnahmeverordnung (8./9. Juni) ausgesprochene Drohung konnte die Heimattreuen in ihrer Haltung nicht wankend machen. Der "Völkische Beobachter" vom 11. Junisschied über den heldenhaften Rampf der Heimattreuen solgendes:

"Eupen-Malmeby, das kleine Land mit seinen 70 000 Einwohnern, ist politisch interessant geworden, interessant auch für jeden objektiven Nichtbeutschen, der hier Studien über die Art eines Bolkstumskampses machen kann, der von der Gegenseite her mit allen erdenklichen Mitteln des Druckes der Behörden und der Wirtschaft geführt wird und auf der anderen Seite getragen wird von einem unbestegbaren Idealismus und der Treue zum deutschen Volke."

Die Ereue ber bentigen Minberheiten Treue zum beutschen Volk — für sie mußten auch die in den Kattowiter "Hochverratsprozeß" verwickelten Deutsch=Oberschlesier büßen, ihretwegen hatte die deutsche Volksgruppe in Ungarn trotz ber vom ungarischen Innenminister Ansang März seierlich zugesagten Kulturfreiheit zu leiden. Und sicherlich wird die Verbesserung des Loses der deutschstämmigen Minderheiten auch auf der ersten und letzten Station der umfangreichen diplomatischen Donaus und Valkans reise Dr. Schachts zur Sprache gekommen sein, die ihn nach Jugos slawien (11. bis 13. Juni), Griechenland (13. bis 15. Juni), Vuls garien (15. bis 17. Juni) und Ungarn (17. bis 19. Juni) führte.

Dr. Schacht an der Donau und im Balkan

Sudetendeutiche

Von den katastrophalen Zuständen im Sudetendeutschen Gebiet zeugten die Urteile zahlreicher ausländischer, unverfänglicher Beobsachter. Durch die Schuld der tschechischen Regierung droht einem Millionenvolk der Volkstod in Hunger und Elend, denn schon heute weisen viele böhmische Notstandsgebiete einen Sterbeüberschuß auf. Wie reagiert der Völkerbund, der ja berühmt ist wegen seiner "husmanen" Einstellung, auf die surchtbare Not der Sudetendeutschen? Der bekannte schwedische Kulturpolitiker Professor Böök sagte darüber:

"Die Deutschen ber Tschechoslowakei haben seit 1920 mehr als 20 Bittschreiben an ben Bölkerbund gerichtet. Kein einziges ist aber bisher bom Bölkerbundsrat behandelt worden, und keines ist auch nur bor das Dreimännerkomitee gekommen, und kein Witglied des Bölkersbundsrates hat ein ermunterndes Wort sur die Sudetendeutschen übrig gehabt."

So mußte das Sudetendeutschtum den Kampf um sein Recht und um seine Existenz allein auf sich nehmen. Sein Sprachrohr ist die Sus detendeutsche Partei, die am 21. Juni in Eger ihren Führer Konrad Henlein wieder (mit 3506 gegen 3 Stimmen) zum Parteis

vorsikenden wählte. Alle Spekulationen, die auf einen Zerfall der SDB, hingezielt hatten, waren damit zunichte geworden. "Wir müssen Protest einlegen", rief Henlein in seiner Rede Prag zu, "gegen alle Entnationalisierungstendenzen, ob sie nun offen oder versteckt wirksam gemacht werden", und: "Der Staat kann nicht mehr von einem Volke oder von einer Volksgruppe verlangen, als er ihnen zu geben selbst bereit ist. Es geht nicht an, an das Sudetendeutschtum immer neue Forderungen zu stellen, ihm aber ein Recht nach dem anderen zu beschneiden. Man darf sich heute nicht mehr in der Koffnung, wiegen, die Welt für sich zu gewinnen, wenn man gegen das Deutschtum vorgeht!" - Die tschechische Regierung glaubt ihre kurzsichtige deutsch= feindliche Politik ungestraft treiben zu können, da sie sich durch ihren Patt mit den Sowjets gesichert fühlt.

Ueber das Wesen der sowjetruffischen Politik äußerte Reichsleiter Aus Comintern Alfred Rosenberg Mitte Juni in einem Interview mit dem Chefredakteur der "Transcontinental Breß" u. a.:

"Erot aller tattifchen Magnahmen fieht fich ... Die Leitung ber Dritten Internationale von Beit zu Beit immer wieder gezwungen, von ihrer Weltrevolution zu sprechen, von der Roten Urmee als dem verläglichen Organ diefer Weltrevolution, um den Weltkommunismus immer wieder an ben Unterschied zwischen Endziel und Sattit au erinnern."

In Erkenntnis dieser Tatsache entschied sich am 11. Juni der Schweizerische Nationalrat gegen die Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen mit Sowjetrufland! Und wir wollen nicht unterlassen, den Ausführungen des Bundesrats Motta hierzu die folgenden Sake zu entnehmen:

Die Schweiz lebnt diplomatt-fce Beziehungen gur Sowjetunion

"Es besteht zwischen ber Gowjetregierung und ber Rommunistischen Partei eine teilweise Identitat ber Personen und eine verwirrende Golidaritat ber Ideen und Intereffen. Der Einfluß Moskaus ist überall am Werke. Die III. Internationale schwingt die Brandfackel im Westen Europas und feiert die Berbindung bon Rommunismus und Anarchie. Der Ginfluß Mostaus arbeitet, wo er fann, an der Bildung von Bolksfronten. Er bringt die frangösischen Rommuniften bagu, die Militarfredite anzunehmen, und die Schweiger Rommunisten, sie abzulehnen. Die kommunistische Saktik kennt alle Formen und alle Schattierungen. Sie sucht Revolutionen in Brasilien, in Argentinien, in Uruguah und in anderen Staaten Südamerikas zu entfachen." -

Die Gründung des Reichskolonialbundes unter General Reichs. Ritter von Epp am 13. Juni gab dem deutschen Rolonialanspruch neues Gewicht und zu noch ernsthafterem Nachdenken in England Unlaß, so daß Eben anderes zu tun gehabt hätte, als in Berlin leise. aber deutlich wegen der "Ausfüllung" seines Fragebogens anzumahnen. — (Sein neuer Berufskollege in Frankreich, Außenminister

Delbos, enttäuschte bei seiner Antrittsrede am 23. Juni und brachte wenig Positives.)

Staatsfefretar

Am 21. Juni verlor Deutschland in Staatssekretär von Bülow nach von Hoesch einen weiteren hervorragenden Diplomaten, der mit seinem Können jahrzehntelang treue Dienste für Deutschland geleistet hatte.

Meerengen= fonferenz in Ptontreux

Danzig und der Bölterbund

In Genf gab am 30. Juni der ehemalige Negus seine Abschied&= vorstellung (wobei es zu einem Pfeifkonzert der italienischen Journalisten und deren Inhastierung kam), während in Montreux die Meer= engenkonfereng zu zunächst starten Meinungsverschiedenheiten 3wischen England und Sowjetrufland führte. Die Sanktionen wur= ben zu Grabe getragen, — dafür wurde — dank Stens Gifer als Ratspräsident und Berichterstatter für Danziger Fragen - prompt wieder eine Danzig=Debatte heraufbeschworen. Das klägliche Ende bes abessinischen Themas mußte vergessen gemacht werden. Was konnte besser dazu dienen als die "unsympathische Naziregierung" in Danzig, die gegen die Opposition vorging, bloß weil drei 44=Manner von ihr erschossen und mehrere schwer verlett worden waren, weil feige Ueberfälle auf Nationalsozialisten an der Tagesordnung waren? Außerdem hatte der Gauleiter von Danzig, Staatgrat Forster, am 27. Juni grundlegende Ausführungen über die ftörende Sätigkeit bes Volkerbundskommiffars Lefter gemacht und dabei zum Schluft geäußert:

"Der Vertreter des Völkerbundes in Danzig kann sich kummern, um was er will. Er soll jedenfalls uns Aationalsozialisten in Ruhe wirken lassen. Wir werden ihm beweisen, daß wir imstande sind, sowohl nach außen als auch nach innen Ruhe zu halten."

Rede des Senatspräfidenten Greiser

So sah sich Senatspräsident Greiser denn genötigt, der Genfer Stimmungsmache gegen die Regierung der Freien Stadt ein für allemal ein Ende zu machen und in seiner aufsehenerregenden Rede vor dem Völkerbundsrat am 4. Juli Rlarheit in das durch die Haltung des Völkerbundskommissars Lester unerträglich gewordene Ver= hältnis Danzigs zu Genf zu bringen. Nachdem er einleitend auf den Stein des Unftoges eingegangen war, der die neuerliche Ginmischung des Völkerbundes in Danziger Ungelegenheiten veranlagt hatte (Lester hatte bei dem vorjährigen Besuch des Kommandanten eines deutschen Rriegsschiffes gleichzeitig maßgebende Führer der Danziger Oppositionsparteien eingeladen und war wegen dieser groben Taktlofigkeit bei dem diesjährigen Aufenthalt eines deutschen Rriegs= schiffes in Danzig nicht wieder "beehrt" worden), forderte der Senats= präsident im Namen von 400 000 Menschen eine gerechte Neuord= nung. Die Begründung und die Vorschläge bringen wir als hochbedeutsam für die zukunftige Entwicklung in Danzig im Wortlaut:

8. Abschnitt 131

"Die Tatsache, daß die Danziger Regierung hier zum zweiten Male im Berlause eines Jahres sozusagen vor der Weltöffentlichkeit zur Rechenschaft gezogen wird, legt mir aber die Verpflichtung auf, einmal grundsählich auf alle Fragen, die die Freie Stadt Danzig bewegen, einzugehen. Dabei möchte ich betonen, daß ich mich vor meinem eigenen Gewissen, war der Pflicht durchgerungen habe, hier einmal nicht als Beaustragter toter Buchstaben und theoretischer Paragraphen zu sprechen, sondern als Regent von 400000 deutschen Menschen, bie ihr Schicksal nicht auf alle Ewigkeit an den Völkerbund ketten wollen und die Ibeologie dieses Instituts letzten Endes gar nicht verstehen, sondern die, durch Blut und Rasse an das deutsche Volk gebunden, ihre Herzen eine andere Sprache sprechen lassen, als die durch eine wesensfremde Verfassung eingeengte.

Die Danziger Bevölkerung hat mit mir ben Stnbruck, daß ihre Heimat Danzig nicht aus ben Grunden vom Mutterland abgetrennt worden ist, bie man in der Weltöffentlichkeit immer wieder behauptet.

Warum erfolgte benn überhaupt die Abtrennung?

Die Republik Polen sollte einen freien Zugang zum Meere haben, welcher ihr durch den Danziger Hasen gewährleistet wurde. Das neuserstandene Polen hat diesen ungehinderten Zugang zum Meere erhalten. Wie ich ausdrücklich und laut betonen möchte, erhebt das polnische Volk diesen Anspruck zu Recht. Wenn es aber allein nur um diesen Zugang zum Meere zu tun gewesen wäre, hätte man ja unsere Heimat Danzig nicht von Deutschland abzutrennen brauchen. Wenn aus Danzig trotze dem ein sogenannter Freistaat gemacht worden ist, dann möchte man sast annehmen, daß dieses geschah, um im Osten Europas einen dauernden Herd der Unruhe und der Reibung zwischen Deutschland und Polen zu besitzen.

Neben bem Fehlen vieler Hoheitsrechte, die einem selbständigen Staat zukommen, hat es der Völkerbund bisher unterlassen, dieser Freien Stadt Danzig in irgendeiner Form praktisch zu helsen. Weder politisch noch wirtschaftlich hat die Danziger Bevölkerung von seiten des Völkerbundes irgendwelche Vorteile zu spüren bekommen. Die Danziger Bevölkerung muß im Gegenteil sogar jährlich mehrere Millionen Danziger Gulden an Zinsen ausbringen für die zwischen dem Völkerbund und der Freien Stadt gemachten Finanztransaktionen. Weiterhin wird est in der Danziger Oeffentlichkeit als unerträglich empfunden, daß die Höhe der Unterhaltung des Rommissarsdeich empfunden, daß die höhe der Unterhaltung des Rommissarsdeich empfunden, daß die Höhe Einnahmen in Gold und Devisen erhält, in einem krassen Mißverhältnis zu der wirtschaftlichen Avollage der Gesamtbevölkerung steht. Diese Zatsache kann auch dadurch nicht abgeschwächt werden, daß die Hälfte dieses Auswahes von der Republik Polen getragen wird.

Die Danziger Regierung konnte bis jett nicht feststellen, daß sich der Bölkerbund Sorgen um die Beseitigung der Arbeitslosigkeit gemacht hätte. Ich konnte zu meinem Bedauern weiterhin nicht wahrenehmen, daß der Bölkerbund einen Beitrag zur Beseitigung der wirtsichaftlichen Not und des Elends geleistet hätte. Ich konnte schließe lich auch noch nicht sessestellen, daß der Bölkerbund uns irgendwelche Natschläge zur Ankurbelung der Wirtschaft gegeben hätte. Alle diese Sorgen lasten ausschließlich auf den Schultern der Danziger Regierung. Die Regierung allein wird von der Bevölkerung dafür verantswortlich gemacht, daß sie Arbeit und Brot erhält. Die nationalsoziaslistische Regierung hat sich in den vergangenen drei Jahren mit allen ihren Kräften bemüht, dieser Schwierigkeit Herr zu werden. Es ist ihr auch im Rahmen des Möglichen gelungen. Ich persönlich bin

davon überzeugt, daß die Regierung noch viel mehr zum Wohle ber Sesamtbevölkerung hatte leisten können, wenn sie nicht dauernd durch die Sätigkeit des Herrn Lester von dieser wich=

tigen Aufgabe abgelentt worden ware.

Innerlich brohte Danzig als kleinster Staat Europas in diesen vielen Krisenjahren wirtschaftlich zusammenzubrechen. Aeußerlich waren Zank und Streit mit Polen dis zur Regierungsübernahme durch und Sagesprdnungspunkte auf allen Situngen des Völkerbundsrates. Jahre hindurch hat man überall und auch hier im Völkerbund nach Auswegen gesucht, diesen gefährlichen Jündstoff aus dem Pulversaß Danzig zu entsernen. Leider hat der Völkerbund diese Auswege nicht gefunden.

Erst zwei Männer mußten kommen, die es kraft ihrer Persönlichkeit und kraft ihrer Autorität und insbesondere kraft der Größe ihres ehrlichen Wollens fertigdrachten, innerhalb kürzester Frist alle Konfliktstoffe zu beseitigen, Ruhe und Ordnung in die Dinge hineinzubringen und eine sichere Entwicklung für die Zukunst zu gewährleisten: Abolf Hitler, der anerkannte Führer des deutschen Volkes, und Joseph Pilsudski, der große und ehrwürdige Marschall Polens. Beide Goldaten und unvoreingenommen und gradlinig in ihrem Wesen. Wahrlich, zwei Männer, so überragend unter den Großen der Welt, daß ich
es wohl verstehen kann, wenn andere Völker uns um diese beiden Führer
beneiden.

Mit Stolz möchte ich Ihnen und der gesamten Welt ins Gebächtnis zurüdrusen, daß wir Nationalsozialisten in Danzig es gewesen sind, die auf Wunsch unseres Führers Abolf hitler ohne jeden Kommissar und ohne internationale Instanzen in direkter und freismütiger Aussprache mit Polen die Voraussehungen dafür geschaffen haben, daß das Pulver aus dem Pulversaß Europas schnell und sicher

entfernt werden fannte.

In Danzig regiert seitemehr als drei Jahren eine nationalsozialistische Mehrheit, welche zweimal in versassungsmäßiger geheimer Wahl durch das Vertrauen der Bevölkerung bestätigt worden ist. Sie, meine Herren, die Sie diesen Rat des Völkerdundes bilden, bekennen sich zu den Gesehen der Demokratie. Ich bekenne mich ebenfalls zu diesen Gesehen in der wahrhaftigen Bedeutung dieses Wortes. Demokratie bedeutet, daß der Wille einer Mehrheit nach Sitte und Geseh zur Geltung gebracht werden soll. Das Benehmen des jetzigen Kommissar in Danzig geht jedoch daraus hinaus, dieses Grundgeset der Demokratie zu miße achten und einer sich bestruktiv betätigenden Minderheit, die in sich selbst zerrissen und uneins ist, die Möglichkeit zu geben, die versassungsemäßig geschassen Mehrheit in schamlosester Weise zu terrorie sieren.

Notwehr ift das selbstverständliche Recht jedes Menschen, also auch von Nationalsozialisten. Die Minderheit läuft dann aber hin zum Völkerbundskommissar und beschwert sich. Der Rommissar macht Berichte nach Gens, welche die Regierung gar nicht einmal kennt, die aber in der von der Opposition gewünschten Linie verlaufen. Die nationalsozialistische Bewegung in Danzig wird angeklagt, nur berührt est eigenartig, daß gerade diese Bewegung die Soten und Schwerders

letten gehabt hat.

Meine Herren, ich sehe, wenn ich die Zeitungen zur Sand nehme, in vielen Staaten Europas Unruhe, und ich muß Ihnen ehrlich sagen, daß ich vor jedem Staatsmann, ganz gleich, welcher politischen Richtung er angehört, volle Hochachtung habe, wenn er geeignete Mittel und Wege sindet, diese Unruhen in seinem Lande zu beseitigen. Ich habe, meine Herren, auch nichts anderes getan, als daß ich eine durch die Opposition herbeigeführte

8. Abschnitt 133

beginnende Unruhe in Danzig im Reime erstickt habe und mit Mitteln beseitigt habe, die sogar die Zustimmung Ihres Rommissars gefunden haben. Ist das vielleicht Dank und Anständigkeit, daß ich zum Lohn basür mitten aus meiner friedlichen Arbeit heraus wieder hierher zitiert werde?

Sie werben ja auch selbst gemerkt haben, wie die Danziger Oeffentlichkeit auf diese Brüskierung reagiert hat. Sie sollten einmal, meine Herren, die unschuldigen Opfer des Terrors einer vom Völkerbundskommissar bewußt oder undewußt unterstützten oppositionellen Minderbeit sehen. Ich habe als Frontsoldat des Weltkrieges und auch als Rämpser der nationalsozialistischen Idee manchen Toten und manchen Schwerverletzten gesehen, aber derartig gemein und roh zusammengeschossen und zusammengestochene und niedergeschlagene Opfer dieser verdrecherischen Minderheit habe ich nicht für möglich gehalten. Ich wünschte, meine Herren, diese deutschen Opfer ständen hier vor Ihnen vor dem Ratstisch. Sie würden dann mit eigenen Augen sehen, daß die von Ihrem Bertreter geduldete Rampsesweise der Opposition keinen Beitrag zum Frieden und zur Verständigung liesert, sondern eher belastend wirkt.

Durch die Taktik Ihres Rommissars, meine Herren, ist ganz von selbst eine Einstellung gegen diesen Mann entstanden, eine Einstellung, an der nicht die Danziger Regierung schuld ist, sondern einzig und allein der Mann, der die Mentalität der deutschen Danziger Bevölkerung nicht begreift, zumal er nicht einmal ihre Sprache kennt. Wenn Sie wollen, werde ich innerhald kürzester Zeit eine Volksabstimmung in der Freien Stadt Danzig veranlassen, dei welcher die Danziger Bevölkerung selbst in vollkommen freier und geheimer Abstimmung zum Aussbruck bringen soll, ob sie mit dem Wirken Ihres Vertreters eins

berftanden ift ober nicht.

Ich will jedoch nicht mich dem Vorwurf aussetzen, daß ich Ihnen heute lediglich Wünsche und Sorgen der Danziger Regierung und der Danziger Bevölkerung vor Augen geführt hätte, ohne selbst in der Lage zu sein, einen Ausweg aus dieser Situation weisen zu können.

Auswege sind in verschiedener Richtung bin zu finden.

Bum Beispiel der Hohe Rat des Völkerbundes entsendet nach Danzig einen neuen Rommissar mit der Anweisung, ebenso wie alle früheren Kommissare, sich innenpolitisch vollkommen zurückzuhalten und der Größe seiner Stellung und seines Austrages im außenpolitischen Leben Danzigs gerecht zu werden. Hierbei möchte ich offiziell und mit allem Nachdruck betonen, daß ich ermächtigt bin, im Namen der Danziger Regierung die Erklärung abzugeben, daß bei dieser Neuordnung der Dinge sowohl alle aus allen Verträgen und Abkommen resultierenden Rechte der polnischen Minderheit im Gebiet der Freien Stadt Danzig als auch ebenso alle Rechte für den polnischen Staat unangetastet bleiben.

Ober ein anderer Ausweg ware ber, daß der Hohe Kat des Bölferbundes den Beschluß faßt, bei der bevorstehenden Neuordnung und Resorm des gesamten Bölferbundes überhaupt keinen Kommissar mehr nach Danzig zu entsenden. Die vom Bölferbund nach wie vor außzuübende Garantie könnte alsdann in einer direkten Unterstellung und persönlichen Berantwortlichkeit des Präsidenten des Senats als Regierungschef dem Bölkerbund gegenüber übergeleitet werden. Damit ware die Ruhe und Ordnung in Danzig ein für allemal sowohl im

Innern als auch nach außen hin gewährleistet.

Meine Herren, ich habe eingangs ichon betont, daß ich diese Rede nicht in Erwägung juristischer und völkerrechtlicher Bindungen halten

wollte, sondern als Bertreter von 400 000 lebendigen deutschen Danziger Menschen. Hier haben heute nicht Paragraphen, sondern lebende Menschen gesprochen. Der Buchstabe hat in Danzig schon genug Unheil angerichtet und Schiffbruch erlitten. Und wenn hier und da in der Welt auch die Meinung laut geworden ist, daß dieser Bölkersbund in seinem Ansehen gelitten hätte, so glaube ich Ihnen, meine Herren, einen Weg gewiesen zu haben, auf dem Sie einen großen Beitrag zur Wiederherstellung Ihres Ansehens in der Welt leisten können. Sin solcher Beschluß würde eine geschichtliche Sat allergrößten Aussmaßes bedeuten. Für diese geschichtliche Sat wird Ihnen dann nicht nur die Danziger Bevölkerung, sondern die ganze Welt dankbar sein."

Greisers mannhaftes Auftreten in Genf, das ihm am Abend nach der denkwürdigen Kundgebung häßliche Anpöbeleien eintrug, löste in seiner Heimafstadt und natürlich auch im ganzen Reiche ungeheure Begeisterung aus. Aber auch die Weltöffentlichkeit konnte den ebenso ehrlichen wie friedliebenden Worten des Pg. Greiser ihre Achtung nicht versagen. Freilich war der Widerstand gegen die Verswirklichung der gewiß nicht übertriebenen Forderungen noch groß. Aber diese Worte waren der erste Schritt zur Besreiung.

Während noch törichte Alarmgerüchte über den Einmarsch deutscher Regimenter in Danzig von notorischen Friedensstörern verbreitet wurden, während England (!) am 6. Juli in Genf die endgültige Aushebung der Sanktionen gegen Italien erreichte und für stillschweigendes Erlöschen der gegen Italien abgeschlossenen Filseleistungspakte im Mittelmeer sorgte (andererseits durch Nachgeben auf der Meerengenkonferenz in Montreux eine Einigung mit Rußland erzielte) — verlas Reichsminister Dr. Goebbels am Abend des 11. Juli folgende amtliche Erklärung:

Dentich= Teundichafisabkommen

"Ich habe im Auftrage ber Reichsregierung das folgende Kommunique über eine Vereinbarung bekanntzugeben, die heute zwischen der deutschen Reichsregierung und der österreichischen Bundesregierung abgeschlossen wurde. Sie stellt einen weiteren praktischen Schritt auf dem Wege einer friedlichen Entspannung und Entwirrung der europäischen Lage dar.

Ich teile Ihnen nun den Wortlaut des amtlichen Kommuniques mit: "In der Ueberzeugung, der europäischen Gesamtentwicklung zur Auferechterhaltung des Friedens eine wertvolle Förderung zuteil werden zu lassen, wie in dem Glauben, damit am besten den vielgestaltigen wechselzseitigen Interessen der beiden beutschen Staaten zu dienen, haben die Regierungen des Deutschen Reiches und des Bundesstaates Oesterreich beschlossen, ihre Beziehungen wieder normal und freundsschaftlich zu gestalten.

Aus diesem Unlag wird erflärt:

1. Im Sinne der Feststellungen des Führers und Reichskanzlers vom 21. Mai 1935 anerkennt die deutsche Reichsregierung die volle Souveränität des Bundesstaates Desterreich.

2. Jede ber beiben Regierungen betrachtet bie in bem anberen Lande bestehenbe innerpolitische Gestaltung, einschließlich ber Frage bes österreichischen Nationalsozialismus, als eine innere Angelegenheit

des anderen Landes, auf die sie weder unmittelbar noch mittelbar Gin-

wirfung nehmen wird.

3. Die österreichische Bundesregierung wird ihre Politik im allgemeinen wie insbesondere gegenüber dem Deutschen Reiche stets auf jener grundsählichen Linie halten, die der Tatsache, daß Desterreich sich als deutscher Staat bekennt, entspricht. Hierdurch werden die Römerprotokolle ex 1934 und deren Jusätze ex 1936 sowie die Stellung Desterreichs zu Italien und Ungarn als den Partnern dieser Protokolle nicht berührt.

In der Erwägung, daß die von beiden Seiten gewünschte Entspannung sich nur verwirklichen lassen wird, wenn dazu gewisse Vorbedingungen seitens der Regierungen beider Länder erstellt werden, wird die Reichseregierung sowohlwie die österreichische Bundesregierung in einer Reihe von Einzelmahnahmen die hierzu notwendigen Voraussetzungen schaffen."

hier war die Untwort auf den Fragebogenpaffus "Nicht= einmischung"! "Das Abkommen bedeutet einen bemerkenswerten Schritt auf dem Wege des Wiederaufbaues Europas und der Donauländer", stellte Muffolini in einem Untworttelegramm auf Bundes= kangler Dr. Schuschniggs Mitteilung von dem Abschluß bes Bertrages fest. Die Brude zwischen ben beiben beutschen Bruder= völkern war wieder hergestellt; selbst die migtrauischen Bressemanner in London, Baris. Prag konnten nicht leugnen, daß fie von dieser Friedenstat des Rührers überrascht und stark beeindruckt waren. Und die unmittelbare Folge der Pionierarbeit, die Adolf Sitler damit für den Frieden Europas geleistet hatte (und die sehr bald zu eingehenderen deutsch=österreichischen Besprechungen führte). war, daß die geplanten, einseitigen Locarno=Beratungen in Brüssel stunlos geworden waren, zumal Italien seine Teilnahme verweigerte. Die Bereinigung der österreichischen Frage ermöglichte dann im Spät= herbst des Nahres die Schaffung der Achse Rom—Berlin — des "Pfeilers des Friedens in der Erscheinungen Flucht".

Erwähnen wir in diesem Zusammenhang endlich noch das große Frontkämpfertreffen in Verdun mit der ergreisenden Totensehrung, die die deutschen Frontkämpser ihren gefallenen französischen Rameraden erwiesen, und die im Dienste der deutschsenglischen Verständigung stehende Veranstaltung der AnglosGerman Fellowsship in London (14. Juli), auf der Lord Lothian, der verständnissbolle Vorkämpser für eine Revisson in der Mandatsfrage (bzgl. der ehemaligen deutschen Rolonien), u. a. erklärte, England müsse die Initiative zur Zusammenarbeit mit Deutschland ergreisen, dabei jesdoch ein für allemal auf das verzichten, was in Deutschland der Geist von Versailles genannt werde.

Die deutsche Forderung auf Rückgabe seiner Rolonien ist keine imsperialistische Sucht, sondern der berechtigte Anspruch auf Rücksgabe des geraubten Gutes!

Frontfämpfertreffen in Berdun

Die Frage der deutschen Kolonien

#### 9. Abschnitt:

## Recht und Rechtswahrer

Deutscher Juriftentag

Mationals fozialistischer Rechtswahrers bund Der Mai des Jahres 1936 brachte wieder einen "Deutschen Juristentag" in Leipzig. Die Bedeutung dieser "Reichstagung bes Bundes Nationalsozialistischer Deutscher Juristen" (BNGDJ.) (17. bis 20. Mai) fand ihre besondere Unterstreichung durch die Satfache der hier durch den Reichsjuristenführer Bg. Dr. Frank berkundeten Umbenennung des BNGDI. in "Nationalsozialistischer Rechtswahrerbund" (NSRB.), sowie des Wortes "Reichsjuristenführer" in "Reichsrechtsführer". Un die Stelle des "Juristen" alter Prägung tritt so der Rechtswahrer seines Volkes! Diefer bom NGAB. geschaffene und in den Vordergrund gestellte Begriff des "Rechtswahrers" hat sich im Laufe der Zeit tatsächlich im öffentlichen Leben durchgesett; er ist zum Ausdruck eines neuen Berufsinhalts und eines Erziehungsziels geworden und übt damit eine läuternde Wirfung auf die Rechtspflege und die in ihr tätigen Rechtswahrer aus. So bedeutete die Umbenennung des BNSDJ. in NSRB. mehr als eine bloke Namensänderung; sie brachte vielmehr symbolisch zum Ausdruck, daß der Nationalsozialismus Berufsinhalt und Berufsethos des Rechtswahrers geändert hat — im Geiste einer Befinnung auf das Wesen des Rechts und der Rechtspflege als der Durchsehung, Aufrechterhaltung und Besserung der völkischen Ordnung und der Abkehr vom Formalismus der reinen Normenherrschaft.

Der Juristentag 1936 (in bessen Rahmen auch Reichsminister Dr. Goebbels sprach) zeigte wieder den großen Rahmen der Massen-ausmärsche und kundgebungen, wies aber darüber hinaus in seinen Sondertagungen eine wesentliche Vertiefung der wissenschaftlichen Betrachtungsweise aus. Die von ersten Fachkennern auf verschiedenen Gebieten gehaltenen Vorträge brachten zum Teil wesentliche Rlärungen, so z. B. das große Reserat von Staatssekretär Pg. Stuckart über "Partei und Staat". Die Bedeutung dieser Reichstagung des NSRB. kam auch in dem an den Reichsrechtssührer Pg. Dr. Frank gerichteten Untworttelegramm des Führers zum Ausdruck:

"Die Mitarbeit ber beutschen Rechtswahrer am Aufbau bes nastionalsozialistischen Deutschland ift eine ber wichtigsten Voraus-

9. Abschnitt 137

setzungen für das Gelingen unseres großen Werkes. Ich nehme baher Ihr Gelöbnis treuer Mithilse an dieser großen Aufgabe gern entgegen und erwidere Ihre Grüße herzlichst.

Abolf Bitler."

In seiner Abschlußrede erklärte Reichsminister Pg. Dr. Hans Frank:

"... Es gibt heute nur eine einzige Macht in Deutschland, das ist die Macht des Führers, die wiederum beruht auf der Ermächtigung durch das deutsche Bolk, in seinem Namen die oberste Gewalt des Deutschen Reiches auszuüben. Diese Gewalt des Führers ist

nicht aufgeteilt.

Man fann heute nicht von nationalsozialistischer Gesetzgebung, nationalsozialistischer Berwaltung, nationalsozialistischer Rechtsprechung als drei völlig voneinander verschiedenen Bereichen reden. Nein, die einheitsliche nationalsozialistische Führerreichsgewalt teilt bestimmte Aufgaben bestimmten Aufgabenträgern zu, mit der Wirkung, daß nicht eine Gruppe des Staatsdienstes ausgespielt werden kann gegen eine andere. Im Dritten Reich des Nationalsozialismus ist es nicht so, wie in den liberalistischen Spochen, möglich, unter dem Borwand der Unabhängigkeit der Rechtspflege subversive Opposition gegen den einheitslichen Staats und Führerwillen zu treiben.

Sanz gleichgültig, in welcher Funktion des öffentlichen Bereiches ein Repräsentant des obersten Führerwillens steht, seine gesamte Macht bezieht er aus dieser Legitimation durch den Führer. Jedes Volk will eindeutig und klar geführt werden. Jedes Volk will wissen, woran es ist bezüglich der Willenshaltung seiner Führer. Wenn man aber dieses Prinzip anwendet, dann ist es unmöglich, daß in den Staatswillensbereich einer vom Volk autorisierten Spite und deren Vertreter irgendwie auf dem Umweg über die unabhängige Gerichtspraxis Wirrnis,

Unklarheit oder Vertrauensunwürdigkeit eingeschleppt wurde.

Das deutsche Reichsleben ist unter der Führung Abolf Sitlers und des Nationalsozialismus ein einheitlicher, stäh-

lerner Willensorganismus geworben ...

... Man benke nur baran, daß das große Shstem des Römischen Weltreiches vor allem auch zusammengehalten wurde durch die große Shstematik des klassischen Römischen Rechts. So wollen wir für unser Deutsches Reich auch eine Reichsrechtspflege schassen, die staatserhaltend und geschichtsbetont der Größe des Nationalssissius gerecht wird.

Damit vertragen sich nicht kleinliche Sonderinteressentenbestrebungen, damit verträgt sich nicht die Sendenz, für jedes detaillierte Sozialgebiet innerhalb der völkischen Gemeinschaft eine eigene detaillierte Gerichtsvordnung und Gerichtszuständigkeit aufzubauen. Dieser Atomisierung gegenüber mussen wir als deutsche Rechtswahrer die Sinheit des

nationalsozialistischen Reiches betonen.

Außerhalb der Autorität des Reiches gibt es keine Rechtsautorität, und auf die Dauer kann man sich dieser Einheit der Rechtsautorität auch von keiner Seite widersetzen. Der Nationalsozialismus hat von Ansang an mit allen Sonderbestredungen in Deutschland aufgeräumt. Wollen wir auch in diesem Punkte als nationalsozialistische Rechtszwahrer sestbleiben!

Wenn aber diese große Ausgabe des deutschen Rechtslebens mit dem vollen Vertrauen des Bolkes, des Reiches und der Bewegung erfüllt werden soll, dann ist uns nationalsozialistischen deutschen Rechtswahrern die große Ausgabe gestellt, der Erziehung des deutschen Rechtswahrers 3u diesem hohen Dienste unsere Hauptaufmerksamfeit zu schenken.

Reichsrechtsführers Die Erziehung bes Rechtswahrers zum Träger völkischer Ueberzeugung und völkischer Hoffnung auf dem Gebiete des Rechts ist die entscheidendste aller Aufgaben, denn nur von einem in diesem Sinne höchstqualisizierten und bestausgebildeten Rechtswahrer wird jene Autorität des Wirkens ausstrahlen, die bewirkt, daß der Volksgenosse auch dann in einer richterlichen Entscheidung das Recht achtet, wenn diese Entscheidung in einem konkreten Prozes gegen ihn

ausfällt.

Dabei ist nie zu vergessen, daß der Nationalsozialismus sowohl Erlebnisinhalt wie auch Erkenntnisinhalt bes beutschen Bolkes geworden ift. Der Nationalsozialismus enthält die letten entscheidenden großen Wahrheiten des deutschen Lebens. Das Parteiprogramm ber NGDUP. hat für die Erziehung des beutschen Rechtswahrers ebenso entscheidende Bedeutung wie das Buch bes Führers "Mein Rampf". Das Parteiprogramm ift für das Rechtsbenten und die Rechtswirklichkeit des Dritten Reiches gultig, nicht als formales Gefet, sondern traft bes ichopferischen Willens bes Führers. Das Parteiprogramm hat nicht formale Gesetzektraft, es ist aber eine Leitlinie für die Entscheidung in allen sozialen Problemen des beuts schen Volkes ebenso wie für die Lösung geschichtlicher Aufgaben. Da in dem Parteiprogramm die letten Ziele der AGDUP. erkennbar find, hat es ein stetes hilfsmittel des deutschen Rechtswahrers in Rechtswissenschaft, in Rechtslehre und Rechtspraris zu sein. Das Parteiprogramm ist die Entwicklungslinie des deutschen Lebens. Jeder Rechtswahrer muß sich in seinem Denken und Wirken, in seinem Urbeiten und Streben an diese Linie halten....

... Ueber all unserem Wirken und Streben aber, meine lieben Rameraden, steht die nationalsozialistische Sat unseres Führers. Ihr verdanken wir unser Wirken, unsere Freiheit, unsere Ehre und unser Recht. Und so heben sich zum Schluß bes Juriftentages 1936 unfere Ohren und Bergen empor zu bem, der einsam herausgehoben aus ben Urtiefen beutscher Geschichte über und die Wache halt. Unser Führer hat das Deutsche Reich, das deutsche Bolf und bas deutsche Recht befreit. Wir wären als Rechtswahrer nichts als ein Kongreß, wenn nicht unser Wirken in die Zeit des Führers fiele. Unser Planen für die Neugestaltung bes beutschen Rechtslebens ware nichts, wenn es nicht getragen würde von der Macht des nationalsozialistischen Rämpfertums in den Scharen bes Führers, und unser Appell an das Gewissen im Recht und unser Wort von der Unabhängigkeit des Nichters wäre nichts, wenn nicht ein starkes, wiedergewonnenes Reich dieses Rechtsgewiffen und diese unabhängige Rechtsarbeit gewährleiften murbe. Ein Gericht gilt nicht mehr, als es an Autorität durch bas Reich besitt, in beffen Namen es fpricht. Aur weil wir Rechtswahrer ber Epoche Abolf Bitlers sind, haben wir bie Rraft 3u neuen Formen, zu neuen großen Zielen erhalten.."

Afademie für Deutsches Recht

Internationaler Kongreß für gewerblichen Rechtsschut

Von der vielgestaltigen und ununterbrochenen Arbeit der Afas demie für Deutscheß Recht verdient besondere Hervorhebung der wenige Tage nach dem Juristentag abgehaltene "Internationale Rongreß für gewerblichen Rechtsschuh" (1. dis 6. Juni in Berslin), dei dem 43 Staaten mit etwa 500 Persönlichkeiten vertreten waren. Im Mittelpunkt des Interesses stand hier die im Mai in Deutschsland vollbrachte Neuregelung des Patentwesens, die weiter unten noch eingehender erläutert werden wird. —

139

Bei ben Gesethen und Berordnungen des Nahres 1936, die fich mit Bettere der Rechtspflege befassen, handelt es sich im wesentlichen um die Ausgestaltung der bereits in den Vorjahren geschaffenen Vereinheit= lichung der Ruftig im Reich (fiebe Band 1934, Seite 370, und Band 1935. Seite 52 bis 55). So waren die auf diesem Gebiete im Sahre 1936 getroffenen Maknahmen durchweg nicht von allgemein überragender Bedeutung, da bereits in den Vorjahren das Wesentliche zur Vereinheitlichung und Verreichlichung der Austig getan worden war. Im großen und ganzen beschränkten sich daher diese Magnahmen jett auf die Beseitigung ber Verschiedenartigkeit von landesgeseklichen Vorschriften auf einzelnen Gebieten ber Rechtspfleae.

Magnahmen zur Vereinheit-

Als wichtig muß das "Gefet über den Volksgerichtshof und über bie fünfundamangigfte Menderung bes Befolduna8= gesetzes" vom 18. Abril angesehen werden, dessen wesentlicher Inhalt und Zweck barin besteht, daß der Bolksgerichtshof, der im Rahmen des "Gesetzes zur Uenderung von Vorschriften des Strafrechts und Strafverfahrens" vom 24. April 1934 (fiehe Band 1934, Seite 372) als Sondergericht neu geschaffen worden war, nunmehr zum ordent= lichen Gericht im Sinne des Gerichtsverfassungsgesetzes erklärt wird (Art. I & 1). Nach den bisherigen Bestimmungen war der Boltsa Bellsgerichtsbof gerichtshof als reichsrechtlich gestelltes Sondergericht zur Aburteilung von Hoch- und Landesverratsverbrechen bestellt worden, wenn er auch in verschiedenen Beziehungen bereits in den Aufbau der ordentlichen Gerichtsbarkeit eingefügt worden war. Durch seine Urbeit hatte sich der Volksgerichtshof nunmehr als ein erst= und zugleich lettinstanz= liches Oberstes Gericht in Hoch- und Landesverratssachen hohes Unsehen im Volk und in der Justig erworben und sich "als Kristalli= sationspunkt" oberftrichterlicher Strafrechtsprechung erwiesen. Seine Einordnung in die ordentliche Gerichtsbarkeit konnte baber nicht bis zur Neuschaffung des Gerichtsverfassungsgesetzes aufgeschoben werden.

Bolfegerichtshof und über die filnfund= zwanzigste Abänderung bes Befoldungs.

Im einzelnen find folgende Bestimmungen hervorzuheben: Art. 1 § 3 bestimmt, wie bies bei jedem ordentlichen Gericht der Fall ift, bag Prafident, Senatsprafibenten und Rate (mit bem Namen Bolksgerichtsrate, Prafident bes Volkagerichtshofes und Genatsprafident beim Volkagerichtshof) auf Lebenszeit (bisher nur für funf Jahre) ernannt werden und die Befähigung zum Richteramt besitzen, sowie das 35. Lebensjahr vollendet haben mussen. Die Ernennung erfolgt auf Vorschlag des Reichsiuftigminifters burch ben Führer und Reichstangler. - § 4: Die ehrenamtlichen Mitglieder werden vom Führer und Reichskangler auf Vorschlag bes Reichsjustigministers für die Dauer von fünf Jahren bestellt. — Nach § 7 wird beim Volksgerichtshof eine besondere Staatsanwaltichaft mit mehreren Reichs- und Staatsanwalten gebilbet. Bisher versah biefe Funktion die Reichsanwaltschaft beim Reichsgericht. -Urt. II bringt lediglich bie nach Urt. I notwendigen Ergangungen und Menderungen bes Besolbungsgesetes.

Sinn und Zwed der Strafe

Die "Verordnung zur Durchführung des Gesehes über den Volksgerichtshof und über die fünfundzwanzigste Uenderung des Besoldungsgesehes" vom 18. Upril brachte dann die Bestimmungen über den verwaltungsmäßigen Ausbau des Volksgerichtshoses zum ordentlichen Gericht.

Der Präsident des Volksgerichtshofes, Staatsminister a. D. Pg. Dr. Thierack, sagte (am 24. September in Dresden im Rahmen einer Jahresversammlung des Deutschen Reichsverbandes für Gerichtshilfe, Gefangenen- und Entlassungsfürsorge) über Sinn und Zweck der Strafe:

.... Sinn und Bwed ber Strafe fann nach unferer heutigen Auffassung bemnach nur aus dem Begriff der Boltsgemeinschaft heraus verstanden werden. Jeder auf Störung der Boltsgemein= Schaft gerichtete und betätigte Wille verdient Strafe. Auch wir segen eine Schuld voraus. Diese mißt fich aber nicht nach früheren Magen. Denn Ginn und 3wed ber Strafe ift heute, den Angriff auf die Volksgemeinschaft, den eine jede Straftat bedeutet, zu fühnen. Das für eine Straftat in ber Bolksgemeinschaft vorhandene Guhnebedürfnis ist ber Sinn und 3med ber Strafe. Der Sater hat ber Volkagemeinschaft gegenüber eine Schuld auf fich geladen, die er zu fühnen hat, und bas hat die Gemeinschaft zu fordern... Nicht der Schaden, den der Sater angerichtet hat, die Verletung des Rechts= gutes, bie Person bes Saters, fein mehr ober weniger ftarter verbrecherischer Wille, die Große seines Leichtsinns oder seiner Gleichgültigkeit erklaren ben Ginn und 3wed ber Strafe, - fie allein find Magstabe für bie Strafbemeffung. Aus bem Gemeinschaftsgefühl hat der Richter die Strafe nach dem Guhnebedurfnis des Bolfes als Guhne zu fordern, und nach ihm richtet fich ber Bollzug aus . . . "

Berordnung ber Neichsregierung über die Zuständigkeit der Sondergerichte Durch die "Verordnung der Reichsregierung über die Zusständigkeit der Sondergerichte" vom 5. Februar wurde die Zusständigkeit der Sondergerichte auf Zuwiderhandlungen gegen den durch ein früher ergangenes Gesetz geschaffenen § 134a des StG3. ausgedehnt.

Nach diesem Paragraphen werden öffentliche Beschimpfungen und Berächtlichmachungen des Reichs, seiner Farben und Flaggen und der Wehrmacht unter Strase gestellt. Im § 134b StGB. ist eine ähnliche Strasbestimmung für Beschimpfungen der NSDUB, und ihrer Gliederungen enthalten. Während letztere vom Sondergericht abgeurteilt wurden, waren die Zuwiderhandlungen gegen § 134a von den ordentslichen Gerichten abzuurteilen. Nach der neuen Verordnung sind die Sondergerichte jetzt auch zuständig für diese Fälle aus § 134a.

Die Amtstracht der Richter Auch in den äußeren Formen kam die nationalsozialistische Ausgabe der Justiz zum Ausdruck — in den Bestimmungen über die Amtötracht der Richter und Beamten bei den verschiedenen Gerichten. Im Laufe des Jahres 1936 hat der Führer und Reichskanzler sämtslichen Richtern und Beamten der ordentlichen Zivils und Strafgerichte und ebenso Berwaltungsgerichte, soweit sie bisher schon zum Tragen einer Amtötracht berechtigt und verpflichtet waren, das Hoheitszeichen, das auf der rechten Brustseite zu tragen ist (wie bei der Wehrmacht)

verliehen (für den gesamten Bereich der Auftigverwaltung durch Erlag bom 19. Juni, für das Reichswirtschaftsgericht durch Erlaß vom 31. Juli, für das Reichsversicherungsamt und das Reichsversorgungsgericht durch Erlaß vom 10. September, für das Reichserbhofgericht durch Erlaß vom 30. September, für die Verwaltungsgerichte durch Erlaß vom 22. November). Bemerkenswert ist, daß durch den zuerst genannten Erlaß betr. die Auftizverwaltung gleichzeitig auch bestimmt wurde, daß die Mitalieder des Volksgerichtshofes die gleiche Robe tragen wie die Mitglieder des Reichsgerichts (nämlich in roter Garbe nach besonderem Muster). Damit ist nach außen hin sinnfällig zum Ausbruck gebracht, daß es sich beim Volksgerichtshof um ein dem Reichsgericht gleichgestelltes Oberftes Gericht des Reiches handelt. Der Präsident des Volksgerichtshofes trägt außerdem eine Umtskette in Gold mit dem Hoheitszeichen. -

Auf dem Gebiet der ständischen Ordnung der Rechtswahrer sei Reichsrechts insbesondere die am 21. Gebruar erfolgte "Bekanntmachung der neuen Fassung ber Rechtsanwaltsordnung (Reichsrechts= anwaltsordnung)" erwähnt. Diese Neubekanntmachung der Rechtsanwaltsordnung mar durch das "Gesett zur Uenderung der Rechts= anwaltsordnung" vom 13. Dezember 1935 (fiehe Band 1935, Seite 267 bis 268), das bekanntlich einschneidende Neuerungen (3. B. Probe= und Anwärterdienst ber Anwaltsassessoren) gebracht hatte. und durch die früheren zahlreichen Alenderungen notwendig geworden. Denn die Rechtsanwaltsordnung war wegen dieser Uenderungen jett recht unübersichtlich; zugleich war auch ein gewisser Abschluß auf diesem Gebiete erreicht, so daß eine Neufassung der gesamten Unwaltsordnung zwedmäßig und gerechtfertigt war.

Bemerkenswert sind an dieser Neubekanntmachung insbesondere auch Einleitung und Vorspruch, wo es heißt: Der Rechtsanwalt ist der berufene unabhängige Berater in allen Rechtsangelegenheiten. Sein Beruf ist kein Gewerbe, sondern Dienst am Recht! - (Aus dieser Feststellung, daß der Anwaltsberuf kein Gewerbe ist, hat dann auch das am 1. April 1937 in Kraft getretene neue Gewerbesteuers gesetz die Folgerung gezogen, indem es die Anwälte für nicht mehr gewerbesteuerpflichtig erklärte.) Hervorzuheben wäre noch die Bestimmung im 5. Abschnitt, wonach auch die Zulassung als Rechts= anwalt beim Reichsgericht (ebenso wie alle sonstigen Zulassungen) bom Reichsminister der Justiz im Einvernehmen mit dem Reichs= führer des NSRB. außgesprochen wird (§ 107).

Nach § 117 der Reichstrechtsanwaltsordnung stellt der Reichs= iustizminister die erste Satung ber Reicherechtsanwaltskam= mer auf, die dementsbrechend am 21. September erlassen wurde.

anwaltsordnung

Satung ber Reichsrechts= anwaltstammer Aus biefer Satung sind bemerkenswert: Art. 9, wonach die Reichsrechtsanwaltskammer alleinige Trägerin bes Gesamtvermögens ber Anwaltschaft ift. Die einzelnen Unwaltstammern in ben Oberlandes. gerichtsbezirken genießen feine Gelbständigkeit mehr; fie find lediglich Berwaltungszweigstellen ber Reichsrechtsanwaltskammer. Urt. 13 schafft ben zur Sicherstellung ber Besoldung ber Affessoren im anwaltlichen Probe- und Unwärterdienst eingeführten Fonde, ber bon ber Reichsrechtsanwaltstammer aus einem zu biefem 3wede vorgesehenen Seil der Beitrage gebildet wird. Auf Antrag wird den Unwaltsaffefforen, deren ausbildende Anwälte das vorgesehene Gehalt nicht aufbringen konnen, aus diefem Fonds das einheitlich festgefette Gehalt gezahlt.

Wefet gegen den erprefferifchen Rindebraub

Auf dem Gebiete des Strafrechts ift vor allem das am 22. Juni erlassene "Gesetz gegen erpresserischen Rindegraub" zu nennen, das für dieses Verbrechen die Todesstrafe einführte! Die Veranlassung dieses Gesetzes ist aus seiner Begründung ersichtlich. Es heifit dort:

"Der erpresserische Rindesraub ift ein Verbrechen, das in ben letten Sahren große Staaten beimgesucht hat. In Deutschland find bigher Falle diefes Berbrechens berichwindend gering gewesen. Bor wenigen Sagen hat fich jedoch ein Fall ereignet, ber Unlag gibt, mit energischen gefetsgeberischen Magnahmen vorzugehen. Um bas Uebel an ber Wurgel außzurotten, ist ber erpresserische Rindegraub, an einem Rinde begangen, mit dem Sode bedroht worden. Das Gefet hat rudwirkende Rraft

bom 1. Juni 1936 an."

Der Fall, den die Begründung anführt, hatte sich am 16. Juni 1936 in Bonn ereignet. Der 12jährige Sohn eines Raufmanns war hier von einem mehrfach, u. a. wegen Klndesentführung, vorbestraften Mann unter der Angabe, sein Vater sei von einem Autounfall be= troffen worden, aus der Schule in den Wald gelockt und dort im Unterholz an einen Baum gebunden worden. Darauf hatte der Ber= brecher den Vater des Kindes durch einen Brief aufgefordert, einem Boten 800 RM. zu übergeben, widrigenfalls fein Sohn in einer Badewanne ertränkt werden wurde! (Der Täter ist auf Grund dieses Gesetzes vom 22. Juni 1936 am 30. Juni 1936 zum Tobe verurteilt worden.)

Seit der Entführung des Sohnes des Ozeanfliegers Lindbergh ist der erpresserische Kindesraub ein Verbrechen, das in den Vereinigten Staaten von Amerika an Häufigkeit ständig zunahm. Um diese Ver= brechensform, die eines der edelsten menschlichen Gefühle, die Eltern= liebe, zur Grundlage von Erpressungsmanövern macht, im Reime zu erstiden, bevor eine weitere Beunruhigung bes öffentlichen Lebens, wie dies in den Vereinigten Staaten der Fall war, erfolgte, hat bas Dritte Reich die schärfste Strafart, über die es verfügt, die Tobes-

strafe, für den erpresserischen Rindesraub angedroht.

Früher konnte ber erpresserische Rindesraub nur als Berbrechen baw. Vergeben gegen bie §§ 255, 235 Abf. 1 (nicht Abf. 3), 239 St. GB. bestraft werden. Auf biesem Wege konnte man nur zu begrengten 9. Abschnitt 143

Buchthausstrafen und zu lebenslänglichem Buchthaus nur dann gelangen, wenn die selten vorkommenden Fälle des § 251 in Verbindung mit § 255 StGB. gegeben waren. Sicherungsverwahrung konnte nur angeordnet werden, wenn die hierfür sestgelegten besonderen Voraussetzungen der §§ 20a und 42e vorlagen.

Bemerkenswert ist, daß das Gesetz sich rückwirkende Rraft beigelegt hat.

Das "Gefet gur Aenderung bes Strafgefetbuches" bom 2. Ruli brachte auf drei Gebieten wesentliche Uenderungen gegenüber dem bisher geltenden Recht. Neu war insbesondere auch die Strafandrohung gegen die Wehrmittelbeschädigung. Die Ginführung der allgemeinen Wehrpflicht hatte das Bedürfnis, die Wehrmittel und sonstigen Einrichtungen der Wehrmacht unter einen besonderen Schutz zu stellen, wieder wach werden laffen. Die Strafdrohungen wegen bloker Sachbeschädigung mußten für den Strafschut der in Entwicklung befindlichen Wehrmacht als unzulänglich angesehen werden. Durch das Gesetz zur Aenderung des Strafgesethuches vom 28. Juni 1935 (siehe Band 1935, Seite 271 bis 277) war beshalb ein Sondertatbestand der Wehrmittelbeschädigung (§ 143a) in das Strafgesethuch eingefügt worden, der jedes Beschädigen, Zerstören und Unbrauchbarmachen von Wehrmitteln und Einrichtungen der Wehrmacht mit Gefängnisstrafe nicht unter 1 Monat bedrohte. Für besonders schwere Fälle wurde sogar Zuchthaus oder Todesstrafe angedroht. Die Erfahrungen lehrten jedoch, daß diese starke Verbesserung des Strafschutzes der Wehrmittel noch nicht allen Bedurfnissen genügte, denn dieser Strafschutz wurde nur dem bereits fertigen Wehrmittel zuteil. Nicht bestraft werden konnte jedoch nach diesem Geset ein bei der Herstellung eines Wehrmittels begangener Sabotageakt. Diefe Lucke des geltenden Gesetes schlieft jest das neue Gesetz durch Schaffung des § 143a Abs. 2, der den Schutz der Wehr= mittel schon in ihrem Herstellungsstadium verwirklicht. Nach ihm wird jeder bestraft, der einen solchen geschützten Gegenstand wissentlich fehlerhaft herstellt. Neben dem Hersteller wird nach Abs. 2 auch derienige bestraft, der einen solchen Gegenstand wissentlich sehlerhaft liefert. Solche Falle konnten bisher nur dann bestraft werden, wenn der Bertragsbruch während eines Rrieges oder bei drohender Rriegs= gefahr begangen war. Nach der neuen Strafvorschrift des Abs. 2 wird jede wiffentlich erfolgte fehlerhafte Lieferung in Rrieg&= und Friedenszeiten bestraft. Der Strafschutz wurde durch 21bf. 1 bes § 143 dahin erweitert, daß neben den eigentlichen Wehrmitteln nicht mehr nur die Einrichtungen der deutschen Wehrmacht, sondern alle Ginrichtungen, die der deutschen Landesverteidigung dienen, in den Strafsout einbezogen werden.

Gefen jur Nenderung des Strafgefenbuches

Behrmittelbeschädigung

Im Zusammenhang hiermit steht die durch das gleiche Aenderunas= gesetz vorgenommene Umgestaltung in der Behandlung der unterlassenen Anzeige (§ 139 StGB.). Es hatte sich als Lücke im Gesek herausgestellt, daß Mitwisser von dem Plan einer Wehrmittel= beschädigung, die hiervon nicht rechtzeitige Anzeige erstatten, nicht bestraft werden konnten. Dies ist nach ber neuen Vorschrift jest möglich.

Berletung der Berfcwiegen-heitspflicht

Weiter ist im neuen Gesetz von Bedeutung die neue Behandlung ber Verletung der Verschwiegenheitspflicht. Durch ben neuen § 353b wird der Bruch der Amtsverschwiegenheit mit Strafe bedroht.

(Die bisherige Strafdrohung, die zum Teil nur disziplinärer Urt war, reichte nicht aus.) § 353b bedroht ben Beamten ober früheren Beamten, ber ein ihm zur Ausübung seines Amtes anvertrautes oder zugänglich gewordenes Geheimnis unbefugt offenbart. In Abs. 2 find ben Beamten Die Angestellten, Die burch Bandichlag verpflichtet find, gleichgestellt. Durch den neuen § 353c ift ein besonderer Schut fur als geheim oder vertraulich bezeichnete amtliche Schriftstücke sowie vertrauliche Mitteilungen geschaffen worden. Auch der Nichtbeamte fällt unter die Strafandrohung.

Geraffreiheit von Straffreiheit" vom 23. April. Dieses neue, dritte Strafse den Gehartstages des Kührers nach den freiheitsgeset ist anläglich des Geburtstages des Führers nach den letten großen Wahlen ergangen. Es erfaßt drei Gruppen von Straf= taten:

> 1. folde, zu benen fich ber Sater burch Uebereifer im Rampf für ben nationalsozialistischen Gedanken hat hinreißen laffen (§ 1 nur folde vorfähliche Sandlungen, die ben Sod eines Menschen herbeigeführt haben oder bei denen die Urt der Ausführung oder die Beweggrunde eine gemeine Gesinnung des Taters erkennen laffen, sind ausgenommen); 2. geringfügige Straftaten, d. h. solche, durch die nicht mehr als ein Monat Freiheitsstrase oder Geldstrase in entsprechender Höhe verwirkt ist, und zwar ohne Unterschied des Charakters der Sat (§ 2): 3. befdimpfende und beleidigende Aleuferungen gegen Staat und Partei, leitende Berfonlichkeiten von Staat und Partei und sonstige im politischen Meinungsstreit begangene Beleidigungen und Körperverletzungen, wenn das rechtsfräftige Urteil eine Fretheitsstrafe von nicht mehr als sechs Monaten ober Gelbstrafe verhängt hat (§ 3). — Art und Maß ber Vergunstigung, Die bas Geseth gewährt, ift bei jeder dieser drei Gruppen verschieden. Bei ber erften Gruppe gewährt das Geset Straffreiheit in Form der Niederschlagung an-hängiger Bersahren und des Erlasses rechtskräftig erkannter Strafen, ohne Rücksicht auf Art und Höhe der zu erwartenden oder bereits zuerkannten Strafe. Dasfelbe gilt bei ber zweiten Gruppe. Bei ber britten Gruppe ift jedoch eine Niederschlagung anhängiger Berfahren nicht gewährt worden. Bier ift nur ein bedingter Erlag rechtsfraftig erkannter Strafen möglich.

> Die Amnestie erftredt sich nicht auf a) Dienstvergeben ber Beamten, die dienststrafrechtlicher Berfolgung unterliegen (bies galt ichon bei den vorangegangenen Umneftien), b) Berftoge von Golbaten und

Ungehörigen des Reichsarbeitsbienftes, die mit Dienftstrafen bestraft werden, c) Berftoge, die einer ehrengerichtlichen Uhndung unterliegen, insbesondere auch Berstöße, auf die die soziale Chren= gerichtsbarkeit der Arbeit und des Handwerks sich erstreck, und schlieflich d) alle Ordnungsstrafen nicht frimineller Urt.

In diesem Zusammenhang sei auch an das "Geset über die Gewährung bon Straffreiheit bei Devisenzuwiderhandlungen" vom 15. Dezember erinnert, das bereits im 6. Abschnitt behandelt wurde. -

Die Festigung ber neben ber staatlichen Juftig felbständig wirken= ben Parteigerichtsbarkeit tam in dem "Gefet über die Bereidi= aung burch die Parteigerichte" (30. September) zum Ausdruck, durch welches die Parteirichter in dem Verfahren vor den Parteis gerichten der NSDUB., soweit sie die Fähigkeit zum Richteramt haben, ermächtigt werden, Zeugen und Sachverständige zu ber= eibigen.

Gefet über die Vereidigung durch bie Parteigerichte

Das "Gefet über die Vernehmung von Ungehörigen der NSDUP. und ihrer Gliederungen" (1. Dezember) bestimmte, in welchen Fällen politische Leiter ein Aussageverweigerungsrecht haben. Diese Vorschriften sind analog denjenigen über das Aussageverweige= rungsrecht ber Beamten gestaltet.

Befet fiber bie Bernehmung von Angehörigen der NSDAP. und ihrer Glieberungen

Aus dem bürgerlichen Recht ist das bereits im 7. Abschnitt an= geführte "Gesek zur Aenderung des Reichsmietengesetzes und bes Mieterschutgesetes" vom 18. April anzuführen, insbesondere aber die grundlegende Neuregelung des Patentwesens:

Neuregelung bes Batent wesens

Patentgefet

Diese Regelung brachte das "Patentgeset" vom 5. Mai. - Die Wünsche nach Uenderung des alten Patentgesetzes (vom 7. April 1891) find schon lange vor dem Rriege lebhaft erörtert worden. Bereits im Jahre 1913 hatte die Reichsregierung Veranlassung genommen, den Entwurf für ein neues Gesetz auszuarbeiten und zu veröffentlichen. Durch Rrieg und Nachkriegszeit wurde der Fortgang der Reform unterbrochen. Erft im Jahre 1928 wurde der Entwurf eines Gesetzes Bur Uenderung der Gesetze über den gewerblichen Rechtsschut, darunter vornehmlich des Patentgesetzes, dem vorläufigen Reichswirt= schaftsrat vorgelegt und dann nach verschiedenen Alenderungen mit Zustimmung des Reichstats dem Reichstag zur Verabschiedung unterbreitet. Infolge der wiederholten Reichstagsauflösungen ist er jedoch nicht zur Beratung gelangt. Erft mit ber Machtergreifung burch den Nationalsozialismus erhielten die Arbeiten zur Neugestaltung bes Batentrechts einen träftigen Auftrieb und neue Ideen.

Der Nationalsozialismus erkennt in den schöpferischen Rraften des beutschen Volkes einen ber bedeutsamsten Grundpfeiler für das Wohl bes Gemeinwesens und für den kulturellen, wirtschaftlichen und geiftigen Fortschritt der Nation in ihrem Rampf um die Weltgeltung. Wesentliche Aufgabe des neuen Gesetzes war es daher, die Träger dieser Kräfte zu sördern, ihnen ihre Rechte zu sichern, andererseits aber auch die Erfindungen der Gesamtheit des Volkes dienstbar zu machen. Das neue Patentgeset verwirklicht diese Grundgedanken, indem es einerseits dem Ersinder ehrende Anerkennung für seine Leistung und angemessenn Anteil an ihren wirtschaftlichen Ergebnissen sichert, andererseits aber auch der Volksgemeinschaft in dem ersorderlichen Umfang Zugang zu den Fortschritten der Technik verschafft.

Neben diesen Hauptzielen soll durch das neue Patentgeset die durch mehrfache Aenderungen beeinträchtigte Uebersicht wiederhergestellt werden und das deutsche Recht den internationalen Vereinbarungen, die auf den Konferenzen zur Revision der Pariser Verbandsübereinstommen zum Schutze des gewerblichen Eigentums in Haag (1925) und in London (1934) zustandegekommen waren, angepaßt werden.

Gegenüber dem alten Patentgeset ist neu vor allem die Proklamierung des Erfinderrechts, d. h. die Anerkennung des Erfindergrundsates unter Ablehnung des disher geltenden sogenannten "Ansmelderprinzips", nach welchem rein formal das Patent dem Anmelder, der ja in vielen Fällen mit dem Erfinder nicht identisch ist, zugessprochen wurde. Neu ist vor allen Dingen die Formulierung des § 8, welcher der Reichsregierung das Recht gibt, die Erfindung zur Försberung des Wohles der Volksgemeinschaft zu benuhen. Auch die Interessen der Landesverteidigung sind durch den neuen § 8 gewahrt.

Gebrauch 8muftergefet

Um gleichen Tage (5. Mai) erging bas "Gebrauchsmuftergefet". Das Gebrauchsmusterrecht ist sowohl seinem sachlichen Inhalt nach wie auch hinsichtlich der Verfahren, die in seinen Angelegenheiten stattfinden, eng mit dem Patentrecht verknüpft. Die Neugestaltung des Patentrechts mußte daher auch den Erlaß eines entsprechend geänderten Gebrauchsmustergesetes mit fich bringen. Aus dem Batent= gesetz sind in das Gebrauchsmustergesetz u. a. die Magnahmen übernommen worden, welche die Ersehung des Anmelderprinzips durch das Erfinderprinzip zum Gegenstand haben, ferner die Bestimmungen über das erweiterte Vorbenutungsrecht der öffentlichen Hand, die Möglichkeit, den Schutzegenstand unabhängig vom Willen des Schutzrechtinhabers zur Förderung des Wohles der Volksgemeinschaft, ins= besondere zum Zwecke der Landesverteidigung, benutzen zu können. Eine praktische und selbständige Neuerung weist das Gebrauchsmufter= gesetz insofern auf, als das Verfahren zur Löschung von nichtschutz fähigen Gebrauchsmustern von den ordentlichen Gerichten auf das Reichspatentamt übertragen worden ist.

Der 5. Mai brachte außerdem das neue "Warenzeichengefet". Das bisher geltende "Geset zum Schute ber Warenbezeichnung" bom 12. Mai 1894 hatte sich in der Regelung des patentamtlichen Verfahrens zur Eintragung und Löschung von Warenzeichen an bas alte Patentgeset vom 7. April 1891 angelehnt. Nachdem dieses Patent= geset geändert und neugefakt worden ist, mukte auch das Warenzeichengeset dem neuen Patentgeset angepaßt werden. Außerdem wurde die Gelegenheit benutt, den Gesetzeltoff übersichtlicher zu gestalten und verschiedene sachliche Verbesserungen der bisherigen Bestimmungen durch Aenderungen und Erganzungen vorzunehmen. Weiter find die Ergebnisse, die die Konferenzen von Hagg 1925 und bon London 1934 zur Revision ber Parifer Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Gigentums gezeitigt haben, in das Geset eingearbeitet worden. Es handelt sich dabei bor allem um den Schutz der notorisch bekannten Marke, um die Erweiterung des Schukes der Staatshoheitszeichen gegen warenzeichenmäßige Verwendung und um gewisse Erleichterungen für die Uebertragung der Marke.

Im Rahmen der Materie des Patentwesens seien außerdem erwähnt das "Geset über die patentamtlichen Gebühren" (5. Mai), die Worschriften "Berordnung über die Buweifung der Patentstreitsachen an die Landgerichte" (10. Geptember) und die "Berordnung über das Berufungsverfahren beim Reichsgericht in Patent= sachen", sowie die "Berordnung über das Reichspatentamt"

bom 6. Juli. —

Die Arbeiten zur Strafrechtsreform wurden im Jahre 1936 wesentlich vorwärtsgetrieben. Und sowohl die Strafrechtskommission reform unter bem Reichsleiter des Reichsrechtsamtes, Dr. Hans Frank, wie auch die Arbeiten der unter Leitung des Reichsjustizministers Dr. Gürtner stehenden amtlichen Strafrechtskommission führten zu je einem Entwurf, — mit denen sich nun die Kabinettssitzungen der Reichsregierung befassen. Aufgabe und Richtschnur eines nationals sozialistischen Strafrechts ist der Schut, der Volksgemeinschaft!

Arbeit an ber Strafrechts-

#### 10. Abichnitt:

## Weltanschauliches Ringen um Geist und Körper des Volkes

Dem Schutze des deutschen Volkes dienten vor allem auch die rassischen Gesetze, wie sie der nationalsozialistische Staat in den Vorjahren in so vorbildlicher und in der Welt einzigartig dastehender Form ge= schaffen hatte (siehe Band 1933, Seite 268 und 271, insbesondere aber den 14. Abschnitt des Bandes 1935). Zur Weiterführung des seit dem Jahre 1933 beschrittenen Weges murbe ber "Reichsausschuß gum Schute bes beutschen Blutes" (8. Februar) ins Leben gerufen, über den der "Bolkische Beobachter" am 9. Februar berichtete:

Reichsausschuß jum Schune bes bentichen Blutes

> .... Diesem Reichsausschuß sind alle Unträge von staatsangehörigen jubifchen Mifchlingen mit zwei volljubifchen Großeltern auf Ge= nehmigung der Chefdliegung mit Staatsangehörigen beutschen oder artberwandten Blutes oder mit staatsangehörigen jubischen Misch= lingen, die nur einen volljubischen Großelternteil haben, vorzulegen. Die Untrage find ichriftlich bei ber fur ben Wohnfit ober gewöhnlichen Aufenthalt bes Untragstellers zuständigen höheren Verwaltungs-behörde zu stellen. Dem Reichsausschuß zum Schutze des deutschen Blutes gehören als ordentliche Mitglieder an:

> Staatssetretar Dr. Wilhelm Studart; GU.=Ganitatsgruppenführer Dr. Brauned, Leiter des Gesundheitsamtes Bremen; Min.=Direktor Dr. Arthur Gutt; Reichsarzteführer Dr. Gerhard Wagner; ber Leiter bes raffepolitischen Umtes, Dr. med. Walter Groß; Min.=

Direktor Dr. Pohl; Min. Direktor Erich Bolkmar . . . "

Seine erste Sitzung führte dieser Reichsausschuß am 11. Juni im Situngssaal des Reichsinnenministeriums durch.

Reichsbund

Dem Schutze des deutschen Volkes vor schädlichen Fremdkörpern der Kinderreichen entsprach auf der anderen Seite die Sorge für eine Steigerung der Geburtenzahl bei gesunden deutschen Volksgenoffen, wie dies um die gleiche Zeit (6. bis 7. Juni) bei der Reichstagung des Reichsbundes ber Rinderreichen in Röln gum Ausdruck tam, dem der Stellvertreter des Führers, Pg. Rudolf Beg, die Gruge Abolf Sitlers überbrachte und in seiner Unsprache sagte:

"... Ich bin zu Ihnen gekommen, zum Ehrentag ber Rinber-reichen, um Ihnen die Gruße bes Führers zu überbringen. Ich bin gu Ihnen getommen, um furg unter Ihnen gu weilen und bamit gu botumentieren, wie febr ber Fuhrer, wie fehr Bartei und Staat es

wurdigen, mas Gie geleistet haben fur bie Nation. Denn wir miffen es: Waren alle beutichen Familien finberreich, wir brauchten nicht bange zu sein um die deutsche Zukunft. Sie sind Borbild der Nation..."

Letten Endes tam die neue Betrachtung all diefer Dinge aus dem Blut und Roffe Geist der nationalsozialistischen Weltanschauung. Un Stelle des liberalistischen "Rechts auf den eigenen Rörper" war die auf allen Bezirken des Lebens bindende Verpflichtung gegenüber dem Bolke und seiner Rufunft getreten. Bon dieser Chene aus waren bie Begriffe Raffe und Blut zu verstehen und zu werten - und ihnen gemäß zu handeln. Auch die Aufgabe der ärztlichen Runft wurde aus einer individuellen Pflicht zur Verpflichtung gegenüber ber Gesamtheit. Bon diesem Geiste getragen entwickelte sich ber Stand ber deutschen Aerate, die (bis zum Alter von 60 Rahren) perpflichtet wurden, an sich regelmäßig wiederholenden Fortbildungskursen teilzunehmen. Bom Geiste ber nationalsozialistischen Weltanschauung und der sich daraus ergebenden Verpflichtung gegenüber dem deutschen Blute bestimmt waren die Tagungen der Aerzteschaft, die erste Reiche- Merztetagungen tagung der "Arbeitsgemeinschaft für eine neue deutsche Beiltunde" (in Wiesbaden vom 18. bis zum 20. April), die Reichstagung ber Mergte des öffentlichen Gefundheitsdienstes (in Warnemunde vom 3. bis zum 6. Juni), die große Tagung der Natur= forscher und Mergte, die am 20. September in Dregben eröffnet wurde. Und es sei in diesem Zusammenhang auch an den Internationalen Sportärztekongreß erinnert, der am 28. Auli in Berlin durch Reichsinnenminister Pg. Dr. Frid eröffnet wurde, wobei er die Worte fprach:

"... Wenn Schonheit, Rraft und Mut aufs bochfte geachtete Sugenden des jungen Menschen sind, so wird dies auch ausschlaggebend sein für die Lebensverbindung, die er in seiner zufünftigen Che treffen wird, und so wird die Erziehung burch die Leibesübungen auch zur Erziehung zu Erbgefundheit und Raffereinheit und zu einer erwunichten Auslese bes Schonen und Rraftvollen führen ..."

Die Aufgaben des deutschen Arztes sind Angelegenheiten von wesent= lichster rassischer Bedeutung. Daraus mußte sich ergeben, daß ent= sprechend den Nürnberger Gesetzen auch hier eine reinliche Scheidung durchgeführt wurde: Der Reichsärzteführer Pg. Dr. Gerhard Wagner bestimmte (22. Februar), daß in Zukunft zwischen judischen und nichtjüdischen Aerzten zu unterscheiden sei und daß bis auf weiteres tein Jude oder jüdischer Mischling (oder mit einer Jüdin bzw. einem judischen Mischling verheirateter Deutscher) als Arzt bestallt werden darf. -

Die nationalsozialistische Weltanschauung hatte im deutschen Volk einen einzigartigen Gesundungsprozeß an Geist und Körper in die Boltstörpers

Entwidlung in ber beutichen Merztefchaft

Einfiffrung bes Judenbegriffs Merstefchaft

Die Befundung bes beutichen

Wege geleitet. Ueber diese Gesundung berichtete Ministerialdirektor Dr. Gütt, der Leiter der Abteilung Volksgesundheit im Reichs- und Preußischen Ministerium des Innern (der am 27. März auch zum Präsidenten des Landesgesundheitsrates für Preußen ernannt worden ist), in einer alles disherige zusammenfassenden Varstellung (NSK., Folge 23 vom 23. Januar 1937):

"Unser Volk hat unter der Führung Abolf Hitlers nicht nur wirtsschaftlich, kulturell und politisch einen ungeheuren Ausschwung genommen, sondern es ist auch an Körper, Geist und Seele gestundet. Schon die Beseitigung der Arbeitslosigkeit, die bessere Verdienstmöglichkeit, das rastlose Streben und Vorwärtsstürmen haben neue Voraussetzungen sur die Gesunderhaltung und Gesundung des vorher erschlaften Volkskörpers geschaffen. Damit Hand in Hand ist aber auch eine Umstellung unferer ganzen Gesundheitspolitik vor sich gegangen. Der Mensch weiß im allgemeinen nicht viel von der Organisation des "Oeffentlichen Gesundheitswesens", und doch ist dieser Verwaltungszweig dauernd auf der Hut und unentwegt bemüht, dafür zu sorgen, daß der deutsche arbeitende Mensch, die deutsche Familie, die Mutter, das Kind vor Schaden bewahrt und gesund ersbalten werden.

Da das Reich vor der Machtergreifung keine einheitliche Gesundheitsberwaltung besah, war es notwendig, einen Verwaltungsapparat zu errichten, der den Ausgaben des öffentlichen Gesundheitswesens ganz anders als disher gerecht werden konnte. Dies geschah durch das Gesseh über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens vom 3. Juli 1934, nach welchem in jedem Stadts oder Landkreis ein Gessundheitsamt eingerichtet wurde. Zur Zeit bestehen in Deutschland 742 Gesundheitsämter, in denen Amtsärzte, hilfsärzte, Gesundheitsspssehen, Gesundheitsaussehen und sonstige hilfskräfte alles tun, um die Ziele nationalsozialistischer Gesundheitspolitik in die Tat ums zusehen. Es sind technische Einrichtungen, Laboratorien, Köntgensapparate usw. geschaffen, um Untersuchungen auszusühren und allen deutschen Menschen mit Kat und Tat unentgeltlich zur Versügung zu

stehen. Was geschieht nun zu biesem 3wed?

Die Aufgaben gliedern fich in brei große Arbeitsgebiete:

1. Es gilt, Krankheiten zu verhüten, die Weiterverbreitung von Seuchen und Bolkskrankheiten zu verhindern und für eine allgemeine gesunde Lebensweise in Stadt und Land Sorge zu tragen. Dazu ist es erforderlich, die Regeln der allgemeinen Hygiene zu beachten, die Gesundheitseinrichtungen, Anstalten, Arzneimittelwesen und Medizinals personen zu beaufsichtigen, eine Lebensmittelkontrolle auszuüben und allgemein darauf zu achten, daß die Menschen vor Gesundheitsschäbis gungen bewahrt werden.

2. Außerdem kommen die Maßnahmen der vorbeugenden und nachgehenden Gesundheitsfürsorge hinzu, als da sind: Mütterund Schwangerenberatung, Säuglings- und Kleinkinderfürsorge, Schulsgesundheitspflege, Tuberkulose-, Krüppels, Geschiechtskrankenberatung usw. Allgemein gilt es, die Körperpflege, die Leidesübungen zu pflegen

und den Menichen gur gefunden Lebensführung gu erziehen.

3. Schließlich hat ber nationalsozialistische Staat sich im Gegensatzu früheren Regierungen jedoch nicht damit begnügt, nur eine Gesundsbeitspflege der bereits Geborenen zu treiben, sondern darüber hinaus dasur zu sorgen, daß möglichst nur noch gesunde und kräftige

Rinder geboren werden. Go ist jedes Gesundheitsamt berbflichtet worden, die Bevölkerungsbewegung der Begirke zu verfolgen, sich in den Dienst einer aufbauenden Bevölkerungspolitit gu stellen und prattische Erb= und Raffenpflege zu treiben.

Dazu ist es erforderlich, die Familiengrundung zu fördern, für die kinderreiche Familie einzutreten und so ber Entartung in körperlicher. geiftiger und feelischer Binficht Einhalt zu gebieten.

Bur Durchführung biefer Aufgaben find nach Bedarf Beratungs. stellen für Erb= und Raffenpflege eingerichtet worden. Wenn es auch notwendig ift, schwer erbtrante Menschen bon ber Fortpflan= zung auszuschalten, so gewinnt boch bas "Chegesundheitsgesen" immer mehr an praktischer Bedeutung, die weder im Inland noch im Ausland in ihrer Tragweite erkannt worden ift. Man beschäftigt sich immer noch hauptfächlich mit bem "Gefet zur Verhutung erb-tranten Nachwuchses" und hat noch gar nicht erkannt, daß wir barüber ichon lange hinaus find und viel hohere Biele, nämlich bie Aufartung und Boberentwidlung unferes Bolfes, anftreben. Mit dem "Gefet jum Schut ber Erbgefundheit des beutichen Bolkes" fand ein gesetgeberischer Gesamtbau seinen Abschluß, ber 3war mit dem Gesetz zur Verhütung erbfranken Nachwuchses begonnen. der aber durch eine gange Reihe weiterer Magnahmen bevölferungsund raffenpolitischer Urt ergangt worden ift.

Auch das "Blutichutgefet", welches icheinbar eine Ginzelrolle spielt, steht in engem Busammenhang mit bem "Chegefundheitsgeseh", benn auch feine Durchführung fett bas Vorhandensein von Beratungsstellen für Erb= und Rassenpflege voraus. Aus der Arbeit diefer Be= ratungsstellen und Gesundheitsämter heraus erwächst uns nun langsam eine Erbkartei, b. h. eine Bestandsaufnahme unseres gangen Bolkes. die uns überhaupt erst eine einwandfreie Cheberatung möglich machen und erleichtern wird.

So ist es ber Sinn all diefer Erb= und Raffengesethe und der Cheberatung, Menschen, die heiraten wollen, und so allmählich das ganze Bolf, zu natürlichem gesundem Denken, zu Erbgesundheit und Raffereinheit zu erziehen. Jeder einzelne soll wieder eine Familie grunden, Familienpflege treiben, stolz auf seine Ahnen wie auf seine Rinder sein und so eine Aufartung und Höherentwicklung unseres Voltes ermöglichen.

Der Führer hat die politischen und wirtschaftlichen Voraussehungen für einen solchen Aufstieg geschaffen; unsere Aufgabe im "Deffentlichen Gefundheitswesen" ist es, banach zu streben, daß unser Bolt nicht nur gefund erhalten wird, sondern auch von Grund auf gefundet und einer gludlichen und über Sahrhunderte hinausreichenden Bufunft entgegengeht!"

(Die obenerwähnten Gesetze sind in den vorigen Banden behandelt. Betr. das "Chegesundheitsgeset", das mit dem "Geset zum Schutz der Erbaesundheit des deutschen Volkes" identisch ift, siehe Band 1935, Seite 277, 290 bis 292; betr. das "Gesetz zur Berhütung erbfranken Nachwuchses" siehe Band 1933, Seite 268 bis 269, Band 1935, Seite 277, 289; betr. das "Blutschutgeset" siehe Band 1935, Seite 255, 257 bis 258, 277, 280 bis 282.)

Während so der nationalsozialistische Staat aus seiner organischen Die Beinde der - ebenso gesunden wie lebensbejahenden — Weltanschauung heraus traftvoll die Wege zum rassischen Wiederausstieg des deutschen Volkes

geistigen und forperlichen Wefundung

beschritt, gab es immer noch Rräfte, die sich diesem wahrhaftigen menschlichen Fortschritt entgegenstellen wollten. Neben dem liberalisti= schen Unverstand und dem Haß des bolschewistischen Untermenschen= tume, die im Ausland die deutsche Rassenpolitik schmähten, gefellte sich bedauerlicherweise zum Chor dieser ablehnenden "Stimmen" des Auslands eine Clique in Deutschland, die vorgab, aus driftlichen Motiven die nationalsozialistische Weltanschauung und die sich aus ihr ergebenden raffischen Ronsequenzen ablehnen zu muffen. Ingbesondere Rreise der katholischen Rirche, die früher Zentrumspolitik getrieben hatten und sich dies offenbar noch nicht recht abgewöhnt hatten, trieben hier immer wieder ihr raffe= und gesundheitsfeindliches Unwesen. Aber auch aus dem Lager protestantischer Theologen kamen mitunter recht merkwürdige Aeußerungen über die angeblich vom Nationalsozialismus betriebene "Bergottung" bes Volkes. Dabei hat der nationalsozialistische Staat im Gegensatz zu den früheren "Systemregierungen" alles getan, um die driftlichen Glaubensbekenntniffe beider Konfessionen zu schützen. Er hat außerdem alles getan, um Frieden in die innerlich uneinige evangelische Rirche zu bringen.

und Rirchen

Befriedungswerf in der Evangelischen Kirche

Das große Befriedungswerk innerhalb der Evangelischen Rirche, zu dem die nationalsozialistische Regierung im Jahre 1935 infolge des Versagens der kirchlichen Gruppen die Initiative durch Betrauung des Reichsministers Rerrl mit den firchlichen Ungelegenheiten und burch Bilbung des Reichskirchenausschusses ergriffen hatte (siehe Band 1935, S. 301ff.), nahm im Jahre 1936 seinen folgerichtigen Fortgang. Zunächst fand ber Fall bes Bischofs Banter, beffen Wiberftand gur Ginleitung eines Difgiplinarverfahrens geführt hatte (siehe Band 1935, S. 306) seine Erledigung. In einer Aussprache, die am 10. Januar mit dem Reichsminifter für kirchliche Ungelegenheiten in Gegenwart des Vorsikenden des Landestirchenauß= ichusses D. Eger und der Mitglieder des Schlesischen Provinzial= firdenausschusses stattfand, bedauerte Bischof Banker sein Vorgeben und erklarte sich zur Zusammenarbeit mit den Rirchenausschüffen bereit, worauf Reichsminister Rerrl sein Ersuchen um Ginleitung eines Difziplinarverfahrens zurudzog.

Nachdem der Reichskirchenausschuß bereits im vorausgegangenen Jahre eine Reihe von Landeskirchenausschüssen gebildet und auf diese Weise dem kirchlichen Verfassungsleben eine neue, entwicklungsfähige Grundlage verschafft hatte, ging Reichsminister Rerrl auf diesem Wege Schritt für Schritt weiter. So wurde am 17. Januar durch eine "6. Durchführungsverordnung des Gesetzes zur Sicherung der Deutschen Evangelischen Kirche" der seinerzeit aus neun Mitgliedern gebildete Landeskirchenrat der Evangelischen

blieb davon völlig unberührt.

Landeskirche Aassau-Hessen durch einen breiköpfigen Landeskirchenausschuß ersett.

Ueber die Grundsäte, von denen sich diese Kirchenausschüsse bei der Arbeit leiten lassen sollen, gab Generalsuperintendent D. Eger bei der ersten gemeinsamen Situng des Landeskirchenausschusses der Evangelischen Kirche der Altpreußischen Union mit den neu gebildeten Provinzialausschüssen am 23. Januar eine grundsätliche Erklärung ab. Darin hob er hervor, daß die Aufgabe der Kirchenausschüsse insosern zeitlich und sachlich begrenzt sei, als ihnen eine bestimmte Frist gewährt sei, nach deren Ablauf sie vor die Vertrauensfrage seitens der Kirche gestellt würden. Nicht Entscheidung über Glaubens= und Bekenntnis=fragen, sondern Einordnung der Kirche in die deutsche Volksgemein=schaft sei ihre Aufgabe.

Ueber die Arbeit der Rirchenausichille

Mitte Februar erfolgte die Verkündung der vom Reichskirchenaußschuß beschlossenen Disziplinarverordnung im Gesethlatt der Deutschen Evangelischen Rirche, die dem Bedürfnis nach Vereinheitlichung des kirchlichen Disziplinarrechts gerecht wurde. Auf Grund dieser Verordnung wurde die Bildung einer Disziplinarkammer und eines Disziplinarhoses der Deutschen Evangelischen Rirche vorgenommen. Als Geltungsdauer wurde die Zeit der Tätigkeit des Reichskirchenausschusses und darüber hinaus dis zur endgültigen Regelung durch die dann zuständigen Organe der Deutschen Evangelischen Rirche sestzeht. Die bekenntnismäßige Selbständigkeit der Landeskirchen

Difziplinarverordnung der Deutschen Evangelischen Kirche

Durch eine Reihe weiterer Verordnungen wurde das Vefriedungswerk der Reichsregierung weitergeführt. Durch die Einführung von Rirchenausschüssen für die Rheinprovinz und für die Provinz Westfalen wurde die Vollzähligkeit der Provinzialkirchenausschüsse für das Gebiet der Evangelischen Kirche der Altpreußischen Union erreicht. Einschneidende Personalveränderungen in der juristischen Leitung der meisten Konsistorien der Altpreußischen Union trugen den neuen Vers bältnissen Rechnung. Für Braunschweig, Schleswigsholstein und Hans nover setze Reichsminister Kerrl durch seine Verordnungen vom 3. März Kirchenregierungen ein.

Um eine engere Zusammenarbeit der Kirchenausschüsse mit den Behörden der allgemeinen kirchlichen Verwaltung zu erreichen, erließ der preußische Landeskirchenausschuß Unfang März eine Verordnung, wonach der Landeskirchenausschuß und die Propinzialkirchenausschüsse berechtigt sind, ein Mitglied zu den Sitzungen der Behörden, des Oberkirchenrats und der Konsistenden, wie umgekehrt die Präsidenten des Oberkirchenrats und der Konsis

storien an den Sitzungen der für sie zuständigen Rirchenausschüsse teilnehmen fönnen.

Neichsminister Kerrl über die Glaubensfreiheit

Reichsminister Rerrl, dem dieses Werk wachsender Rirchenbefriedung zu danken war, sprach (zum Abschluß des Arbeitslagers für die Wettkampfleiter und Gruppenleiter des Reichsleistungskampfes der Studierenden an den Deutschen Hoch= und Fachschulen im Saus der Jugend in Berlin=Neukölln am 3. März) über nationalsozialistische Weltanschauung und führte aus, daß Volkstum, Blut, Boden und Geschichte die schöpfungsmäßigen Voraussehungen des Lebens deut= scher Menschen sind. Die wahre Glaubensfreiheit aller Volks= genossen im nationalsozialistischen Staate kam in den Worten zum Ausbruck, die er den Studenten mit auf den Weg gab:

"Ich achte ben nicht hoch, ber ben Nächsten in bem beschimpft, was ihm beilig ift. Du haft nicht hineinzugreifen in bas Recht bes einzelnen, du hast Ehrfurcht zu haben bor der Würde der autonomen Persönlich= feit. Glaubst du, daß du ein großer Mann bist, wenn du dich hinstellst und ben Volksgenossen um seines Glaubens willen lacherlich machst? Wer bas tut, ift bestimmt nicht bes rechten Glaubens!"

Während innerhalb der Evangelischen Kirche gemäß der klugen und kraftvollen Haltung ber Regierung, die sich jeglicher Einmischung in die bekenntnismäßigen Gegensähe peinlichst fernhielt, eine zunehmende Beruhigung erzielt werden konnte, ergaben sich gegenüber ber katho= Rathollide lischen Rirche in mehrfacher Hinsicht immer wieder Reibungsflächen. Die unerfreulichen Versuche, dem politischen Ratholizismus, der auf der großen Bühne der deutschen Geschichte seine verhängnisvolle Rolle ein für alle Male ausgespielt hat, hinter den Mauern der Kirche zu einer Wiedergeburt zu verhelfen, entsprachen ebensowenig den durch das Ronkordat (siehe Band 1933, Seite 251 bis 254) aufgestellten Richtlinien, wie die bereits 1935 durch die deutschen Gerichte gebrandmartten Devisenschiebungen katholischer Ordensangehöriger (siehe Band 1935, Seite 297 bis 298) den Lebensinteressen des deut= schen Volkes dienlich waren. Der nationalsozialistische Staat hatte auch 1936 die peinliche Pflicht, weitere zahllose Devisenprozesse gegen katholische Ordensmitglieder durchzuführen, die sich beschämenderweise in berart unverantwortlicher Urt und Weise gegen die Interessen Deutsch= lands vergangen hatten. Aber auch andere Straftaten mußten abge= urteilt werden:

Alerifale Deber

Den Reigen eröffnete jener Vikar Rupieper aus Kirchhunden, dessen niederträchtige Bete im Vorjahre gur Ermordung bes Arbeits= mannes Roch geführt hatte. War er bereits wegen diefer staatsfeind= lichen Schandtat vom Sondergericht für den Landesbezirk Hamm mit vier Jahren Gefängnis bestraft worden, so verhängte die Große Strafkammer am Landgericht in Paderborn am 12. Februar über biesen

"Seelsorger" noch eine siebenjährige Zuchthaußstrafe wegen Betrug, Urkundenfälschung, Unterschlagung und Untreue!

Sodann rollte die Serie der klösterlichen Devisenschieberprozesse weiter, die bereits im Vorjahr allgemeinen Abscheu hervorgerusen hatten. So wurden gegen die Schwestern des Canisius-Ordens aus Ronstanz und Mainz, gegen die Breslauer Grauen Schwestern, gegen Franziskaner u. a. Zuchthaus-, Gefängnis- und hohe Gelbstrafen ausgesprochen.

Fortsehung der Devisen= schiebungs= prozesse

Gegen den Dligbrauch von Kirchenblättern

In welch großzügiger Weise ber nationalsozialistische Staat gegen= über ben religiofen Erforderniffen Berftandnis und Entaegenkommen zeigte, bewies die Satsache, daß die katholischen und evangelischen Zeit= schriften, die zur Beröffentlichung der firchenamtlichen Unordnungen und der sonstigen die geiftliche Leitung der Gläubigen betreffenden Verfügungen bestimmt find, von der Unwendung des Schriftleiter= gesethes ausgenommen waren. Da sich aber die Fälle häuften, in denen Rirchenblätter ben ihnen gesteckten Rahmen weit überschritten und gegen politische Magnahmen ber Regierung Stellung nahmen, aab am 18. Februar der Reichsminifter für Volksaufklärung und Bropaganda an die Reichspressekammer und an den Reichsverband der Deutschen Presse neue Anweisungen, wonach nur noch jene Rirchen= blätter, die sich streng in den religiösen Schranken bewegen, in den Genuß dieser Freiheit gelangen, alle anderen aber als politische Zeit= schriften angesehen werden sollten, die entsprechend den Bestimmungen des Schriftleitergesetzes nur noch unter der Verantwortung eines in die Berufsliste eingetragenen Schriftleiters erscheinen burften.

Wie erforderlich diese Wachsamkeit des Staates gegenüber Wiederbelebungsversuchen des politischen Ratholizismus war, wurde schlagend erwiesen durch eine notwendige Aktion der Geheimen Staatspolizei im Rheinland und in Westfalen im Monat Februar, die ein bon einem katholischen Jungmännerverband gemeinsam mit illegalen kommunistischen Elementen geplantes hochverräterisches Unternehmen aufdeckte! Im Berlauf dieser Aktion wurden neben 7 kommunistischen Hehern 10 Geistliche und 45 Laiensführer des katholischen Jungmännerverbandes festgenommen!

Von berufenster Seite wurde eine treffende Schilderung der unterirdischen Wühlarbeit jener Kreise gegeben: #=Gruppenführer Pg. Sehdrich nahm in seinem grundlegenden Aufsat über "Die Betämpfung der Staatsseinde" im "Völkischen Beobachter" vom 28. April u. a. auch zu den politisierenden Kirchenbeamten Stellung und stellte sest:

f. Gruppenführer Seydrich über die Wühlarbeit des politischen Katholizismus

Bolitifcher.

Katholizismus und Kommunis-

"Daf ber Nationalsozialismus an den einen Gott glaubt, ist oft genug bom Führer und seinen Getreuen unterstrichen worden und wird jedem

Deutschen und Nationalsozialisten zur Pflicht gemacht. Aur burch welche Brille ber Deutsche biesen Gott sieht und sich vorstellt, ift jedes Deutschen Privatangelegenheit. Das bedingte umgekehrt aber auch die Ausschaltung ber Rrafte aus ber Politit, bie unter bem Dedmantel der Religion kirchliche Weltmachtpolitik trieben und heute noch treiben. Ein sehr großer Teil bes politischen Prieftertums - und ber unpolitische ist sehr gering - hat sich zur Erreichung bieser Ziele auf das alte Mittel der scheinheiligen Heuchelei verlegt. Mit Bedauern wird über das sogenannte Neuheidentum gejammert. Daß aber das Meuheidentum — rein kirchlich gesehen — wohl im wesentlichen als nichts anderes als eine Reaktion auf innere Schwächeerscheinungen ber Kirche zu werten ist, will man scheinbar nicht sehen. Nein, man ibentifiziert lieber Neuheidentum mit Nationalsozialismus, um mit ber Bekampfung biefer rein firchlichen Reaktion gleich die Bekampfung des nationalsozialistischen Staates verbinden zu können. Ist es nicht eigentlich Hochverrat und dabei ein Meisterwerk an Heuchelei. wenn einerseits all bie wichtigen Gesetze, die eine verantwortungs bewußte Führung zur Erhaltung von Volkstum, Raffe und Staat erlaßt, als mit der Lehre der Rirche für unvereinbar erklart werden, während gleichzeitig andererseits rudfichtslos zum Schaden von Volk und Staat gegen die Devisengesetze zum Wohle der Rirche - wohlgemerkt ber Rirche, nicht bes Glaubens und ber Religion - verftogen wird. Ob die Rirche den zur Beit über 100 Monchen, die wegen übelfter und efelhaftefter Sittlichkeitsverbrechen bor bem Richter fteben, auch zubilligt, baß sie im Interesse ber Rirche gegen bie Gesetze von Staat und Bolt verstießen? Ein lettes Beispiel eigenartiger Anwendung religiöser Begriffe zu rein politischen Zweden war die Verlesung eines hirtenbriefes acht Tage vor der Wahl, mit dem einige Rirchenfürsten im "Interesse der Wahl" die angeblich vielen "zweiselnden Unfragen" besorgter Ratholiken beantworteten, das selbstverständlich die Wahl nur über die Außenpolitik abstimme und kein Urteil über die innerpolitische Aufbauarbeit des Führers in ben letten brei Jahren bedeute. "Alfo alles für Deutschland und nur rein religios." Das Echo in ber Auslandspresse ift bafür bezeichnend. Ob biefe geschidtere und feinere Unterhöhlungsarbeit bes einheitlichen politischen Willens bes beutschen Volles nicht noch gefährlicher ist als mancher Soch- ober Candesverrat von Rommunisten, gerade weil es nicht jeder gleich merkt?"

Ungeheuerliche Sittlichfeitsverbrechen in ben Rioftern Die in diesem Auffat genannten "übelsten und ekelhaftesten Sittlichkeitsberbrechen" sollten bald zur fürchterlichsten Anklage gegen
ein Shstem der Heuchelei und charakterlichen Verwahrlosung werden.
Es war die ungeheuerliche Tatsache sestgestellt worden, daß katholische
Ordensbrüder sich in schamlosester Weise homosexuell vergangen
hatten, und zwar sowohl untereinander wie auch inzbesondere an minberjährigen Zöglingen, an Rranken, Rrüppeln und Geistesschwachen! Hatten schon die klösterlichen Devisenschiebungen einen
Sturm der Entrüstung entsacht, so wurde die gesamte deutsche Deffentlichkeit von Grauen gepackt, als vor der 3. Straskammer des Landgerichts in Roblenz am 26. Mai der große Sittlichkeitsprozeß
gegen 276 Ordensbrüder aus Waldbreitbach, Linz, Warendorf, Borken, Waldnil und Wepe begann. Die Scheußlichkeit der
an Jugendlichen begangenen Exzesse war nicht zu überbieten. Nach

10. Abidnitt 157

wochen= und monatelangen Verhandlungen wurden gegen die schlimm= sten Verbrecher wie Vater Leovigill, Bruder Oswald und Bruder Linus Zuchthausurteile von 8, 4 und 6 Nahren gefällt, benen eine lange Reihe weiterer harter Urteile gegen die anderen entmenschten Bestien im klösterlichen Gewand folgten. Gine Siterbeule war hier aufgestochen worden, und das deutsche Volk konnte vom national= sozialistischen Staat die Ausmerzung dieses Krankheitsherdes für alle Reiten erwarten, zumal nun im ganzen Reiche gleiche widerliche Verbrechen katholischer Rleriker entdeckt wurden und die Zahl klösterlicher Sittlichkeitsprozesse noch mehr anschwoll als die der Devisenschiebungs= prozesse. Die katholische Rirche hatte allen Grund gehabt, dieser Verfaulung am eigenen Leibe mit schärfsten Mitteln entgegenzutreten. Um so unverständlicher war es. daß sie im Gegenteil zu vertuschen suchte, wo es ihr nur irgendwie angängig erschien, und es widerspruchs= los hinnahm, daß die ausländische Juden- und Emigrantenpresse aus den sadistischen Alosterbrüdern katholische Märthrer machte. — so. daß man sich bereits im Rahre 1936 des Eindrucks nicht erwehren tonnte, daß gewisse tatholische Rreise an dieser verlogenen Bete nicht gang unbeteiligt sind.

Reichsinnenminister Bg. Dr. Frid gab die Meinung des deut= ichen Voltes wieder, als er am 28. Juni in Robleng anläglich bes Gautages ber Westmark sagte:

Reichsminifter Bg. Dr. Frid fiber die Sitt-lichfeitsprozesse beir. die Klöster

.... In biefem Busammenhang muß ich mit einigen Worten auf bie peinlichen Prozesse zu sprechen kommen, die gerade in Robleng stattfinden und die standalose Borgange in gewissen Ordenstlöftern zum Gegenftand haben. Die beutsche Deffentlichkeit ift erichuttert über ben Abgrund von Gemeinheit, ber fich bier vor ihren Augen öffnet.

Rlöfter, die ein Hort gläubiger Einkehr und frommer Andachtsübungen sein sollten, enthüllen sich bier als Brutftatten bes Lafters. Dem Uebel wird nicht badurch begegnet, bag man es verschweigt und

mit bem Mantel driftlicher Liebe bededt.

Und hier muß ich leider feststellen, daß die firchlichen Aufsichts. behörden ein gerüttelt Maß von Schuld dadurch auf sich ge-laden haben, daß sie ihre Aufsichtspflicht vernachlässigt und einem Bertuschungsschstem Vorschub leisteten. Aur fo lagt es sich erklären, daß das Uebel einen folden Umfang annehmen tonnte.

Die nationalsozialistische Presse tat nur ihre Pflicht, daß sie diese Bustande gebührend anprangerte. Und der Staat, der über die Er-haltung der Volksgesundheit zu wachen hat, wird dies an die Wurzeln der Volkskraft rührende Uebel ohne Ansehen der Person ausbrennen, und feien es auch Rlofterinsaffen, die zwar für ihre himmlische Mission andere Namen annehmen, aber für ihr irbisches Berhalten bem Gefet unterworfen find wie jeder andere."

der Freiheit der Glaubensausübung sest und griff stets nur dort ein, Religion wo schwere Mikhräuche das Gesamtwahl ausst wo schwere Mikbräuche das Gesamtwohl gefährdeten. So erfolgte in

Nürnberg und Fürth das Verbot des Vereins "Deutsche Volkskirche e. V. (Dinter-Bewegung)", da er zu einem Sammelbecken von Meckerern und Stänkerern gegen den nationalsozialistischen Staat geworden war. So mußte am 29. Mai ein Verbot der evangelischen Wochenschrift "Der Reichsbote" erfolgen, da sie sich in staatspolitische Fragen eingemischt und durch unwahre Behauptungen das kirchliche Befriedungswerk gefährdet hatte.

Glaubensfreiheit

Im übrigen aber überließ er den Ronfessionen und religiösen Organis fationen volle Glaubens= und Betätigungsfreiheit, der protestantischen Rirche, der katholischen Rirche, — und schließlich ebenso der "Deutschen Glaubensbewegung" (siehe Band 1935, Seite 293) — die übrigens Unfang Upril eine Rrise durchmachte, die durch die Rücktrittserklärung bes bisherigen Leiters Professor Wilhelm Sauer=Tübingen und den Austritt seines Stellvertreters, Graf Ernst zu Reventlow=Potsbam, zum Ausbruck kam — und anderen. Nach wie vor blieb es Grundsat des nationalsozialistischen Staates, daß "jeder nach seiner Fasson selia werden" foll. Mit aller Entschiedenheit aber mußte er sich gegen jede Sabotage, jede Verhetzung der Volksgenoffen und insbesondere gegen die widerliche Vergiftung des Volkskörpers wenden, wie fie in den klösterlichen Sittlichkeitsprozessen so grauenhaft festgestellt wurde — und wie sie letten Endes nur auf dem Boden einer unnatur= lichen und heuchlerischen Ginstellung zum Leben erwachsen kann, einer Einstellung, die das genaue Gegenteil der naturhaften und frohen Lebensbejahung des Nationalsozialismus darstellt.

### 11. Abichnitt:

# Weltbolschewismus gegen völkische Erneuerung

Das nationalsozialistische Ringen um Volk und Rasse rief vor allem in der Außenpolitik die Gegner jedes gesunden Volkstums auf den Plan: Der Rampf des judischen Bolichewismus gegen jeden Gesundungsprozek in Europa und der Welt, der marriftische Vernichtungswille der Sowjetunion und der Romintern stürzte die europaische Politik in immer gefährlichere Situationen. Vor welchen Qualen Deutschland durch Adolf Hitler, der den Rommunismus ausgerottet hatte, bewahrt worden ift, bewies ber seit dem 18. Juli in Spanien tobende blutige Bürgerfrieg.

Bereits im 8. Abschnitt war über den Wahlsieg der Linken in Spanien und die staatliche Zersetzung berichtet worden, die sich damit angebahnt hatte. Der Ausbruch bes Bürgerfriegs hatte längst in ber Luft gelegen. Die instematische Propaganda Moskaus, die schon bei den Februarwahlen ihre Früchte getragen hatte, mußte zwangsweise zur Revolution mit dem Ziel der Errichtung Sowietspaniens führen. Die parlamentarische Rechte war vernichtend geschlagen worden — sie konnte der drohenden Bolschewisierung des Vaterlandes keinen Wall entgegensetzen. Go blieb zur Rettung gegen den Untergang eines alten Rulturlandes nur noch jene junge Aktivistengruppe, die den Rern der spanischen Urmee bildete und die es gemeinsam mit Wehr= berbänden nationalistischer Richtung (ben — mehr faschistischen Falangisten und den — mehr monarchistischen — Carlisten) unternahm, Spanien vom Abgrund zurückzureißen, es von der Bevormundung Moskaus zu befreien und mit einem kuhnen Sandstreich in letter Stunde das Steuer herumzuwerfen. Es wird jedenfalls den Moskauer Drahtziehern bei aller "Regie" nicht gelingen, sich von der historischen Schuld an dem endlosen Blutvergießen in Spanien reinzuwaschen, denn ohne die sofort einsetzende Einmischung Sowjet= rußlands und der verschiedenen Zweigstellen der Komintern in Europa ware es zu einem Bürgerfrieg dieses grauenhaften Ausmasses nie gekommen. Unter General Franco und General Mola erhob sich das nationale Spanien gegen den latenten bolschewistischen Bürgerfrieg. Die Erhebung, die zunächst von den Garnisonen Spanisch-

Bolichewismus

Musbruch bes fpanifchen Burgerfrieges

Marokkos ausging, verbreitete sich bald über ganz Spanien und ersoberte sich in Kürze den größeren Teil Spaniens. Lediglich die sofort einsekende wirtschaftliche und militärische Hilse der Sowjetunion (die zum großen Teil auch über das Frankreich der Volksfrontregierung Blum kam) versteiste den marxistischen Widerstand und richtete ein fürchterliches Blutbad in ganz Spanien an.

und Danzig

Leider machte sich in der polnischen Bevölkerung und in der polnischen Presse eine sehr unsachliche Einstellung zu der von Danzig in Genf gesorderten Neuregelung (siehe 8. Abschnitt) bemerkdar, die ihren Ausdruck in gehässigen Demonstrationen und unqualissizierbaren Angrissen gegen Sicherheitsmaßnahmen rein innenpolitisscher Art in Danzig fand. Da diese Stimmungsmache im wesentlichen auf Mißverständnissen beruhte, konnte durch direkte Verhandlung des Senatspräsidenten Greiser mit dem polnischen Vertreter in Danzig, Minister Papse (22. Juli), eine Klärung erzielt werden, wobei lehterer das Desinteressement seines Landes an der innens politischen Ausrichtung in Danzig aussprach.

Die Folgerungen des Freundichaftsabkommens mit Desterreich Am gleichen Tage zog in Desterreich die Regierung die erste Konsequenz aus dem Abkommen vom 11. Juli (siehe 8. Abschnitt): Durch eine Amnestie wurden etwa 10000 Häftlinge, zum allergrößten Teil wegen "nationalsozialistischer Betätigung" Bestrafte, in Freiheit gesett. Pressevereinbarungen ermöglichten die Wiederzullassung verschiedener reichsdeutscher Zeitungen in Desterreich und umgekehrt. Und die Landesleitung Desterreich der österreichischen NSDUP, verbreitete unter der Uederschrift "Uchtet des Führers Battl" einen Aufrus, in dem es u. a. hieß:

"Wir Nationalsozialisten Desterreichs haben ben Führer verstanden. Wir werden in unerhörter Disziplin uns einsügen in die Linie, die er geschaffen hat, und dabei gerne unsere Wünsche zurückstellen gegenüber den Interessen des ganzen deutschen Bolkes. Wir wollen darüber hinaus dem großen Friedenswert des Führers ein Hüter sein. Wir werden den Vertrag, den er schloß, Punkt um Punkt genauestens besfolgen, werden aber ebensolches vom Gegner verlangen."

Aus Anlaß des erfolgreichen Abschlusses der "fast zweisährigen Arbeit zur Erreichung dieses von uns allen angestrebten Zieles" ernannte der Führer und Reichskanzler am 24. Juli Herrn von Papen zum Außerordentlichen und Bevollmächtigten Botsschafter in besonderer Mission. Bereits am 27. Juli begannen in Berlin deutschsösterreichische Wirtschaftsbesprechungen, die am 12. August zur Paraphierung von Vereinbarungen über den Warens, den Reises und den kleinen Grenzverkehr führten. Vor allem wurde die Aushebung der 1000s Markschere (siehe Band 1933, Seite 178) und der entsprechenden Beschränkungen für die Außreise

in das Reich angekündigt. Das "Geset über den Reiseverkehr mit Desterreich" vom 24. August und das Reiseverkehrsabkommen, sowie Abkommen über den Zahlungsverkehr und Paßerleichsterungen im kleinen Grenzverkehr vom gleichen Tage brachten dann die Verwirklichung lang gehegter Hoffnungen. Wie bedeutsam das Abkommen vom 11. Juli in wirtschaftlicher Beziehung für Oestersreich war, erhellte aus den Worten des Holländers Rost von Tonmingen, der Anfang August in einem Schreiben an den Generalssekretär des Völkerbundes, Avenol, um Abberufung von seinem Posten (Finanzkontrolle des Völkerbundes) bat, weil "das deutsch=östersreichische Uebereinkommen alle Voraussehungen dazu bietet, um eine weitgehende Gesundung der Wirtschaftsverhältnisse Desterreichs sichersaustellen", und da "mit dem Zustandekommen dieser Uebereinkunst auch der letzte Grund zur Finanzkontrolle in Desterreich entfällt" (sie wurde am 25. September ausgehoben).

Die in London angesetzte Locarno-Dreierkonferenz konnte ihre zocarno, porbereitenden Arbeiten" an einem Tage (23. Juli) erledigen. In einer amtlichen Verlautbarung, die der deutschen und italienischen Regierung mitgeteilt wurde, heißt es unter Punkt 3:

Locarno-Dreierkonferenz in London

"Die brei Regierungen sind... ber Ansicht, daß Schritte unternommen werden sollen, um eine Zusammenkunft der fünf Locarnomächte zu erszielen..."

Bu diesem Zweck soll mit der deutschen und der italienischen Resgierung in Verbindung getreten werden. — In Rom zeigte man starke Zurückhaltung, begrüßte dafür um so dankbarer den Entschluß der Reichsregierung vom 24. Juli, die deutsche Gesandtschaft in Addis Abeba in ein Generalkonsulat umzuwandeln. Zahlreiche hohe italienische Gäste weilten im Sommer in Deutschland, so die Minister Rossoni, Thaon di Revel und Alsieri, die Tochter Mussolinis, Gräfin Ciano, und vor allem der italienische Kronsprinz Umberto, der (wie z. B. auch Prinz Paul von Grieschenland und König Boris von Bulgarien) anläßlich der Olympischen Spiele in Berlin weilte. U. a. statteten auch 500 itas lienische Studenten der Reichshauptstadt einen Besuch ab, wo sie während ihres Ausenthalts von der Reichsjugendführung betreut wurden.

Denisches Generalkonfulat in Addis Abeba

Italienische Besuche in Deutschland

Der olympische Geist schien auch auf London abgefärbt zu haben, benn in der Unterhausdebatte vom 27. Juli legte Eden — sekunz diert von Lloyd George — zum ersten Male eine verständnisvolle Einstellung zu den deutschen Rolonialwünschen an den Tag. Er hatte im übrigen die Genugtuung, am 1. August von der Zustimzmung Deutschlands und Italiens zu der geplanten Künferz

England und die deutschen Kolonialwünsche von Nibbentrop beutscher Botschafter in Condon konferenz unterrichtet zu werden. Die am 11. August erfolgte Ernennung von Ribbentrops zum deutschen Botschafter in London wurde von der englischen Presse mit Sympathie begrüßt und in ihr ein gutes Omen für die deutsch=englische Zusammen=arbeit gesehen.

Das Ausland zu den Olympischen Spielen in Berlin Nicht nur in England war man über die Organisation und den Geist der XI. Olympischen Spiele in Berlin (siehe 12. Abschnitt) begeistert. Ueberall in der Welt, wo Augenzeugenberichte von dem deutschen Fest des Friedens in den Zeitungen erschienen, da sprach aus ihnen die ehrliche Begeisterung. Es war ein Sieg des nationalsozialistischen Deutschlands über die Herzen aller obsiektiv und gerecht Denkenden, der die Gegenseite nicht schlafen ließ. So wurde in Amsterdam eine Hehausstellung "Die Olympiade unter Diktatur" ausgezogen, in Genf der "Erste jüdische Weltstongreß" abgehalten, in Spanien ein blutiger Kampf auf Biegen und Brechen um ein neues Bollwerk der kulturzerstörenden Weltsrevolution geführt.

Erfter jübifcher Beltfongreß in Benf

"Ich hasse den Krieg!" rief Roosevelt, der Präsident der Bereinigten Staaten von Amerika, am 14. August bei einer außenpolitischen Rede auß, — während in Spanien die schrecklichste Art des Kriegeß — der Bürgerkrieg — tobte. Ein ebenso geheimniße volleß wie geschäftigeß Treiben machte sich an den Grenzen, an den Pyrenäen, in den französischen Mittelmeerhäsen und auf Flugzeugpläten bemerkdar. Truppene, Waffene und Munitionstransporte gingen auß verschiedenen Ländern der spanischen "Regierung" zu — jener Regierung, die sehr bald nur noch von Moßkau ihre Bestehle empfing.

Baffenlieferungen jum fpanischen Bürgerkrieg

Deutschlands Sorge für seine Meichsangehörigen in Svanien Deutschland trug zunächst Sorge dafür, daß die deutschen Reichsangehörigen in Spanien vor dem Schlimmsten bewahrt blieben. Zu ihrem Schutz stellte die Reichsmarine mehrere Rriegsschiffe zur Verfügung. In Gemeinschaftsarbeit mit anderen Dampsern, auch ausländischen — besonders Italien lieh bei der Hilfeleistung seine volle Unterstützung —, wurden viele Tausende deutscher Volksgenossen in die Heimat gebracht. Um der Not dieser unglücklichen Flüchtlinge zu steuern, die unverschuldet ihr Hab und Gut und ihre Existenz verloren hatten, bildete die Auslandsorganisation der NSDUP, einen "Hilfsausschuß für Spaniendeutsche", in dessen Hilfssonds die Spenden des deutschen Volkes — als erste die des Führers — für die aus Spanien geflüchteten Brüder und Schwestern flossen.

Die "Richt-

Um 17. August fragte die frangösische Regierung (beren Bemühuns gen um die Nichteinmischung in merkwürdigem Gegensat zu den Reden

ihrer Minister und ben Saten ihrer "Bolksfront" ftand) in Berlin an, ob Deutschland zu einer Neutralitätsvereinbarung gegenüber Spanien bereit fei. Die Reichsregierung fagte unter bestimmten Bedinaunaen zu.

Drei Tage später erregte der "Ramerun-Zwischenfall" in Ber "Ramerun-Deutschland gerechte Empörung. Der deutsche Dampfer "Ramerun", ber zum Abtransport von Flüchtlingen bestimmt war, war von einem Rreuzer und einem U=Boot der spanischen roten "Regierung" am 19. August burch Schüffe jum Stoppen veranlagt, burchsucht und dann zum Uendern seines Rurses gezwungen worden. Die Reichsregierung legte in Madrid schärfften Protest gegen bas volkerrechtswidrige Verhalten ein und ließ keinen Zweifel darüber offen. daß die deutschen Kriegsschiffe kunftig deutsche Kandelsschiffe mit allen Mitteln schützen würden.

Um 22. August teilte das DNB, mit:

"Der deutsche Botichafter in Mostau und der deutsche Geschäftstrager in Mabrid haben bei ben biegbezüglichen Regierungen wegen der berhetenden und berleumderifchen Propaganda ber Runbfuntfender gegen Deutsche aufs icharffte protestiert."

Um gleichen Tage kam aus New York die Meldung von neuerlichen kommunistischen Radausgenen bei der Abfahrt des Dampfers "Bremen". Die Bolichewisten der ganzen Welt schienen wie auf Verabredung eine neue Rampagne gegen das nationalsozialistische Deutschland zu eröffnen. — Um 24. August kundigte Deutschland bas Waffenembargo gegenüber Spanien an, in der Erwartung, daß auch die übrigen beteiligten Regierungen sich ihrerseits sofort zu diesem Schritt entschließen würden, um eine weitere Steigerung bes Blutvergießens, das durch ständige Waffenlieferungen bewirkt wurde, zu verhindern. -

über Spanien

Schalten wir an dieser Stelle schnell ein, daß am 22. August der von Korthy ungarische Reichsverweser, von Horthy, dem Führer und Reichs= kanzler in Berchtesgaden einen privaten Besuch abstattete — und daß diese Satsache wieder einmal zu wilden Gerüchten vor allem in der Pariser Presse Veranlassung gab.

> Chauvinismus ftandigungswille

Stellen wir dann noch gegenüber: eine Hafdemonstration in Belgien, Die Enthüllung des Denkmals von Dinant mit der Inschrift "Furore teutonico" (zur Erinnerung an die "abgeschnittenen Kinder= hande") — und die Schlufworte aus einer Rede, die de Brinon, ein französischer Vionier der Verständigung mit Deutschland, nach dem Abschluß der Olympischen Spiele in Berlin hielt:

.... Niemals wird man unfer Bolf glauben machen tonnen, bak es fich in bas Lager ber Gegner Deutschlands schlagen muß, um ftart, frei und gludlich gu fein."

110

Rommuniftifche Madaufgenen gegen Die "Bremen"

beim Gubrer

Untfindigung eines beutschen

Waffen= embargos gegenDer Gegner in Mostau Der Gegner Deutschlands aber war Moskau, das durch seine gigantischen Rüstungen eine ständige furchtbare Bedrohung Mittelseuropas darstellt, — eine Bedrohung, die besonderes Gewicht durch die Beistandsverträge mit Frankreich und der Tschechoslowakei erhielt. Angesichts der Zustände in Spanien, die als abschreckendes Beispiel der ganzen Welt das wahre Gesicht der Moskauer "Friedenssapostel" zeigten, und um allen Eventualitäten vorzubeugen, verfügte Adolf Hitler am 24. August mit folgendem Erlaß die Einführung der zweizährigen Dienstpsslicht:

"Erlaß des Führers und Neichstanzlers über die Daner der aftiven Dienstpflicht in der Wehrmacht"

"Jum § 8 des Wehrgesetzes vom 21. 5. 1935 (AGVI. I S. 609) versordne ich unter Aushebung meines Erlasses vom 22. 5. 1935 (AGVI. I

S. 614): Die Dauer der aktiven Dienstpflicht bei den drei Wehrmachtsteilen

wird einheitlich auf zwei Jahre festgesett.

Der Reichskriegsminister und Oberbesehlshaber ber Wehrmacht erläßt bie ersorderlichen Ausführungs- und Uebergangsbestimmungen.

Berchtesgaben, ben 24. Auguft 1936.

Abolf Hitler von Blomberg."

Die Ausführungsbestimmungen des Reichskriegsministers hatten folgenden Wortlaut:

"I. Zum allgemeinen Entlassungstag Herbst 1936 werden nach einjährigem aktiven Wehrdienst entlassen:

a) Die Freiwilligen bes Geburtsjahrganges 1913 und alterer Ge-

burtsjahrgange,

b) bie in Ostpreußen zur Erfüllung ber aktiven Diensthischt herangezogenen Wehrpflichtigen bes Geburtsjahrganges 1910,

soweit sie sich nicht freiwillig auf ein zweites Jahr verpflichten wollen ober schon für eine längere Dienstzeit verpflichtet sind. Für sie gilt bie aktive Dienstpflicht im Sinne bes Wehrgesetzes vom 21. Mai 1935 mit einem Jahr aktiven Wehrdienstes als erfüllt.

II. Es bleiben vom Herbst 1936 an zur Erfüllung ihrer aktiven

Dienstpflicht ein zweites Jahr im aktiven Wehrdienst:

Die im Herbst 1935 eingestellten Wehrpflichtigen des Geburtsjahrsgangs 1914 und jungerer Geburtsjahrgange, die zur Zeit ihre aktive Dienstpslicht erfüllen, einschließlich der Freiwilligen dieser Geburtsjahrgange.

III. Die Oberbefehlshaber ber Wehrmachtsteile erlaffen Die hierzu

noch erforderlichen Bufagbestimmungen."

Deutschland hatte somit einen weiteren notwendigen Schritt zur Sicherung seiner Freiheit und seines Lebens getan. Und da man an die "deutschen Ueberraschungen" langsam gewöhnt war, legte sich auch die Aufregung in den ausländischen Redaktionsstuben schnell....

Neichswirtschaftsminister Dr. Schacht in Paris

Jedenfalls bereitete man dem Reichswirtschaftsminister und Reichs= bankpräsidenten Dr. Schacht am 25. August in Paris (wohin er sich zu Wirtschaftsbesprechungen und in Erwiderung des Besuchs, den der Gouverneur der Bank von Frankreich, Labehrie, drei Wochen vorher in Berlin Dr. Schacht abgestattet hatte, begab) einen durchaus freundlichen Empfang. Vor seiner Rückehr (am 28. August) nohm ber Reichsbankpräsident Gelegenheit, mit dem frangosischen Ministerbrafibenten Leon Blum und anderen Perfonlichkeiten bes politischen und wirtschaftlichen Lebens zusammenzutreffen. Dies war seit fünf Nahren wieder der erste offizielle deutsche Ministerbesuch in der französischen Hauptstadt.

Um 26. August erreichte das britische Empire durch den Rompro= Britische Sorgen migvertrag mit Alegypten, daß wenigstens eine ber englischen Sorgen fürs erste beseitigt mar: - 24 Stunden später erklärte Musfolini in Votenza:

"Die Bolfer mit ben leeren Wiegen fonnen ein Imperium nicht erobern. Gollten fie aber ein Imperium besitzen, fo wird ber Tag kommen, an dem es für sie — vielleicht — außerst schwer sein wird, es zu erhalten oder zu verteidigen. Anrecht auf das Imperium haben die fruchtbaren Bolfer, jene Bolfer, die ben Gtol3 und ben Willen haben, ihre Raffe über ben Erdfreis auszubreiten: die mannlichen Bolfer im ftrengften, buchftablichen Ginne bes Wortes."

Nicht nur in der Bevölkerungspolitik gehen Deutschland und Italien den gleichen Weg — sie führen auch gemeinsam den Abwehr= tampf gegen den Bolschewismus. "Es wird der Tag tommen", er= flarte Dr. Goebbels gegenüber bem Rorrespondenten des "Corriere bella Sera" bei seinem Aufenthalt in Benedig Ende August.

Deutschland und Italien gegen den Bolschewismus

"an bem alle zugeben muffen, daß Deutschland und Italien Europa gerettet haben. Der Rommunismus bedeutet Rrieg und inneren Aufruhr. ber auch die Grengen überfluten fann. Unfere Regionen find ber Frieden, die innere Ordnung, die den Frieden auch an den Grenzen

in Spanien

Ein Blid nach Spanien bestätigte die Worte des Reichspropa= Die Entwidlung gandaministers über die tommunistische Gefahr. Da die sogenannte "Regierung" der Margisten in Madrid einfach nicht mehr in der Lage war, die diplomatischen Vertretungen gegen den roten Terror zu schützen, sah sich die deutsche Regierung veranlaßt, ihre Botschaft von Madrid nach der Rüstenstadt Alicante zu verlegen, was am 31. August amtlich mitgeteilt wurde. Im Morgengrauen des 4. September gelang ben nationalspanischen Truppen nach erbitterten Strafenkämpfen die Einnahme der Grengstadt Irun, einen Sag danach übernahm der Marxist Largo Caballero in Madrid die Regierung. — Die französische Regierung kam immer mehr in die Zwickmühle zwischen ihrer angeblichen Absicht zur Neutralität und den stürmischen Volksfront= forderungen "zur Unterstützung der für die Freiheit kampfenden Genoffen in Spanien".

Einen schweren Verlust erlitt sie auch mit der Ausbootung des "ewigen Außenministers" Titulescu aus dem rumänischen Rabinett (30. August), denn neben Dr. Benesch war er der unentwegteste Versfechter der französischen Bolitik im Donaus und Balkanraum.

Tichechet gegen deutsches Bollstum "Freiheit", "Menschenrecht", "Demokratie" — das blieben in der Tschechoslowakei Schlagworte, während in der Prazis die Entrechtung des größeren Teiles der Staatsbürger — nämlich der flowakischen, deutschen, ungarischen, russischen, polnischen "Minderheiten", die über 60% der gesamten Staatsbevölkerung ausmachen — einen sesten Bestandteil ihrer Staatskunst bildet. Die Not der Sudetendeutschen mahnt das Weltgewissen am deutlichsten an die Zustände in diesem tschechsischen Staatengebilde; nicht geringer ist aber die Not 3. B. im Hultschiner Ländchen, dem einst reichsdeutschen Gebiet, wo dei Schulbeginn (Unsang September) für 1500 deutschen Keinder die Pforten deutschen Schulen gesperrt blieben; sie sollten zum Besuch der tschessischen Schulen gespungen werden!

Das Auslandsbeutschtum Un diesem einen Beispiel von hunderten erkennt man die Wichtigsteit einer stets lebendigen Verbindung zwischen der Heimat und den in aller Welt verstreuten auslandsdeutschen Teilen des deutschen Volkes, das ja in Wahrheit nicht ein 65-, sondern ein 100-Millionen-Volk ist. Ueber die Aufgaben, die zur Erhaltung der Verbindung zwischen drinnen und draußen zu erfüllen sind, hatte Dr. Frick in seiner Rede auf der Pfingsttagung des VVA. (Volksbund für das Deutschtum im Ausland) in Mainz 1934 (siehe Band 1934, Seite 202) grundsähliche Erklärungen abgegeben. Auf der Tagung des Veutschen Auslandsinstituts in Stuttgart (26. August), versunden mit der Eröffnung der neuen symbolischen Heistung im Auslandsdeutschen, des "Ehrenmals der deutschen Leistung im Auslandsdeutschen, des Band zum Deutschtum in aller Welt verstärkt. Reichsleiter Rosenberg gab in seiner Rede der Ueberzeugung Ausstruck,

"baß die Millionen Deutschen in den verschiedenen Ländern zu den stärkten Faktoren eines kulturellen und wirtschaftlichen Aufbaus gestören, und daß sie damit zugleich auch politische Stügen für alle jene Völker und Staaten bedeuten, die um ihr eigenes Recht, um ihre eigene Rultur und um ihre selbständige politische Entwicklung kämpfen mussen. "... Und weil wir im Deutschtum des Auslands lohale Bürger and derer Staaten sehen, so glauben wir, daß sie im Dienst der aufsbauenden kulturellen Ideen zugleich dem Ausbau der Welt dienen."

So unerfreulich das Verhältnis Polens zu unseren auslandsdeutschen Brüdern in seinem Staate war (Anfang September wurde die zweite, bald darauf die dritte deutsche Minderheitenschule in Rattowit aufgelöst), so erfreulich war die Tatsache, daß am 31. August ein deutsch=polnisches Abkommen über die Regelung des Durchgangsverkehrs von und nach Ostpreußen zustande kam,

Deutsches polntices Abkommen über den Durchgangsverkehr nach Oftpreußen das den (durch den polnischen Schritt Anfang Februar — siehe 3. Absichnitt — hervorgerusenen) unhaltbaren Zustand beendete. — Am 6. September wurde in Paris ein Abkommen zwischen Franksreich und Polen "zur Neubelebung der Beziehungen" (Hauptzweck

war die Erlangung frangösischer Anleihen) paraphiert. —

Der kurze Ausenthalt des französischen Handelsministers Bastid bei Dr. Schacht in Berlin (15. September) stellte die Fortsehung der bei den Pariser Besprechungen Dr. Schachts eingeschlagenen Linie dar, während der Besuch des greisen englischen Staatsmannes Llond George bei Adolf Hitler (4. September) der persönlichen Sympathie entsprang, die der ehemalige Ministerpräsident für das neue Deutschsland empfand; nach seiner Rücksehr nach England legte er öffentlich Zeugnis ab von seiner Bewunderung über das auf seiner Deutschlandreise Gesehene.

Der franzöfische Sandelsminister Bastid bei Dr. Schacht

Lloyd George beim Führer

Um 10. September trat erstmalig in London der Nichtein= mischung&=Außschuß (betr. den Bürgerkrieg in Spanien) zu= sammen. Er erledigte Vorbereitungsarbeiten und vertagte sich dann nach 1½ Stunden. In der amtlichen Verlautbarung heißt es ab= schließend:

Busammentritt bes "Nicht» einmischungsausschusses"

"Der Ausschuß brudte ben Wunsch aus, sobalb wie möglich wieber zusammenzutreten. Dementsprechend wird ber Vorsitzende eine zweite Sitzung einberufen, sobalb nach seiner Meinung genügend Material für diesen Zwed eingegangen ist."

Der Rampf in Spanien

Unterdes nahm der Rrieg in Spanien seinen Fortgang. San Sebastian siel fast kampflos in die Hände der Nationalisten (13. Sepztember), dagegen entbrannte um Toledo ein erbitterter Ramps, da dort die todesmutigen Verteidiger des Alkazars wochenlang gegen die erdrückende Uebermacht der Roten Widerstand leisteten und auf Entsat warteten. Endlich — am 27. September — gelang ihre Vestreiung. Halb verhungert und start dezimiert kamen sie aus den Trümmern des zur Hälfte zersprengten Alkazars herdor.

Der Stellvertreter des Führers, Reichsminister Audolf Beß, richtete im Auftrage der NSDAP. ein Glückwunschtelegramm an die

Verteidiger und Befreier des Alkagar!

Alkazar und Toledo sind seither auch für das deutsche Volk Begrisse für höchste Tapserkeit und zu jedem Opfer bereite Vaterlandsliebe geworden, wie überhaupt die Anteilnahme Deutschlands an dem trasgischen Geschick des spanischen Volkes sehr groß war. Der Chef des nationalen Verteidigungsausschusses in Vurgos, General Cabanellas, richtete daher am 16. September folgende Volkaft (durch den Sonderberichterstatter des DNV.) an das deutsche Volk:

"Sagen Sie bitte in Deutschland, daß ber Vorsitzende des nationalen Verteidigungsausschusses Spaniens in Burgos, General Cabanellas,

bem beutschen Volke in diesem Augenblick sein Wort barauf gibt, daß Spanien — möge kommen, was wolle — niemals die freundschaftliche Juneigung und die moralische Unterstühung, die Deutschland meinem Vaterlande in diesem Kampf gegen den zersehenden Geist des Kommunismus und Anarchismus entgegenbringt, vergessen kann und vergessen wird.

Deutschland hat vom ersten Augenblic an im Bewußtsein seiner eigenen geschichtlichen Aufgabe begriffen, was unsere Anstrengung gegen ben Ansturm des Kommunismus und Marxismus bedeutet. Die göttliche Borsehung hat Spanien in allen fritischen Augenblicen der Geschichte immer wieder eine entscheidende Kolle zugedacht, besonders dann, wenn es sich darum handelte, Europa vor den Invasionen der Barbaren zu schützen. So ist es jetzt wieder beim Versuch Mostaus, sich die Welt zum Stlaven zu machen.

Ihr Führer und Ihr Volk halten die Wacht nach Often. Wir wollen sie im Westen halten, wo sie nicht weniger wichtig erscheint in diesem für Europas Zukunst entscheidenden Augenblick."

Bezeichnend für die Zustände in Madrid war der Ueberfall roter Milizen auf das Heim der Deutschen Arbeitsfront und die Deutsche Schule in Madrid, wobei verschiedene Akten von ihnen gestohlen wurden.

Verlobung der holfändischen Kronprinzelfin mit einem deutschen Prinzen Die Nachricht von der Verlobung der holländischen Kronprinzessin Juliane mit dem deutschen Prinzen Bernhard Leopold zur Lippe=Viesterseld (8. September) löste insofern allgemeine Freude in Deutschland auß, als durch sie das alte Band der engeren Blutseverwandtschaft zwischen beiden Nationen bestätigt wurde.

Dentiche Ministervesuche in Italien, Ungarn und Griechenland

Die freundschaftlichen Bindungen Deutschlands zu Italien, Unsgarn und Griechenland wurden unterstrichen durch Besuche deutscher Minister in diesen Ländern. Dr. Frank stattete zum zweiten Male der Stadt Nom einen Besuch ab, während Freiherr von Neurath einen kurzen Erholungsurlaub in Budapest verbrachte (19. bis 24. September) und Dr. Goebbels bei dem Volk der Griechen zu Gast war (20. bis 28. September).

Tichechische

Bevor wir unser Augenmerk nun wieder auf die Vorgänge in Genfrichten, wollen wir die Enthüllungen der "Narodni Politika", einer rechtöstehenden tschechischen Zeitung, über die "natürliche Assimis lation" sesthalten, die sie in einem Artikel Mitte September machte. Danach würde durch diesen Assimilationsprozeß bis zum Jahre 1970 die Zahl der Tschechen und Slowaken (die Vermengung von Tschechen und Slowaken gehört zu dem verlogenen Sprachgebrauch der ersteren) auf 13 Millionen gestiegen, die der Minderheiten entsprechend gesunken sein. Es würden dann nur noch 2,8 Millionen Deutsche da sein. Soweit "Narodni Politika". Man wird dafür sorgen müssen, daß diese surchtbare Voraussage, deren Verwirklichung die gegenswärtige Prager Innenpolitik dient, sich nicht erfüllt.

Die Arbeit des Völkerbundes begann mit einem neuen Narrenstreich. Durch die dort übliche Methode des "Auf-die-lange-Bant-Schiebens" (Ueberweisung an das Haager Schiedsgericht) wurde es möglich, dan der Erneaus einen Vertreter seines nicht mehr bestehenden Raiserreiches zur Teilnahme an den Verhandlungen beordern konnte. Italien zog selbstverständlich die Ronsequenzen und blieb fern. Spiritus rector war natürlich Litwinow-Finkelstein, ber im übrigen selbst das Wort zu einer unverschämten Unklagerede gegen Deutschland ergriff. Der englische Außenminister Eben entwidelte Blane gur Botter= bundereform. Um 25. September nahm der Bolkerbunderat ben Bericht des polnischen Außenministers Bed über den Zwischenfall anläklich bes beutschen Rriegsschiffbesuchs in Dangig an (ber bamit erledigt war) und sprach dem Völkerbundskommissar in Danzig, Lester, sein Vertrauen aus, was freilich nicht hinderte, daß Berr Lester am 30. September — zunächst zwar mangels eines Nachfolgers nur "grundfählich" - von seinem Boften abberufen wurde. Mit Die Stellung-Befriedigung nahm man babon in der Freien Stadt Danzig Renntnis. Und auf dem Gauparteitag der NGDUP. in Danzig erklärte Gauleiter Forster am 4. Oktober u. a .:

Bolferbund und Abeffinien

Mochnials die

"Die eigentliche Aufgabe des Bolferbundstommiffars, Streitigfeiten amischen Dangig und Polen gu schlichten, ift überfluffig geworden, ba auftommenbe Gegenfage zwischen ben beiden Vertragspartnern in birefter Aussprache aus ber Welt geschafft werden. Die Danziger Berfassung fann fein Gelbstzwed fein, sondern ift gemacht worden, um das Busammenleben der Bolksgenossen zu regeln, und somit das Bolk in die rechte Berfassung zu bringen. Es kann beshalb nicht sein, daß eine Berfaffung, die fich dem wandlungsfähigen Leben bes Bolfes anhaffen foll, für alle Beiten unabanderlich bleibt."

Noch deutlicher formulierte Senatspräsident Greiser die Erwartungen ber Danziger Bevölkerung mit den Worten:

"Die Danziger Bevölkerung wird erft bann wieber bas Wort Genf ohne üblen Beigeschmad empfinden, wenn der Bolferbund fich zu einer Sat aufrafft. Diese konnte nach dem Wunsch ber Danziger Bevolkerung nur barin bestehen, ben Beschluß zu fassen, überhaupt feinen Boben Rommiffar mehr gu ichiden."

Der Rampf gegen die margistische Zersetzung wurde im nationals sozialistischen Danzig kompromissloß weitergeführt. Nachdem am 23. September vom Obergericht das Verbot der Kommunistischen Partei und die Auflösung der roten Gewerkschaften bestätigt worden waren, zwangen umfangreiche Waffenfunde bei sozialdemokratischen Funktionaren und die Satsache, daß die GPD. zum Sammelbecken für Mitglieder der verbotenen kommunistischen Organisationen wurde, am 14. Oktober gur Auflösung der Sozialdemokratischen Partei in Danzig. —

Dangiger Rampf Marrismus

Memelgebiet

In Litauen wurden am 13. Oktober von der Appellationskammer in Rowno 10 Memelländer wegen Schlägereien bei der Wahl zum Memellandtag (29. September 1935) zu Gefängnisstrasen verurteilt. Um 15. Oktober wurde an Stelle des bisherigen Gouverneurs für das Memelgebiet, Kurkauskas, der Litauer Kubilius bestimmt.

Die Abwertung

Die Welt wurde am Morgen des 26. September durch eine gleichs lautende Erklärung der Regierungen von England, den Vereinigten Staaten von Amerika und Frankreich überrascht, nach der die Währungsangleichung zwischen London, Washington und Paris angestrebt wurde. Zu deutsch: Die Volksfrontregierung Blum griff zur Frankenabwertung. Im Versolg dieser Maßnahmen sahen sich bald auch andere Länder zur Abwertung ihrer Währung geswungen, so Holland, die Schweiz, Italien, die Sschechoslos wakei. Deutschland hielt dagegen am Stande der Reichsmark seich und beteiligte sich nicht an dieser Abwertung. Reichsbankspräsident Dr. Schacht gab am 1. Oktober vor dem Zentralausschuß der Deutschen Reichsbank im Zusammenhang mit dieser Abwertungswelle eine Erklärung über die deutsche Stellungnahme ab, aus der wir die entscheidenden Säte zitieren:

"Wenn gelegentlich auch von beutschen Interessenten ber Wunsch nach einer Abwertung ber Reichsmarf laut wird, so möchte ich bas Gewicht ber Gründe hiersur nicht dadurch übertreiben, daß ich gegen sie im einzelnen polemisiere. Ich möchte für Deutschland vielmehr nur eines sagen, daß das Devisenbewirtschaftungsspstem, dessen durch bequemlichteiten und Mängel wir seberzeit anerkannt haben, durch keine bloße Abwertung überflüssig gemacht werden könnte. Die schwere aus dem Bersailler Unrecht entstandene Schuldenlast und die Schwierigkeiten unserer Rohstosssbassingen zu ihm. Erst deren Milderung wird die beutschsechtlich machen. Un der Lösung dieser Frage aber hängt nicht nur das wirtschaftsliche Wohlergehen Deutschlands, sondern auch aller der Länzber, die an einem aufnahmesähigen Markt von 70 Millionen Menschen interessiert sind.

Wir sind uns völlig bewußt, daß die gegenwärtige internationale Währungslage uns schwere Opfer auferlegt. Aber kein Drud wird die Reichsregierung veranlassen, etwas zu tun, was gegen die Interessen ihres eigenen Volkes und Landes ist.

Dagegen wird die Reichsregierung jederzeit bereit sein, an zweddienlichen internationalen Verhandlungen teilzunehmen, die unter selbstverständlicher, auch in der Währungserklärung der drei Mächte betonter Wahrung der nationalen Interessen einem freien internationalen Wirtschafts- und Zahlungsverkehr zustreben."—

Ju den großen Toten des Jahres 1936 gehört auch Julius von Gömbös, der am 6. Oktober in einem Münchener Sanatorium, wo er Heilung von seinem schweren Leiden gesucht hatte, starb. Mit der ungarischen Nation trauerte Deutschland um den verstorbenen Misnisterpräsidenten, den Politiker und den Menschen, dessen Tod in

dem zerriffenen Europa eine fühlbare Lude hinterließ. Der Ruhrer nahm an der Trauerseier in München teil. Die NGR. vom 6. Oktober schrieb zum Gedächtnis des ungarischen Ministerpräsidenten:

"... Er war ber erfte Regierungschef einer ausländischen Macht, ber, wenn auch inoffiziell, bem Führer einen Besuch abstattete. In Berbst vorigen Jahres weilte er abermals im Reich und traf sich

mit Abolf Bitler.

Bier fagen feine Diplomaten gufammen, Die Bundniffe ober Batte gegen andere ichmiebeten, fonbern nationale Staatsmanner, benen bas Lebensrecht ihrer Bolfer am Bergen liegt, Politifer, Die Die Berwirflichung eines wahren europäischen Friedens nur unter ber Borausfetung gegenseitiger Chre und Unabhangigfeit fur möglich halten.

Go einer mar Gombos.

Bor einem folden neigen fich auch bie beutiden Rahnen." -

Während in Genf Polen Wünsche nach Rohstoffen und Siedlungsgebieten (bzgl. der judischen Auswanderung) anmeldete und vom Völkerbunderat den ehrenvollen Auftrag erhielt, Mittel gur Beseitigung ber Dangiger "Obstruftion" gegen ben Bolferbundskommissar zu suchen, während am 7. Oftober von der Pressestelle ber Subetendeutschen Partei die Bildung eines Führungsrates ber GDP. gemeldet wurde und aus Desterreich die Nachricht von der Auflösung famtlicher Wehrverbande bei Ueberführung der Mitglieder in die Frontmilig tam, tagte in London der Nichtein= mischungsausschuß in den spanischen Angelegenheiten, der sich mit mischungs. einer Entschließung Sowjetruglands zu befassen hatte — ber Drohung nämlich, fich bon allen Nichteinmischungsverpflich= tungen entbunden zu fühlen, falls nicht augenblicklich Magnahmen gegen die Verletung des Abkommens durch Deutschland, Italien und Portugal ergriffen murben! Es tam zu erregten Auftritten, und man war sich in London einig, daß Litwinows Vorgehen einen glatten Bruch bes Uebereinkommens darstellte, zumal er entgegen den Vereinbarungen seine Protestnote veröffentlicht hatte. Deutschland legte seinerseits Protest gegen die sowjetruffischen Unklagen ein und ließ durch seinen Geschäftsträger bie Beschulbi= gungen, Deutschland habe das Nichteinmischungsübereinkommen berlegt, gurudweisen. Die entsprechende Untwort erhielt Litwinow bann bon bem italienischen Botschafter Grandi, ber in ber Sitzung bom 9. Oktober dem Ausschuß ein langes Gundenregister über sowjet= ruffifche Einmischungen in Spanien vorlag.

Spanien und ber

Deutscher und italienischer Protest gegen bolichewistische Unverschämt-

Der Hauptheter für die Unterstützung der "spanischen Brüder" war in Frankreich der Rommunistenführer Thoreg, der sich bei einer Rede in Strafburg (11. Oktober) in den unflätigsten Beschimpfungen gegen den Führer und gegen das nationalsozialistische Deutschland erging. Die Reichsregierung ließ bei ber frangösischen Regierung

Die Bebe bes KommuniftenBerwahrung einlegen, und der Quai d'Orsay "bedauerte" den Vorsall, ohne sich ofsiziell zu entschuldigen. "Aber wir wollen", so erklärte Reichsleiter Rosenberg in seiner Rede über den Weltbolschewismus (25. Empfangsabend des Außenpolitischen Amtes am 15. Oktober), "das französische Volk nicht mit dem Thorez verwechseln, der heute im Austrage einer fremden Macht gegen Deutschland heht".

Belgifde Unabbangigfeiteertlarung Leider fühlte sich auch der belgische Transportminister Jasper veranlaßt, auf einer Wählerversammlung in Brüssel verlogene Behauptungen über Deutschland zu verbreiten. Zwei Tage später eröffnete
sein Rönig den Ministerrat vom 14. Oktober mit einer höchst bedeutsamen Unsprache. König Leopold proklamierte in eindeutigen Worten Belgiens Unabhängigkeit. Dies war eine Absage an die
gefährliche Moskaupolitik Frankreichs, das Mißtrauen in den
"unteilbaren Frieden". In Paris war man peinlich überrascht, in
London unangenehm berührt von der Königserklärung. Deutschland
aber hatte volles Verständnis für diese von der Furcht vor dem Weltbolschewismus und der Liebe zum Frieden diktierten mutigen Rede
des belgischen Monarchen.

### 12. Abschnitt:

## Olympische Spiele 1936

Um 1. August 1936 eröffnete Abolf Hitler die Olympischen Spiele 1936 in Verlin und damit die XI. Olympiade. Die Vorbereitungen der letzten Jahre (siehe Vand 1933, Seite 221 bis 222, Vand 1934, Seite 285 bis 286, Vand 1935, Seite 228, 339 bis 340) waren abgeschlossen, und die deutsche Reichschauptstadt rüstete zum Empfang der sportlichen Jugend der Welt und zum Empfang der zahlreichen sonstigen ausländischen Gäste, die dieses große Ereignis nach Verlin sühren mußte.

Deutschland hatte die stolze Verpflichtung der Ausrichtung des nächsten "Festes der Jugend" übernommen, mit dem die vierjährige

Spanne der neuen Olympiade begann.

"Möge bas neue Jahr, bas erste ber XI. Olhmpiabe, einen guten Verlauf ber olhmpischen Wettfämpse und Festlichkeiten und bamit die Erfüllung bes Wünschens und Sehnens bringen, bas wir für die beutsche Jugend, wie für die Jugend aller teilnehmenden Länder, biese stolze Hosfnung der Menscheit, hegen.

Gludauf bas Olympia-Jahr 1936!"

— so schloß der Neujahrsaufruf, den Dr. Lewald, Präsident des Organisationskommitees für die XI. Olympiade, und Reichssportsführer von Tschammer und Osten als Präsident des Deutschen Olympischen Ausschusses an die Welt gerichtet hatten.

Nach jahrelanger unermüdlicher Vorbereitungsarbeit galt es also nun, sich sertigzumachen für den Empfang der Besucher aus aller Welt, galt es, ihnen allen, die sie kamen aus Amerika, aus Assen, aus Afrika, aus Australien, aus allen Ländern unseres Kontinents, das neue Deutschland zu zeigen, wie es wirklich ist, und sie durch die gewaltige Demonstration der Olympischen Idee nicht nur in ihrem Willen zum Frieden, sondern auch in der Ueberzeugung zu stärken, daß das nationalsozialistische Deutschland aus tief innerstem Glauben an einen ehrenhaften, kameradschaftlichen Völkerfrieden die Rolle des Veranstalters der sestlichen Wochen wahrnahm. Die Rolle des Gastsgebers war für Deutschland nicht eine reine Formsache. Das ganze deutsche Volk volke den tiese Verpslichtung; es wolkte der Welt zeigen, daß es der Ausgabe würdig war, den olympischen Gedanken in reinster

Neujahrsaufruf zum Olympiajahr 1986

Borbereitungen zu den Olympischen Spielen Form zu entwickeln. Eine Organisation, wie sie die Welt bisher noch nicht gesehen hatte, und eine makellose sportliche Auffassung sollten den Sieg dieses olympischen Gedankens über das wilde Kriegsgeschrei einer vergisteten Welt und zugleich den Sieg der Wahrheit über die deutschseindliche Hehpropaganda in allen Ländern der Erde erringen.

"1933 war bas Jahr bes revolutionaren Umbruchs, 1934 bas ber Planung. Das abgelausene Jahr war bas Jahr ber Formung. 1936 treten wir in bas Jahr ber Bewährung! Und ich weiß, wir sind gerüstet!"

— mit diesen Worten (aus dem Neujahrsgruß des Reichssportführers) konnte Tschammer und Osten vertrauensvoll der großen Prüfung entzgegensehen. Die letten Monate und Wochen vor der Entscheidung gehörten ganz dem "Schlußgalopp". In allen Sportarten wurde nur auf das eine Ziel — ehrenvolle Vertretung Deutschlands bei den Olympischen Spielen — hingearbeitet. Alles andere trat in den Hintergrund. Und so wollen auch wir in unserer Varstellung die übrigen sportlichen Ereignisse (die wir vorwegnehmen) nur sehr summarisch behandeln, denn tatsächlich stand, sportlich gesehen, das Jahr 1936 ganz im Schatten der olympischen Rämpse in Garmisch-Partenkirchen, in Verlin, in Riel.

Dentscher Reichsbund für Leibesübungen (DRfE.)

Streifen wir zunächst schnell die organisatorischen Magnahmen bes Jahres 1936: Mit einer Großtundgebung des Deutschen Reichs= bundes für Leibesübungen in der Deutschlandhalle am 19. April fand — nach zahlreichen Tagungen der zu Fachämtern im DAfL. gewordenen alten Sportverbande — eine Entwicklung ihren Abschluß. die für immer als ein Verdienst des Reichssportführers von Ticham= mer und Often in die deutsche Sportgeschichte eingehen wird. 4,2 Millionen aktive Sportler (mit den Inaktiven und den an den Sports kursen der NSG. "Kraft durch Freude" beteiligten Männer und Frauen sind es rund 10 Millionen Menschen!) und etwa 45 000 Bereine umfaßt der Reichsbund — zusammengefaßt in langer, muhseliger Arbeit aus zahllosen kleinen Splitterverbanden, — wirklich ein stolzes Werk, das hier aufgebaut worden ist. Mit der Errichtung ber Reichsakademie für Leibesübungen am 15. April wurde die Grundlage dieses Werkes durch die Schaffung einer einheitlichen Stätte der Lehrer= und Führerausbildung auf dem Gebiete der Leibes= übungen für immer gesichert. Und eine Woche später (am 23. April) sprach der Führer an dem Tage, an dem er vor drei Jahren Ba. Sans von Tichammer und Often zum Reichssportkommiffar ernannt hatte, mit der Schaffung des Reichssportamtes im Reichsinnenministerium seinem Sportführer auch in der außeren Form jene 21n= erkennung aus, die dessen unermüdliche Arbeit verdient hatte. -

Reichsalademte für Leibes= übungen

Reichesportamt

12. Abschnitt 175

Nachdem nun der Zusammenschluß der deutschen Turn= und Sport= verbände zum Deutschen Reichsbund für Leibesübungen vollzogen worden und anderseits die deutsche Jugend restlos durch Hitlerjugend und Jungvolk, BDM. und Jungmädel ersaßt war, war "die Boraus= setzung für einen großzügigen und planvollen Ausbau der Leibes= erziehung der deutschen Jugend im Sinne des nationalsozialistischen Volksstaates geschaffen", wie es in dem gemeinsamen Aufruf hieß, den der Reichssportsührer und der Jugendsührer des Deutschen Reiches, Pg. Baldur von Schirach, ihrem Abkommen vom 28. Juli vorausschickten. Dieses Abkommen hat solgenden Wortlaut:

Albfornmen des Jugendführers des Dentichen Reiches mit dem Reichssportführer

Die gesamte Erziehung der beutschen Jugend außerhalb der Schule ist Angelegenheit des Jugendführers des Deutschen Reiches. Bei der Durchführung der körperlichen Ertücktigung der Jugend wird der Reichssportführer maßgeblich gehört und beteiligt. Bur Regeslung der Fragen der körperlichen Schulung der Jugend treffen der Jugendführer des Deutschen Reiches und der Reichssportführer solgende Vereinbarung:

A. Deutsches Jungvolf.

1. Der Jugenbführer bes Deutschen Reiches und ber Reichssportsführer stimmen in ber Auffassung überein, daß die gesamte körperliche, charakterliche und weltanschauliche Erziehung aller Jugendlichen im Allter bis zu 14 hahren ausschließlich im Deutschen Jungvolk erfolgt.

2. Aus biesem Grunde führen die Bereine des DRL keine eigenen Jugendabteilungen für Jugendliche im Alter bis zu 14 Jahren. Der Reichssportführer veranlaßt, daß alle noch in der Organisation des Deutschen Reichsbundes für Leibesübungen stehenden Jugendlichen in

bas Deutsche Jungvolf eintreten.

3. Um ben Nachwuchs für ben Deutschen Reichsbund für Leibesübungen nicht zu gefährden und um dem gesunden Leistungsstreben der Jugendlichen Rechnung zu tragen, führt bas Deutsche Jungvolf neben seinem allgemeinen Ausbildungdienst in einem zusätlich freiwilligen Uebungsbetrieb diejenigen Sportarten burch, die bom Jugend. lichen seiner Beranlagung und seiner Neigung entsprechend selbst gewählt werden können. Die Fähnlein (in ländlichen Gegenden die Jung-zuge) stellen den Seil ihrer Mitglieder, der sich an sportlichen Wettfambfen und Wettspielen beteiligen will, in besonderen Gruppen gusammen, die bon einem bom Fähnleinführer zu bestimmenden Jungen geführt werden. Diefer freiwillige Sport ift fur Diejenigen Bimpfe, Die ihn gewählt haben, Jungvolkbienst wie jeder andere Dienst im Deutschen Jungvolf. Der beauftragte Jungvolfführer ift fur bie Durchführung des freiwilligen Sportdienstes verantwortlich. Die fachliche Leitung haben die jeweiligen Jugendwarte des DRL, soweit sie für die sports liche Ausbildung im Deutschen Jungvolt bom DRC. gur Berfügung gestellt werben tonnen.

4. Der DRL. stellt für den Uebungsbetrieb des Jungvolks, soweit möglich, seine Uebungsplate, Uebungsgerate und für die Mitarbeit

im Jungbolt geeignete Uebungsleiter gur Berfügung.

B. Hitlerjugend.

1. Jur Förderung ber sportlichen Leistungen und zur Sicherung des Nachwuchses des DRL. ift die Betätigung aller sportlich veranlagten Jugendlichen im Alter von 14 bis 18 Jahren in den Vereinen des DRL. erwünscht. Dieser verpflichtet sich, seine Jugendlichen im Rahmen

bes bom Jugenbführer bes Deutschen Reiches gegebenen Erziehungsprogramms zu erziehen.

- 2. Voraussetzung für die Beteiligung von Mitgliedern der HJ. an der Ausbildung in den Bereinen des Deutschen Reichsbundes für Leibessübungen ist die Inangriffnahme des Trainings für das Leistungsabseichen der HJ., das mit abgeschlossenm 16. Lebensjahr erworden sein muß. Hitlerjungen, die nach Vollendung des 16. Lebensjahres das Leistungsadzeichen nicht erworden haben, sind dis zum Abschluß der Uedungen vom Uedungsbetried des PRL. zurückzustellen.
- 3. Als Jugendwarte des DRL werden fünftighin nur solche Bolksgenossen zur Mitarbeit herangezogen, die aus den Reihen der Hitlerjugend hervorgegangen sind oder die in die H. übernommen werden können. Für die Erreichung dieses Vieles ist eine Uebergangszeit von vier Jahren, vom Inkrasttreten dieses Vertrages an, vorgesehen. Die vom VRL berusenen Gau- und Kreisiugendwarte werden im Einvernehmen mit der Reichsjugendsührung den Gebietsund Vannstäden zugeteilt. Sie sind die Mittelspersonen zwischen HJ. und VRL.
- 4. Der Jugenbführer des Deutschen Reiches erkennt den hohen Wert einer Leibeserziehung durch den DRL, an und fördert die Beteiligung der in der HJ. erfaßten Jugendlichen an den Wettkämpfen und Wettspielen des Deutschen Reichsbundes für Leibesübungen."

Weitere organisatorische Mahnahmen

Erwähnen wir schließlich noch die vom Reichssportführer am 23. September (aus Anlaß des außerordentlichen Erfolges Deutschlands bei den Olympischen Spielen) erlassene sportliche Amnestie, die Einführung einheitlicher Grußformeln ("Gut Holz", "Bor Heil", "Gut Naß", usw. wurden durch "Heil Hitler" und "Sieg Heil" ersett; die persönliche Anrede mit "Ramerad") und den erfreulichen Ausschwung, den die Sportkurse der NS.-Gemeinschaft "Krast durch Freude" und damit die sportliche Ertüchtigung des deutschen Volkes in seinen breitesten Schichten genommen hatten.

Leichtathletit und Schwimmen

Und nun zu den Ergebnissen der sportlichen Arbeit des Jahres 1936: In der Leichtathletik wie im Lager der Schwimmer war diese Arbeit vor dem August allein dem Training für die Olympischen Spiele gewidmet. Die deutschen Meisterschaften beider Sportarten standen ebenso unter diesem Motto wie die Weltrekorde Gisela Mauermehers und Hanni Hölzners. Nach den Spielen schlugen sich Deutschlands Leichtathleten und Schwimmer erfolgreich auf den verschiedenen großen internationalen Sportsesten mit "Olympias besehung". Bei den Vereinsmeisterschaften wurden die Stuttgarter Rickers von München 1860 entthront. Im Leichtathletiksländerskampf gegen Luxemburg blieb Deutschland siegreich. Reichsgepäcksmarsch-Meisterschaften wie Reichsgepäckmarsch der St. waren wieder ein großer Erfolg. Die Berliner Schwimmer errangen einen glatten Sieg über Wien, während die westdeutschen Wasserballer das Jahr mit einem 6:0-Ergebnis gegen Holland abschlossen.

177

Auch unsere Ruberer betrachteten ihre Meisterschaften als "Auf- Andern und Segein galopp" für die olympischen Entscheidungen in Grünau. Mit welchem Erfolg, hat man gesehen! - Die Segler hatten große Sage mit schönen deutschen Erfolgen nicht nur während der Spiele, sondern auch nachher bei der großen "Rieler Woche" (16. bis 23. August). Den Wanderpreis des Führers bei der "Militarn" gewann Italien.

Die Segelflieger erlebten am 3. Februar die Einweihung der Segelfing erften Reichs=Segelflug=Führerschule in Borkenberge und 27. August bei dem alljährlichen Treffen auf der Wasserkuppe in der Rhon die Ginweihung des "Gunther-Groenhoff- Saufes". Beini Dittmar überflog den Grofiglodner.

Im Tennis tamen Gottfried von Cramm (bem es bei den fran= Tennis zösischen Tennismeisterschaften erstmalig gelang, den Weltbesten, den Engländer Berrn, zu ichlagen) und heinrich hentel zu großen Erfolgen im Rampf um ben Davis= Potal. Spanien, Ungarn, Ur= gentinien, Irland, Jugoflawien blieben gegen fie auf ber Strede. Erst ben Vertretern Auftraliens gelang es, die beiden tapferen Rämpfer auszuschalten. Leider blieb Deutschland im Ausscheidungs= spiel um den schwedischen Ronigspotal gegen Danemart (Kallen= tennis) mit 2:3 im Nachteil.

Die deutschen Rechterinnen holten sich in San Remo die Europa- Sechten meisterschaft gegen Ungarn. Prächtige Leistungen gab es bei der ersten 44=Fechtmeisterschaft in Berlin (14./15. November) zu sehen. Untersturmführer Rretschmann gewann den Rampf.

Bei den Radweltmeisterschaften war Deutschland diesmal weniger Radsport erfolgreich; dafür gewann es ben Rad-Landerkampf gegen Frant= reich und wiederum überlegen die Strafenfernfahrt Berlin-Warschau.

Auch bei den Rasenspielen, vor allem im Fußball, gab es im Gufball, olympischen Jahr einige teils vermeidbare Schlappen. Nach einer geglückten 2:1=Revanche gegen Spanien und einem 3:1=Sieg gegen Portugal mußten wir den Ungarn einen 3:2=Gieg überlaffen. Die Ischechoslowakei wurde nach hervorragendem Rampfe in Prag mit 2:1 geschlagen. Gegen Schottland und Irland verlor unsere Mann= schaft mit 0:2 bzw. 2:5, gegen Polen spielte sie 1:1, während bas Berliner Länderspiel gegen Italien — eine Demonstration ber beutschitalienischen Freundschaft - unentschieden 2:2 endete. Zu nennen waren noch die Uebungsspiele deutscher Auswahlmannschaften gegen die englischen Berufsspieler von Everton, weiter der Sieg des Allmeisters 1. FC. Aurnberg in der deutschen Fußballmeisterschaft und die Winterhilfsspiele der deutschen Jugballer. Der bisherige "Bundespokal" wurde jum "Reichsbund-Pokal" und der deutsche Bereinspotal für Fußballmannschaften trägt fortan den Namen seines

Mugby und Hocken

Stifters, "von Sichammer= Pokal". Mit dem 10. Oktober über= nahm Gerberger den Bosten des Reichstrainers im Fachamt Rußball. - Im Rugby gab es einen neuen Gieg gegen Holland und die traditionelle Niederlage gegen Frankreich, die aber diesmal etwas unverdient und denkbar knapp ausfiel. Und im Hoden bewiesen die deutschen Frauen, daß sie nach England die Besten in Europa sind. Unsere Hockenspieler siegten gegen Holland mit 5:2 Toren.

Schmerathletif

Die deutschen Leistungen in der Schwerathletik waren wieder überzeugend: Weltreforde der Gewichtheber (vor allem durch Manger). Turniersiege der deutschen Ringer (3. B. gegen die starken Schweden) und ein wundervoller Leistungsaufschwung bei den Amateurborern, Max Comeling die fich an den deutschen Berufeborfünstlern Schmeling (eindrucks= voller und in ber gangen Welt bewunderter Sieg gegen ben bisher für unbesieglich gehaltenen Aeger Louis am 19. Juni in Newhork!), Neusel und Eder ein Beispiel nahmen.

Reiten

Deutschlands berühmte Reitermannschaft siegte auch im neuen Nahre gegen schwerfte internationale Ronkurreng, so beim Berliner Reit= und Fahrturnier (24. Januar bis 2. Februar), so im "Pilsubski=Preis" und dem "Preis der Nationen" in Warschau, so im Rampf um den Sindenburg-Bokal in Nachen, fo auch beim "Breis der Nationen" in Wien. "Braunes Band", Großer Preis von Baden= Baden (beide endeten mit deutschen Siegen) und Deutsches Derby waren wieder die großen Greignisse auf der Galoppbahn.

Rraftfahrfport

Der Automobilsport, der wie immer eingeleitet wurde durch die Internationale Automobil= und Motorradausstellung in Berlin (15. Februar bis 1. Märg) mit der Rede des Führers, feines großen Förderers (die Autoredue "100000 PS." bot ein unvergeßliches Schauspiel), ließ die Siegesserie des Vorjahres nicht abreiken. Caracciola siegte in Monaco und in Tunis, Bargi im Großen Preis von Tripolis, Rosemener — der erfolgreichste deutsche Fahrer des Jahres - bei den Großen Preisen von Deutschland, der Schweiz und Italien sowie dem Gifelrennen und anderen wichtigen Entscheidun= gen. Italiens Meisterfahrer Auvolari schlug die deutschen Wagen im Großen Preis von Barcelona, im Großen Rennwagenpreis von Ungarn und gewann das Rennen um den Vanderbilt=Vokal in New= pork, bei dem Deutschland nicht vertreten war. — Deutschlands Motorrad=Rennfahrer zeigten in der Gilenriede, in Barcelona. im "Großen Preis der Schweis", auf der Solitude, in Schleiz und in den Großen Motorradpreisen von Belgien und Schweden, wie hoch die Präzisionsarbeit der deutschen Kraftfahrindustrie und das Ronnen und der Mut deutscher Rennfahrer zu veranschlagen sind. Im Rampf um Englands Tourist-Trophy belegte in der 250-com=Rlasse Geik

auf DRW, den dritten Blat, und beim "Großen Preis von Europa" in Hohenstein-Ernstthal, einer morderischen Schlacht zwischen Deutschland und England, wurden unsere tapferen Fahrer von den Engländern geschlagen, die den Chrenpreis des Rührers gewannen. Oftpreußenfahrt (8. bis 10. Mai), Drei-Tage-Mittelgebirgsfahrt (4. bis 6. Juni), Internationale Alpenfahrt (20. bis 26. August). Sechstagefahrt (17. bis 22. September) waren wieder die groken "Berreifprüfungen", die von den deutschen Nabrikaten alängend Die internationale Trophäe bei der Sechis= bestanden wurden. tagefahrt ging allerdings leiber nach England. Erwähnen wir an dieser Stelle noch die Ungarnfahrt des NGRR. unter seinem verdienstvollen Rorpeführer Ba. Hühnlein, nach deren Abschluß am 5. September sich alle Teilnehmer darüber einig waren, daß sich die sprichwörtliche ungarische Gastfreundschaft auch diesmal glänzend bewährt hat. Die ONG., die neben dem NGRR. die Durchführung fraftsportlicher Veranstaltungen übernimmt, erließ Ende Muni bestimmte Trainingsvorschriften für alle Arten von Auto= oder Motor= radrennen. - Endlich brachte das Jahr 1936 sieben neue Motor= rad=Weltreforde Ernft Gennes (auf BMW.), Auto=Welt= rekorde von Hans Stud (auf Auto-Union) und von Caracciola (auf Mercede3=Ben3). Rudolf Caracciola erreichte hier bei feinen Refordsahrten auf der Reichsautobahnstrede Frankfurt-Darmstadt mit 372,1 Stundenkilometern die höchste Geschwindigkeit, die jemals bon einem Rennfahrer auf der Strafe erzielt worden ist!

Zum Abschluß noch einen Querschnitt durch den Wintersport: Auch Bintersport hier dienten die deutschen Stimeisterschaften in Garmisch und Oberst= dorf nur dazu, den deutschen Olympiafampfern den letten Schliff gu geben. Die FIS.=Rennen in Innsbruck fanden ohne Deutschland statt, da auch das allgemeine Startverbot öfterreichischer Sportler in Deutschland noch nicht generell aufgehoben war. Die 1. Winter= sportkämpfe der Gliederungen der NSDUP, in Oberschreiber= hau brachten hervorragende Leistungen. Gin Gishocken= Länderkampf Deutschland-Ranada (nach den Olympischen Winterspielen) in Mün= den endete mit dem hohen 8:2-Sieg der Ranadier. — Die beste wintersportliche Leistung vollbrachte unbestritten das deutsche Meister= paar im Giskunstlauf Marie Berber=Ernst Baier, das nach= einander die Europameisterschaft, den Olympiasieg und die Welt= meisterschaft errang! -

Mit den IV. Olympischen Winterspielen in Garmisch= Par= tenkirchen (6. bis 16. Februar) rollte der erste Teil der olympischen Barmitchen Wettkämpfe vor den Augen Deutschlands und der Welt ab. Freilich - nur wenige konnten unmittelbar an ihnen als Zuschauer teilnehmen.

IV. Olympifche Binteripiele in

aber der deutsche Aundsunk, der im Olympiajahr eine eindrucksvolle Leistungsprobe ablegte, sorgte dafür, daß eine Millionenzahl
deutscher Volksgenossen lebendigen Anteil haben konnte an den großen Rämpfen von Garmisch-Partenkirchen (und später an den noch größeren von Berlin und Riel). Dank der hervorragenden Organisation des
deutschen Rundsunks waren aber nicht nur die deutschen, sondern auch
die Hörer vieler ausländischer Sender mit Garmisch verbunden, konnten
den Worten ihrer Sportansager lauschen, konnten so den Sieg ihres
Landsmannes miterleben auf diesem großen Fest der Wintersportjugend aus aller Welt.

Fieberhafte Spannung herrschte an den letten Tagen in dem überfüllten Garmisch. Ueberall wurde trainiert, geprobt, besprochen, überall herrschte aber auch jene herrliche Atmosphäre der Rameradschaft, die sosort Brücken schlägt zwischen den Angehörigen der verschiedensten Völker.

Berordnung bes Hührers und Keichskanzlers über die Silftung eines Ehrenzeichens für Berdienste um die Olympt-

ichen Spiele 1936

Rurz vor Beginn der Spiele erschien die "Verordnung des Führers und Reichskanzlers über die Stiftung eines Ehrenzeichens für Verdienste um die Olympischen Spiele 1936" vom 4. Februar 1936:

1.

Zum sichtbaren Ausbruck meiner Anerkennung und bes Dankes bes beutschen Volkes für Verdienste um die Deutschland übertragenen Olympischen Spiele 1936 stifte ich das "Deutsche Olympias Ehrenszeichen".

Das Chrenzeichen wird in zwei Rlaffen verliehen.

3.

Die erste Rlasse ist ein aus fünf Valken bestehender weiß emaillierter goldumrandeter Stern, der von fünf goldenen gerieften Strahlen unterbrochen ist. Die Mitte des Sternes trägt die fünf olympischen Ringe in weißer goldumrandeter Emaille. Ueber dem oberen Strahl schwebt mit ihm verbunden das Hoheitszeichen des Reiches, gleichfalls in weißer goldumrandeter Emaille. Das Ehrenzeichen wird an einem fünf Zentimeter breiten ziegelroten, schwarzumrandeten, in der Mitte von fünf weißen Streisen durchzogenen Band am Hals getragen.

Die zweite Rlasse ist von gleicher Form und Ausführung wie die erste Rlasse, jedoch etwas kleiner und wird an einem drei Bentimeter breiten Band von gleicher Aussührung wie das der ersten Rlasse im Knopfloch oder auf der linken Brustseite getragen.

Das Chrenzeichen wird von mir auf Antrag des Reichsministers des Innern verliehen.

Der Beliehene erhält ein von mir unterzeichnetes Besitzeugnis.

Nach dem Sobe des Inhabers verbleibt das Chrenzeichen den Hinter- / bliebenen als Erinnerungszeichen.

8.

Die Verleihungen sind im Deutschen Reichsanzeiger und Preußischen Staatsanzeiger bekanntzugeben.

9.

Mit ber Durchführung ber Verordnung beauftrage ich den Reichs= minister bes Innern.

Berlin, den 4. Februar 1936.

Der Führer und Neichstangler Ubolf hitler. Der Reichsminister bes Innern Frid.

> Auftakt der Winterolympiade

Als Auftakt der Winterolympiade fanden am 3. Februar ein kameradschaftliches Beisammensein der ausländischen Mannschaftssührer und der Mitglieder des Internationalen Olympischen Romitees mit dem Reichssportführer und am 4. Februar ein offizieller Presses empfang des Organisationskomitees statt, bei dem Staatssekretär Funk im Namen der Reichsregierung die Besucher des Auslands bat, das nationalsozialistische Deutschland mit offenen Augen so zu sehen, wie es wirklich ist, und nicht so, wie eine internationale Hehrresse glauben machen möchte. Der große Olympiaempfang der Reichszeregierung und der Baherischen Regierung sand dann im sestzlichen Rahmen am Abend des 10. Februar in München statt.

Schon die Eröffnungsfeierlichkeiten am 6. Februar machten auf alle, die dabei waren, einen tiesen Eindruck, und die Presse der ganzen Welt brachte nun von jedem neuen Tage begeisterte Berichte über die einzigartige Organisation, den echt olympischen Geist und die wunders vollen Rämpse der Winterspiele von Garmisch-Partenkirchen.

Ritter von Halt sprach nach dem Cinmarsch der Nationen ins Stisstadion die einleitenden Worte. Er sagte zum Schluß:

"Wir Deutschen wollen ber Welt auch auf diese Weise zeigen, daß wir die Olympischen Spiele getreu dem Besehl unseres Führers und Reichstanzlers zu einem wahren Fest des Friedens und der aufsrichtigen Berständigung unter den Völkern gestalten werden. Und nun, meine lieben, braben Rameradinnen und Rameraden aus aller Welt: Rüstet Such zum edlen olympischen Rampf und zum frohen Spiel. Olympia Garmisch=Partenkirchen beginnt. Ich bitte Sie, mein Führer, als Schirmherr die IV. Olympischen Winterspiele 1936 sur eröffnet zu erklären!"

Und Abolf Hitler sprach: "Ich erkläre bie IV. Olympischen Winterspiele 1936 in Garmisch= Partenkirchen für eröffnet!"

Darauf sprach Willy Bogner im Namen aller Olympiakampfer den Olympischen Schwur. Und dann begannen die Kämpfe.

Um ersten Tage mußte Deutschlands Eishockenmannschaft sich knapp mit 0:1 von den starken Amerikanern geschlagen bekennen, um an den folgenden Tagen dann durch Siege über Italien, die Schweiz

Die einzelnen Rämpfe in Garmisch= Partenfirchen und Ungarn in die Zwischenrunde zu gelangen, wo sie nach heldenshaftem Ramps gegen England (1:1) und Ranada (2:6) außschied. Schon der dritte Tag brachte Deutschland in der alpinen Rombination der Frauen sowohl wie der Männer durch Christl Cranz und Franz Pfnür zwei Goldmedaillen. Räthe Grasegger und Guzzi Lantschner holten sich jeweils die silberne Medaille. Im deutschen Lager herrschte großer Jubel über diese prachtvollen Leistungen. Um vierten Tag gewann Finnland die 4×10=Rilometerstaffel, wähzend der Schwede Larsson zwei Tage später im 18=km=Lauf den Olympiasieg errang. Bei den Bobrennen gab es für uns leider eine bittere Enttäuschung, denn die Deutschen konnten weder im Viererbob (Sieger Schweiz), noch im Zweierbob (Sieger Umerika) eine Medaille erringen, wie man bestimmt gehofft hatte.

Der Held der IV. Olympischen Winterspiele war zweisellos der Norweger Ivar Vallangrud, der für sein Land 3 goldene Mezdaillen durch Siege im Sisschnellaufen über 500, 5000 und 10000 Meter und eine silberne über die Distanz von 1500 Meter (hinterseinem Landsmann Mathisen) gewann.

Den dritten deutschen Olympiasieg schenkten und Maxie Herber und Ernst Baier, die am achten Tage in Gegenwart des Führers im Eiskunstpaarlauf eine vollendete Leistung boten. Im Einzellauf war der Oesterreicher Karl Schäfer immer noch eine Klasse für sich, ebenso wie bei den Frauen Sonja Henie. Den zweiten Platz hinter Schäfer belegte Baier, der damit auch noch eine silberne Medaille für Deutschsland errang.

Den Kombinationssprunglauf machten die Norweger wieder unter sich auß; Sieger wurde Oddbjörn Hagen. Im Sti=Marathon hingegen, dem 50=km=Langlauf, triumphierten die Schweden, die die ersten vier Pläte belegten. Hier hieß der Sieger Viklund. Den großen Spezialsprunglauf gewann Birger Ruud (Norwegen). Und in dem olympischen Eißhocken=Wettbewerb setze sich England vor den bisherigen Weltbesten Kanada und USA. durch. — Eine große Ueberraschung gab es in dem Sonderwettbewerd der Olympischen Winterspiele, dem Militär-Sti=Patrouillenlauf: Italien brach die Vorherrschaft der Nordländer und siegte vor Finnland und Schweden.

Siegeriafel der Olympifchen Binterfpiele Wir bringen anschließend die

# Siegertafel:

Gfifport

Rombination (Abfahrts- und Torlauf)

Frauen:

1. Crang= Deutschland, 2. Grafegger= Deutschland,

3. Schou-Ailsen-Aorwegen.

#### Männer:

- 1. Pfnur-Deutschland,
- 2. Lantichner=Deutschland,
- 3. Allais-Frankreich.

Rombination (Lang- und Sprunglauf)

- 1. Bagen = Mormegen,
- 2. Hoffsbatten-Morwegen,
- 3. Brodahl-Norwegen.

18=Rilometer=Spezial=Langlauf

- 1. Larffon = Schweben,
- 2. Hagen-Norwegen,
- 3. Niemi-Finnland.

50=Rilometer=Dauerlauf

- 1. Viflund-Schweden,
- 2. Wifftrom=Schweden,
- 3. Englund-Schweben.

Spezial-Sprunglauf

- 1. Birger Rnub=Norwegen,
- 2. Erifffon=Schweben,
- 3. Andersen-Morwegen.

## Militär=Sfi=Patrouillenlauf (Gonderwettbewerb)

- 1. Italien,
- 2. Finnland,
- 3. Schweden.

#### Gissport

Eisschnellaufen

500 Meter:

- 1. Ballangrud- Mormegen,
- 2. Rrog=Morwegen,
- 3. Freisinger=Amerifa.

#### 1500 Meter:

- 1. Mathisen=Norwegen,
- 2. Ballangrud-Norwegen,
- 3. Vasenius-Finnland.

#### 5000 Meter:

- 1. Ballangrub=Morwegen,
- 2. Vafenius-Finnland,
- 3. Djala=Finnland.

#### 10 000 Meter:

- 1. Ballangrub= Morwegen,
- 2. Vasenius-Finnland,
- 3. Stiepl=Desterreich.

#### Eistunftlaufen

### Frauen:

- 1. Benie-Morwegen,
- 2. Colledge=England,
- 3. Hulten=Schweden.

#### Männer:

- Schafer = Defterreich, 1.
- 2. Baier=Deutschland,
- 3. Rafpar=Desterreich.

#### Vaare:

- Berber=Baier=Deutschland,
- Geschwifter Baufin=Desterreich,
- Rotter=Gzolla&=Ungarn.

### Eishoden

- England. 1.
- 2. Ranada.
- Umerifa. 3.

## Bobrennen

#### Aweierbob:

- 1.
- Amerika, "USA. I" (Brown), Schweiz, "Schweiz II" (Feierabend), 2.
- Amerika "USA. II" (Colgate). 3.

#### Miererhoh:

- Schweiz, "Schweiz II" (Mush), 1.
- Schweiz, "Schweiz I" (Capadrutt),
- England (McEvoh). 3.

#### Abichluß der Olumviiden Binteripiele

Mit der feierlichen Siegerehrung findet der erste Teil Olympischen Spiele 1936 seinen Abschluß. Die Abschiedsworte des Präsidenten des Internationalen Olympischen Romitees, Graf Bail= let=Latour, lauten:

"Nachdem wir Reichstangler Abolf Bitler, dem deutschen Bolf, ben Vertretern Garmisch=Partenkirchens und den Organisatoren der Spiele unseren tiefempfundenen Dank ausgesprochen haben, erklären wir im Namen des Internationalen Olympischen Romitees die IV. Olympischen Winterspiele 1936 für beendet und laben Sie für biefen Sommer nach Berlin ein, um mit uns die Feier der XI. Olympiade gu erleben."

Ein kameradschaftliches Beisammensein der Teilnehmer mit Reichs= sportführer von Dichammer und Diten, der Dant des Rührers an die deutschen Olympia-Sieger und an die Organisatoren der Spiele. das begeisterte Pressecho des Auslandes — sie bildeten den Ausklang der schönen Tage von Garmisch-Bartenkirchen, bei denen Deutschlands Olympiakampfer in der Gesamtbewertung den zweiten Plat hinter Norwegen belegten.

Berliner Vorbereitungen für die Olympischen Spiele

Doch wie schnell verflog das halbe Jahr, das zwischen den Winterund den Sommerspielen lag, und das ausgefüllt war mit den letten vorbereitenden Magnahmen auf allen Gebieten. Am 1. Juli wurde das Olympische Dorf eröffnet, am 15, die Namenslifte der 475 deut= schen Teilnehmer an den Olympischen Spielen bekanntgegeben (ein Teil der Namen folgte später), am 28. Juli - dem letten Melde= termin - ergab sich, daß 4844 Wettkämpfer aus aller Gerren Länder an

den Spielen teilnehmen würden — trot jüdischem Bohkott und Deutsschehelt — Besondere Sorgfalt wurde auf die Gäste und deren Betreuung verwandt; Erleichterungen bei der Einreise und im Geldsverkehr, billige Standardreisen durch Deutschlands schönste Teile, ein umfangreicher Dolmetschers, Lotsens und Sonderpostdienst usw. sollten den Olhmpiadesuch in Deutschland für alle so angenehm wie nur mögslich gestalten.

In einem Aufruf vom 2. Juli forderte der Reichspropagandas minister Dr. Goebbels das deutsche Bolk zur würdigen Aufnahme der Gäste auf:

"Nach dem Willen des Führers hat Deutschland für die Olympischen Spiele 1936 Vorbereitungen wie kaum ein anderes Land zuvor getroffen. Die Hunderttausende ausländischer Gäste sollen würdig empfangen werden und ein besonders glänzendes Beispiel deutscher Gastfreundschaft erleben. Ich din gewiß, daß jeder Deutsche seine Shre dareinsehen wird, den ausländischen Besuchern, die alle unter dem Schutze des Deutschen Reiches stehen, zuvorkommend gegenüberzutreten und, wenn sie einer Hilfe bedürfen, ihnen mit Rat und Sat Beistand zu leisten."

Auch der Rundfunk traf wieder gewaltige Vorbereitungen. 350 Mikrophonanschlüsse verbanden die olympischen Rampsstätten mit der Zentrale. Das neue Pausenzeichen, die Olympiafansaren, das Olympiasecho und die vielen ausgezeichneten, spannenden Hörberichte (sogar Fernsehberichte wurden täglich gesendet!) sind uns allen unvergeßelich, — und wir sind dem deutschen Rundsunk dankbar für seine Leistung. — Die österreichische Regierung hob ihr Startversbot aus. —

Aus der Rede von Tschammer und Ostens vor dem Deutschen Olympischen Ausschuß, die er nach der Feststellung der deutschen Mannschaft an die Teilnehmer dieser wichtigen Tagung richtete, sollen als Einleitung der Spiele selbst folgende Sätze wiedergegeben werden:

"... Ich glaube ... aber unsere Ausmerksamkeit auch einmal auf die Satsache lenken zu durfen, die im Trubel der Ereignisse fast untersugeben scheint:

Es ist die Leistung des Aationalsozialismus für die Durchsezung des olympischen Gedankens. Stellen Sie sich einmal vor, die Olympischen Spiele hätten im Jahre 1932 in Deutschland burch-

geführt werden muffen!

Denken Sie an die Schömillionenarmee ber hungernden Erwerbslosen in Deutschland, die ohne Hoffnung in den Tag hineinlehten und
aus ihrer ganzen elenden Lebenshaltung heraus ein Gegner eines
folchen Weltseltes hatten sein müssen. Stellen Sie sich vor, die marxistische Propaganda, die es sich nicht nehmen läßt, im Jahre 1936 in
Barcelona eine Art "Gegen-Ohmpiade" aufzuziehen, hätte die Gelegenheit gesunden, diese Sechsmillionenmasse der Enterbten gegen die Spiele
in Bewegung zu sehen. Ueberlegen Sie weiter, wie es überhaupt möglich
gewesen wäre, die materiellen Boraussehungen sür die Durchführung
der Spiele zu schaffen, die Kampspläße auszubauen. Stellen Sie sich
das Palaver vor, welches in dem von Parteien ehemals wild zerrissenen

von Tschammer und Osten siber die Olympischen Spiele 1988 beutschen Baterland, in den Parlamenten des Reiches, der Bundesstaaten, der Stadt Berlin um jede einzelne Maßnahme sich erhoben hätte, und stellen Sie demgegenüber die eine gigantische Entscheidung unseres Führers und Bolfskanzlers Abolf Hitler, die uns Rampstätten bescherte, wie sie in der Welt einzigartig dastehen. Denken Sie daran, wie das ganze deutsche Volk begeistert ist von dem olhmspischen Gedanken, wie es seine ganze Krast dafür einsetz, diesen friedslichen Wettbewerd aller Völker der Erde zu einem noch nie dagewesenen Ersolg auszubauen. Es fällt uns allen ja nicht schwer, uns in diese olympische Stimmung einzusühlen, die heute schon über der Reichsbauptstadt liegt, und wir mussen im Vorgesühl dieser Festesfreude mit tiesster Vankbarkeit den Nationalsozialismus als den größten Organisator und den gewaltigsten Förderer der XI. Olymspischen Spiele ansehen.

... Die Olympischen Spiele mit ihren Wettkampfen, benen wir mit unerschütterlichem Bertrauen entgegenseben, find nicht ein Abichluß einer sportlichen Entwicklung, fondern ber Beginn eines neuen, ftarfen Vorstoßes der Leibesübungen als Rulturfaktor im Dritten Reich. Man mußte blind sein und ohne Gefühl, wenn man nicht die ungeheueren Antriebe erkennen wurde, bie bie Leibesubung ichon bis gum beutigen Tage durch die einhellige und ungehemmte Propaganda aller Stellen bes Staates und ber Partei und bes Reichsbundes für Leibesübungen aus Unlag der Spiele in Deutschland erfahren hat. Niemand konnte die Berantwortung dafür tragen, daß diese gewaltigen Untriebe, bie von der Sportgeschichte als einmalig verzeichnet werden, unausgenützt versickern, wenn sich die Strome der Besucher wieder in ihre Heimatlander verlaufen haben. Der feste Wille aller in Frage fommenden beutschen Stellen muß es beshalb sein, die Olympischen Spiele nach ihrem Abschluß auszuwerten zu einem Vorgehen in breitester Front, das auch den letten Bolksgenoffen in die Reihen der Leibesübungen ruft. Die Vorbereitungen bagu werden im Deutschen Reichsbund für Leibesübungen getroffen. Wenn der Befehl gegeben wird gur Augführung, muffen alle, die fich biefer Rulturaufaabe nerbunden fühlen, bereit fein gum Ginfak." -

Olympischer Facellauf Am 20. Juli, mittags 12 Uhr (MEZ.), beginnt der Olympische Fackellaus. Die Flamme — von der Sonne entzündet — tritt von der Altis im griechischen Olympia ihren weiten Weg nach Berlin an. Die Jugend Griechenlands, Bulgariens, Jugoslawiens, Ungarns, Desterreichs, der Tschechoslowakei und Deutschlands trägt das Feuer — ein leuchtendes Fanal des Friedens — nach dem Reichssportsseld in Berlin und weiter nach Riel. — Die Olympiasseternsahrer treffen auf der Avus ein, Pressempfang, Olympiaempfang der Stadt Berlin, Eröffnungssitzung des Internationalen Olympischen Romitees, auf der Rudolf Heß mit den Worten "Ich grüße die Jugend der Welt", dem Spruch, der auf der Olympiaglocke eingesprägt ist, den Gruß des Führers überbringt —: es war soweit.

in Berlin

Wir können die verschiedenen Veranstaltungen, Empfänge usw. während der Olympischen Spiele hier nicht aufzählen (entscheidend war die Sitzung des IOR. vom 31. Juli, in der als Austragungsort der XII. Olympischen Spiele im Nahre 1940 Tokio bestimmt wurde); eben-

Sigungen des Internationalen Olympischen Romitees

sowenig ist es im Rahmen dieses Buches möglich, ausführlich jeden Tag dieser zwei Wochen zu schildern, an denen die Welt im Banne des großen sportlichen Geschehens stand. Es soll und kann hier nur ein furger Ueberblick über die verschiedenen Sportarten unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Siege gegeben werden. Bur Unterrichtung ist eine vollständige Siegertafel angefügt.

Am 1. August eröffnete Adolf Hitler die Olympischen Spiele 1936. Die Olympiaflagge mit den fünf ineinandergeschlungenen Ringen steigt am Mast empor, Fanfaren erklingen, die Nationen marschieren ins Stadion und leisten mit Audolf Ismahr als Vorsprecher den

olympischen Schwur:

"Wir ichwören, bei ben Olympischen Spielen ehrliche Rampfer gu fein und die Regeln ber Spiele gu achten. Wir nehmen teil in ritterlichem Geiste, zur Ehre unserer Lander und gum Ruhme bes Sports."

Und dann beginnen am 2. August die Wettkämpfe und dauern bis 3um 16. August, dem Schluftag der XI. Olympischen Spiele. -

In den leichtathletischen Uebungen - Die, wie stets, im Mittel= Leichiathletit punkt des Olympiaprogramms standen — war die Vorherrschaft der Vereinigten Staaten von Amerika zwar noch spürbar, aber doch nicht mehr so überzeugend wie 1932 in Los Angeles. Jesse Owens. der schwarze Wunderathlet, brachte allein 3 Goldmedaillen nach USU. nämlich in den Sprintstrecken über 100 und 200 Meter und im Weit= sprung, außerdem half er die 4×100=Meter=Staffel mit gewinnen. Auf ben Langstrecken glänzte noch einmal Finnlands Stern, während im Marathonlauf diesmal Japan an der Spike war. Ein tapferes Rennen lief Dompert, der im 3000=Meter=Bindernislauf für Deutsch= land eine Bronzemedaille erkämpfte. Auch in den beiden Staffeln holten Deutschlands Vertreter jeweils eine Bronzemedaille. Die Olympiasieger aber, auf die gang Deutschland stolz war, hießen Stock (Speerwerfen), Woellke (Rugelftogen), Bein (Hammerwerfen) und bei den Frauen Gisela Mauermener (Diskuswerfen) und Tilly Fleischer (Speerwerfen)! Dazu kamen noch verschiedene silberne und bronzene Medaillen.

Im Schwimmen hielten fich unfere Rämpfer fehr tapfer, wenn Schwimmen es auch zu keiner Goldmedaille reichte. Das Wafferballturnier sah Ungarn nur durch Torvorsprung über unsere Mannschaft siegreich. Im übrigen kamen überraschenderweise die Japaner nicht so zur Gel= tung wie erwartet. So gelang es 3. B. dem Ungarn Csik über 100 Meter Freistil alle Japaner auf die Plate zu verweisen. In den Sprüngen waren die Umerikaner und Umerikanerinnen unerreicht. Die Hollanderinnen holten sich wieder schöne Siege.

Die größten Erfolge errang Deutschland im Rudern (fünf Gold= Rubern

Eröffnung durch

Radfahrfport, Schiefiport, Ranu

medaillen von sieben möglichen! Die Scharte von 1935 - Europa-Metten meisterschaften — war ausgeweht), Reiten (wo die deutschen Reiter alle sechs Ronkurrenzen gewannen!) und im Turnen (6 Goldmedaillen - eine fabelhafte Leistung!); aber auch die deutschen Radfahrer (Mertens), Schuken (van Oben im Schnellfeuer-Biftolenschießen: der Sieger im Rleinkaliberschießen Rögeberg, Norwegen, erzielte die phantastische Leistung von 300 Ringen — bei 300 möglichen!) und Ranufahrer hielten sich ausgezeichnet.

und moderner Künffamvf

In den Nechtwettbewerben übertrafen die Italiener alle anderen Ronkurrenten. Um zweitbesten schnitten die Ungarn ab. Der Moderne Fünfkampf fab Oberleutnant gandrid in Führung, ber damit einen weiteren herrlichen Sieg für Deutschland errang.

Schwerathletif

Hervorragend schlugen sich auch Deutschlands Borer. Raifer und Runge holten in der leichtesten und der schwerften Gewichtsklasse ben olympischen Sieg. Frankreich (2), Italien, Ungarn, Finn= land und Argentinien stellten die weiteren Sieger. In den Ring= kämpfen konnten wir zwar mehrere zweite und dritte Plätze belegen. aber leider keine Goldmedaille gewinnen. Der Eftlander Valufalu gewann dagegen gleich zwei (Freistil und Griechisch=römisch). Im Ge= wichtheben waren die Aegnpter überlegen. Manger (Deutschland) siegte im Schwergewicht.

Rafenfpiele

Ru den Rafenspielen: Im Rugball gab es für uns eine große Enttäuschung, denn die deutsche Elf scheiterte (nach einem Sieg über Luremburg) an den Norwegern. Sieger im Fußballturnier wurde Italiens Amateurmannschaft. Dafür holten unsere Kandhaller einen überlegenen Olympiasieg heraus, und im Hocken waren nur die indischen Wunderspieler uns überlegen. Der Sieger im Bastet= ball hieß Amerika, im Volo Argentinien.

Segelfport

Rum Schluk sei noch der Segelwettbewerbe in der Rieler Förde und des ausgezeichneten Abschneidens der deutschen Segler dort gedacht. Sogar eine Goldmedaille gewannen wir (burch Dr. Bischoff in der Rlasse der Starboote). Erwähnt muß auch werden, daß in dem Olympia-Transozeanrennen drei deutsche Segelnachten in Front endeten.

88 (Bold= medaillen für Deutschland

33 mal stieg die Hakenkreuzflagge am Siegesmast emport Und mit den 33 goldenen, 26 silbernen und 30 bronzenen Medaillen beleate Deutschland im Landerklassement den erften Plat! Wirklich ein stolzer, von niemandem erwarteter Erfolg unserer Rämpfer und Rämpferinnen. Zum ersten Male in der Geschichte der Olympischen Spiele neuer Zeitrechnung war die USA. Garde geschlagen, auf den zweiten Rang verwiesen worden. Den dritten Plat beleate Ita= lien. Die ersten zwölf waren (nach Punktwertung): Deutschland.

Vereinigte Staaten von Amerika, Italien, Finnland, Frankreich, Ungarn, Schweden, Japan, Solland, England, Defterreich, Schweig.

Mit dem 16. August gingen die XI. Olympischen Spiele zu Ende. Das heilige Feuer erlosch, die Fahne wurde eingerollt, um vier Jahre später im Stadion zu Tokio wieder aufgezogen zu werden. - In einer Bekanntmachung des Reichsinnenministers Dr. Frick hieß es:

Dank bes Rübrers

"Der Rührer und Reichstangler, ber seinem besonderen Interesse an den Olympischen Spielen durch seine beinahe tägliche Anwesenheit, lichtbaren Ausdruck verlieh, hat mich als ben für den beutschen Sport guständigen Minifter beauftragt, allen an der Organisation der Spiele beteiligten Stellen, Berbanden und Personlichkeiten in Staat und Bewegung feinen Dant und feine besondere Unertennung für bie geleistete vorbildliche Arbeit auszusprechen."

Seinen außeren Ausdruck fand diefer Dank in der Stiftung der "Deutschen Olympia=Erinnerungsmedaille" durch den Führer Erinnerungs-(Berordnung bom 31. Ruli) "für verdienstvolle Mitarbeit- bei den Olympischen Spielen 1936", wie es auf der Medaille geschrieben stand. Besonderen Dank sprach ber Führer und Reichskangler dem Grafen Baillet=Latour und Erz. Lewald — und vor allem natürlich den deutschen Olympiasiegern aus. Reichssportführer von Ticham= mer und Often wurde zum Preufischen Staatgrat ernannt.

medaille

Der größte Dank aber gebührte Abolf Bitler, und Graf Baillet= Latour als Präsident des Internationalen Olympischen Romitees sprach das auch in seinem Schreiben aus, wenn er sagte:

Dank an den Gubrer

"Ich möchte Guer Erzelleng banten fur die Unterftutung, die Gie ber XI. Olympiade gegeben haben, beren großer Erfolg nur durch bas tiefe Verständnis Euerer Erzelleng für den olympischen Gedanken möglich mar ..."

Was Vierre de Coubertin mit der Neugründung der Olympischen Spiele erstrebt hatte, war von Adolf Hitler in vollendeter Weise ver= wirklicht worden. Der Geift des alten Bellas ftand über ben Olympischen Spielen 1936 und fteht über der XI. Olympiade neuer Zeitrechnung. -

Nachstehend bringen wir zusammengefant die

# Giegertafel:

Leichtathletik

Männer:

100=Meter=Lauf 10,3 Gef. 1. Owens (Amerifa) 2. Metcalfe (Amerika) 10,4 ,, 10,5 ,, 3. Ofendarp (Holland)

200=Meter=Lauf

1. Owens (Amerika) 20.7 Get. 21,1 ,, 2. Robinson (Amerika) 3. Diendarp (Holland) 21,3 ,,

Stegertafel ber Olympischen Spiele 1936 in Berlin

|          | ) 00 00h / 0 N                            |                    |        |
|----------|-------------------------------------------|--------------------|--------|
|          | 400=Meter=Lauf                            |                    |        |
| 1.       | Williams (Amerika)                        | 46,5               |        |
| 2.       | Brown (England)<br>Luvalle (Amerika)      | 46,7<br>46,8       | 25     |
| U,       |                                           | 40,0               | 33     |
|          | 800=Meter=Lauf                            |                    |        |
| 1.       | Woodruff (Amerika)                        | 1:52,9             |        |
| 2.<br>3. | Lanzi (Italien)<br>Edwards (Ranada)       | 1:53,3             | 27     |
| U.       | ` '                                       | 1:53,6             | 71     |
|          | 1500=Meter=Lauf                           | 0 100              | 2241   |
| 1.       | Lovelock (Neufeeland)                     | 3:47,8             |        |
| 2.<br>3. | Eunningham (Amerika)<br>Beccali (Italien) | 3:48,4<br>3:49,2   | 21     |
| U.       |                                           | 0.40,4             | "      |
| 1        | 5000=Meter=Lauf                           | 18.00.0            | oorl   |
| 1.<br>2. | Höckert (Finnland)<br>Lehtinen (Finnland) | 14:22,2<br>14:25,8 |        |
| 3.       | Jonsson (Schweden)                        | 14:29,0            | "      |
|          | 10 000=Meter=Lauf                         | 11.20,0            | "      |
| 1.       |                                           | 30:15,4            | m7!    |
| 2.       | Salminen (Jinnland)<br>Uskola (Jinnland)  | 30:15,4            |        |
| 3.       | Isosbollo (Finnland)                      | 30:20,2            | 22     |
|          |                                           |                    | "      |
| 1        | 110=Meter=Hürdenlau                       |                    | CZ . H |
| 1.       | Towns (Amerika)<br>Finlah (England)       | 14,2<br>14,4       |        |
| 3.       | Pollard (Amerika)                         | 14,4               | "      |
|          | 400=Meter=Hürdenlau                       |                    | "      |
| 1.       | Hardin (Amerika)                          | 52,4               | Get.   |
| 2.       | Loaring (Ranada)                          | 52,7               | 1)     |
| 3.       | White (Philippinen)                       | 52,8               | 21     |
|          | 3000=Meter=Hindernis                      | Rauf               |        |
| 1.       | Iso=Hollo (Finnland)                      | 9:03,8             | Min.   |
| 2.       | Tuominen (Finnland)                       | 9:06,8             | 22     |
| 3.       | Dompert (Deutschland)                     | 9:07,2             | "      |
|          | Marathonlauf                              |                    |        |
| 1.       | Son (Japan)                               | 2:29:19,2          | Std.   |
| 2.       | Harper (England)                          | 2:31:23,2          | 22     |
| 3.       | Nan (Japan)                               | 2:31:42,0          | 2)     |
|          | 50=Rilometer=Gehen                        |                    |        |
| 1.       | Whitlod (England)                         | 4:30:41,0          | Stb.   |
| 2.       | Schwab (Schweiz)                          | 4:32:09,2          | 22     |
| 3.       | Bubenko (Lettland)                        | 4:32:42,2          | 11     |
|          | 4×100=Meter=Staffel                       |                    |        |
| 1.       | Umerifa                                   | 39,8               | Sek.   |
| D.       |                                           |                    |        |
| 2.       | Italien                                   | 41,1               | 22     |
| 3.       | Italien<br>Deutschland                    | 41,1<br>41,2       | 22     |
|          |                                           | 41,2               | 91     |
|          | Deutschland                               | 41,2<br>3:09,0     | 91     |
| 3.       | Deutschland<br>4×400=Meter=Staffel        | 41,2               | 91     |

|          | Diskuswerfen                                |                |          |
|----------|---------------------------------------------|----------------|----------|
| 1.       | Carpenter (Amerika)                         | 50,48          | 1111     |
| 2.       | Dunn (Amerifa)                              | 49,36          | 11       |
| 3.       | Oberweger (Italien)                         | 49,23          | 29       |
|          | Speerwerfen                                 |                |          |
| 1.       | Stöck (Deutschland)                         | 71,84          | m        |
| 2.       | Nikkanen (Finnland)                         | 70,77          | m        |
| 3.       | Toivonen (Finnland)                         | 70,72          | ))<br>)) |
|          |                                             |                | "        |
| 1        | Rugelstogen                                 | 1000           |          |
| 1.<br>2. | Woellke (Deutschland)<br>Bärlund (Finnland) | 16,20<br>16,12 | m        |
| 3.       | Stock (Deutschland)                         | 15,66          | 1)       |
| 0,       |                                             | ~0,00          | 99       |
|          | Hammerwerfen                                | Make           |          |
| 1.       | Bein (Deutschland)                          | 56,49          | m        |
| 2.<br>3. | Blask (Deutschland)<br>Warngard (Schweden)  | 55,04<br>54,83 | 19       |
| U,       |                                             | 04,00          | 19       |
|          | Hochsprung                                  |                |          |
| 1.       | Johnson (Amerika)                           | 2,03           | m        |
| 2.       | Allbritton (Amerika)                        | 2,00           | 22       |
| 3.       | Thurber (Amerika)                           | 2,00           | 21       |
|          | Stabhochsprung                              |                |          |
| 1.       | Meadows (Amerika)                           | 4,35           | m        |
| 2.       | Nishida (Japan)                             | 4,25           | 23       |
| 3.       | De (Japan)                                  | 4,25           | 21       |
|          | Weitsprung                                  |                |          |
| 1.       | Owens (Amerifa)                             | 8,06           | m        |
| 2.       | Long (Deutschland)                          | 7,87           | 11       |
| 3.       | Tajima (Japan)                              | 7,74           | 27       |
|          | Dreisprung                                  |                |          |
| 1.       | Tajima (Japan)                              | 16,00          | m        |
| 2.       | Harada (Japan)                              | 15,66          | 21       |
| 3.       | Metcalfe (Australien)                       | 15,50          | 11       |
|          | Zehnkampf                                   |                |          |
| 1.       | Morris (Amerika)                            | 7900           | Punkt    |
| 2.       | Clarf (Amerifa)                             | 7601           | 22       |
| 3.       | Parker (Amerika)                            | 7277           | 93       |
| TI       | auen:                                       |                |          |
| 0 -      | 100=Meter=Lauf                              |                |          |
| 1.       | Stephens (Amerifa)                          | 11,5           | Get.     |
| 2.       | Walasiewicz (Polen)                         | 11,7           | 19       |
| 3.       | Rrauß (Deutschland)                         | 11,9           | 22       |
|          | 80=Meter=Bürdenlauf                         |                |          |
| 1.       | Valla (Italien)                             | 11,7           | Set.     |
| 2.       | Steuer (Deutschland)                        | 11,7           | 11       |
| 3.       | Taylor (Kanada)                             | 11,7           | 2)       |
|          | 4×100-Meter-Staffel                         |                |          |
| 1.       | Amerika                                     | 46,9           | Sef.     |
| 2.       | England                                     | 47,6           | 11       |
| 3.       | Ranaba                                      | 47,8           | 22       |
|          |                                             |                |          |

|    | Hochsprung                        |              |        |
|----|-----------------------------------|--------------|--------|
| 1. | Ciaf (Ungarn)                     | 1,60         | m      |
| 2. | Odam (England)                    | 1,60<br>1,60 | 23     |
| 3. | Raun (Deutschland)                | 1,00         | 27     |
|    | Diskuswerfen                      |              |        |
| 1. | Mauermeber (Deutschland           | 47,63        | m      |
| 2. | Wajsowna (Polen)                  | 46,22        | 22     |
| 3. | Mollenhauer (Deutschland)         | 39,80        | 19     |
|    | Speerwerfen                       |              |        |
| 1. | Fleischer (Deutschland)           | 45,18        | m      |
| 2. | Krüger (Deutschland)              | 43,29        | 11     |
| 3. | Awasniewska (Polen)               | 41,80        | 77     |
|    |                                   |              |        |
|    | Schwimmen                         |              |        |
| m  | änner:                            |              |        |
|    | 100=Meter=Freistil                |              |        |
| 1. | Csik (Ungarn)                     |              | Gek.   |
| 2. | Nuja (Japan)                      | 57,9         | 29     |
| 3. | Arai (Japan)                      | 58,0         | 31     |
|    | 400=Meter=Freistil                |              |        |
| 1. | Medica (Amerika)                  | 4:44,5       | Min.   |
| 2. | Uto (Japan)                       | 4:45,6       | 77     |
| 3. | Makino (Japan)                    | 4:48,1       | 22     |
|    | 1500=Meter=Freistil               |              |        |
| 1. | Terada (Japan)                    | 19:13,7      | Min.   |
| 2. | Medica (Amerika)                  | 19:34,0      | 22     |
| 3. | Uto (Japan)                       | 19:34,5      | 22     |
|    | 4×200=Meter=Staffel               |              |        |
| 1. | Japan                             | 8:51,5       | Min.   |
| 2. | Umerifa                           | 9:03,0       | 11     |
| 3. | Ungarn                            | 9:12,3       | 93     |
|    | 200=Meter=Bruftschwimn            | nen          |        |
| 1. | hamuro (Japan)                    | 2:42,5       | Min.   |
| 2. | Sietas (Deutschland)              | 2:42,9       | 27     |
| 3. | Roike (Japan)                     | 2:44,2       | 29     |
|    | 100-Meter-Rüdenschwim             | men          |        |
| 1. | Riefer (Amerika)                  | 1:05,9       | 217in. |
| 2. | Vandeweghe (Amerika)              | 1:07,7       | 77     |
| 3. | Rijokawa (Japan)                  | 1:08,4       | 22     |
|    | Runstspringen                     |              |        |
| 1. | Degener (Amerika)                 | 163.57       | Punkte |
| 2. | Wanne (Amerika)                   | 159,56       | >>     |
| 3. | Greene (Amerika)                  | 146,29       | 27     |
|    |                                   |              |        |
|    | Turmspringen                      | 119 50       | Punkte |
| 1. | Wanne (Amerika)<br>Root (Amerika) | 110,60       |        |
| 2. | Stork (Deutschland)               | 110,31       | 22     |
| O. | arres (acres (a) anna)            | ,            | 77     |

### Wasserball

- 1. Ungarn
- 2. Deutschland
- 3. Belgien

### Frauen

#### 100=Meter=Freiftil

- 1. Mastenbroek (Holland) 1:05,9 Min. 2. Campbell (Argentinien) 1:06,4 "
- 3. Arendt (Deutschland) 1:06,6 "

## 400=Meter=Freiftil

1. Mastenbroek (Holland) 5:26,4 Min.
2. Hoeger (Danemark) 5:27,5 ,,
3. Wingarb (Amerika) (nicht gezeitet)

#### 4×100=Meter=Staffel

 1. Holland
 4:36,0 Min.

 2. Deutschland
 4:36,8 "

 3. Amerika
 4:40,2 "

## 200-Meter-Bruftschwimmen

 1. Maehata (Japan)
 3:03,6 Min.

 2. Genenger (Deutschland)
 3:04,2 ,,

 3. Sörensen (Dänemark)
 3:07,8 ,,

## 100=Meter=Rüdenichwimmen

 1. Senff (Holland)
 1:18,9 Min.

 2. Mastenbroef (Holland)
 1:19,2 ,,

 3. Bridges (Umerifa)
 1:19,4 ,,

## Runftspringen

 1. Gestring (Amerika)
 89,27 Punkte

 2. Rawls (Amerika)
 88,35 ,,

 3. Popnton=Hill (Amerika)
 82,36 ,,

## Turmfpringen

 1. Pohnton-Hill (Amerika)
 33,93 Punkte

 2. Dunn (Amerika)
 33,63 "

 3. Röhler (Deutschland)
 33,43 "

#### Turnen

### 3wölftampf (Einzel)

- 1. Schwargmann (Deutschlanb)
- 2. Mad (Schweiz)
  3. Fren (Deutschland)

## 3wölffampf (Länberwertung)

- 1. Deutschland
- 2. Schweiz
- 3. Finnland

#### Red

- 1. Saarvala (Finnland)
- 2. Fren (Deutschland)
- 3. Schwarzmann (Deutschland)

#### Barren

- 1. Freh (Deutschland) 2. Reusch (Schweiz)
- 3. Schwarzmann (Deutschland)

#### Pferd quer

- 1. Fren (Deutschland)
- 2. Mad (Schweiz)
- 3. Bachmann (Schweiz)

### Pferd lang

- 1. Schwarzmann (Deutschland)
- 2. Mad (Schweiz)
- 3. Vol3 (Deutschland)

### Ringe

- 1. Subed (Tichechoflowakei)
- 2. Stuteli (Jugoflawien)
- 3. Bolg (Deutschland)

## Freiübungen

- 1. Miez (Schweiz)
- 2. Walter (Schweiz)
- 3. Fren (Deutschland)

## Frauen=Mannschaftstampf

- 1. Deutschland
- 2. Tichechoflowakei
- 3. Ungarn

#### Rabfahren

#### 1000=Meter=Malfahren

- 1. Merkens (Deutschland)
- 2. van Bliet (Holland)
- 3. Chaillot (Frankreich)

### 1000=Meter=Beitfahren

- 1. van Bliet (Holland)
- 2. Georget (Frankreich)
- 3. Rarich (Deutschland)

#### 2000=Meter=Tandemfahren

- 1. Deutschland
- 2. Holland
- 3. Franfreich

## 4000=Meter=Mannschaft&-Verfolgung&fahren

- 1. Franfreich
- 2. Italien
- 3. England

## 100-Rilometer-Straßenfahren

- 1. Charbentier (Frankreich)
- 2. Lapebie (Frankreich)
- 3. Nievergelt (Schweis)

## Stragenfahren (Mannichaftswertung)

- 1. Franfreich
- 2. Schweiz
- 3. Belgien

## Rechten

## Alorett-Cingel

- 1. Gaubini (3talien)
- 2. Gardere (Frankreich)
- 3. Bocchino (Italien)

## Morett-Mannschaft

- 1. Stalien
- 2. Frankreich
- 3. Deutschland

## Florett (Frauenfampfe)

- 1. Elek (Ungarn)
- 2. Mager (Deutschland)
- 3. Preis (Desterreich)

## Degen=Einzel

- 1. Riccardi (Italien) 2. Ragno (Italien)
- 3. Cornaggia (Stalien)

## Degen-Mannschaft

- 1. Italien
- 2. Schweben
- 3. Frankreich

#### Gabel-Einzel

- 1. Rabos (Ungarn)
- 2. Margi (Italien)
- 3. Gereh (Ungarn)

#### Gabel-Mannichaft

- 1. Ungarn
- 2. Italien
- 3. Deutschland

## Schießen

#### Schnellfeuer=Piftolenschießen

#### (Beliebig automatische Piftolen ober Revolver, 25 Meter)

- 1. ban Oben (Deutschland)
- 2. Sar (Deutschland)
- 3. Ullmann (Schweben)

## Beliebige Scheibenpistolen (50 Meter)

- 1. Ullmann (Schweden)
- 2. Rrempel (Deutschland)
- 3. des Jammonnieres (Frankreich)

#### Rleinfaliber.

- 1. Rogeberg (Morwegen)
- 2. Dr. Bergfenhi (Ungarn)
- 3. Raras (Polen)

#### Rubern

#### Einer

- 1. Schäfer (Deutschlanb)
- 2. Safenöhrl (Defterreich)
- 3. Barrow (Amerika)

## Rweier ohne Steuermann

- 1. Deutschland
- 2. Dänemark
- 3. Argentinien

## 3weier mit Steuermann

- 1. Deutichland
- 2. Italien
- 3. Frankreich

### Doppelzweier

- 1. England 2. Deutschland
- 3. Bolen

## Vierer ohne Steuermann

- 1. Deutidland
- 2. England
- 3. Schweiz

### Bierer mit Steuermann

- 1. Deutschland
- 2. Schweiz
- 3. Frankreich

### Uchter

- 1. Amerifa
- 2. Italien
- 3. Deutschland

#### Ranu

#### Rajak-Ciner 10 000 Meter

- 1. Rrebs (Deutschland)
- 2. Landertinger (Desterreich)
- 3. Riedel (Umerita)

## Rajak-Zweier 10 000 Meter

- 1. Deutidland
- 2. Desterreich
- 3. Schweden

#### Faltboot=Einer 10 000 Meter

- 1. Gradetin (Defterreich)
- 2. Cberhardt (Franfreich)
- 3. Hörmann (Deutschlanb)

## Faltboot-3weier 10 000 Meter

- 1. Schweden
- 2. Deutschland
- 3. Holland

## Ranadier-Zweier 10 000 Meter

- 1. Tichechoflowatet
- 2. Ranada
- 3. Defterreich

## Rajak-Giner 1000 Meter

- 1. Brabenth (Defterreich)
- 2. Cammerer (Deutschland)
- 3. Rragier (Holland)

#### Rajak-Zweier 1000 Meter

- 1. Defterreich
- 2. Deutschland
- 3. Holland

#### Ranadier-Giner 1000 Meter

- 1. Ambot (Ranada)
- 2. Rarlit (Tichechoflowafei)
- 3. Roschit (Deutschland)

#### Ranadier-3weier 1000 Meter

- 1. Tichechoflowafei
- 2. Defterreich
- 3. Ranada

#### Gegeln

#### Ucht=Meter=Rennflasse

- 1. Reggio (Stalien), Boot "Italia"
- 2. Ditlet-Simonfen (Norwegen), Boot "Gilja"
- 3. Howaldt (Deutschland), Boot "Germania III"

#### Geche-Meter-Rennflasse

- 1. Bellville (England), Boot "Lalage"
- 2. Konow (Aorwegen), Boot "Lully II"
- 3. Salen (Schweden), Boot "Man be"

#### Starklaffe

- 1. Dr. Bischoff (Deutschland), Boot "Wannfee"
- 2. Laurin (Schweben), Boot "Gunihine"
- 3. Maas (Holland), Boot "Bem II"

#### Olympia=Einheitsjollen=Rlaffe

- 1. Ragdelland (Solland), Boot "Nurnberg"
- 2. Rrogmann (Deutschland), Boot "Rostod"
- 3. Scott (England), Boot "Potsbam"

#### Boren

## Fliegengewicht "

- 1. Raifer (Deutschland)
- 2. Matta (Italien)
- 3. Laurie (Amerika)

#### Bantamgewicht

- 1. Gergo (Italien)
- 2. Wilson (Amerika)
- 3. Ortiz (Megifo)

### Federgewicht

- 1. Cafanobas (Argentinien)
- 2. Catterall (Südafrika)
- 3. Miner (Deutschland)

## Leichtgewicht

- 1. Harangi (Ungarn)
- 2. Stepulov (Eftland)
- 3. Algren (Schweben)

## Weltergewicht

- 1. Suvio (Finnland)
- 2. Murach (Deutschland)
- 3. Beterfen (Danemart)

### Mittelgewicht

- 1. Defpeaug (Frankreich)
- 2. Tiller (Norwegen)
- 3. Villarreal (Argentinien)

## Halbschwergewicht

- 1. Michelot (Frankreich)
- 2. Vogt (Deutschland)
- 3. Risiglione (Argentinien)

## Schwergewicht

- 1. Runge (Deutschland)
- 2. Lovell (Argentinien)
- 3. Ailsen (Norwegen)

#### Ringen

### Freistil:

#### Bantamgewicht

- 1. Zombori (Ungarn)
- 2. Flood (Amerika)
- 3. Berbert (Deutschland)

### Federgewicht

- 1. R. Piblajamäti (Finnland)
- 2. Millard (Amerika)
- 3. Noensson (Schweben)

## Leichtgewicht

- 1. Rarpati (Ungarn)
- 2. Ehrl (Deutschland)
- 3. S. Pihlajamati (Finnland)

#### Weltergewicht

- 1. Lewis (Almerika)
- 2. Andersson (Schweben)
- 3. Schleimer (Ranaba)

#### Mittelgewicht

- 1. Boilbe (Franfreich)
- 2. Voliva (Amerika)
- 3. Rirecci (Türfei)

## Halbschwergewicht

- 1. Fridell (Schweden)
- 2. Neo (Eftland)
- 3. Giebert (Deutschland)

## Schwergewicht

- 1. Balufalu (Eftland)
- 2. Rlapuch (Tichechoflowakei)
- 3. Ahström (Finnland)

## Griechtich=romifch:

## Bantamgewicht

- 1. Lörincz (Ungarn)
- 2. Svensson (Schweden)
- 3. Brendel (Deutschland)

## Federgewicht

- 1. Erfan (Turfei)
- 2. Reini (Finnland)
- 3. Rarlffon (Schweben)

## Leichtgewicht

- 1. Roskela (Finnland)
- 2. Herda (Tichechoflowakei)
- 3. Vali (Estland)

## Weltergewicht

- 1. Spedberg (Schweden)
- 2. Schäfer (Deutschland)
- 3. Virtanen (Finnland)

### Mittelgewicht

- 1. Johanffon (Schweden)
- 2. Schweifert (Deutschland)
- 3. Palotas (Ungarn)

## Halbschwergewicht

- 1. Cabier (Schweben)
- 2. Bietags (Lettland)
- 3. Neo (Eftland)

#### Schwergewicht

- 1. Balufalu (Eftland)
- 2. Ahman (Schweden)
- 3. Bornfischer (Deutschland)

#### Gewichtheben

#### Febergewicht

- 1. Terlaggo (Amerika) 2. Goliman (Aleghpten)
- 3. Shams (Alegypten)

#### Leichtgewicht

- 1. Mesbah (Aleghpten)
- 2. Fein (Defterreich)
- 3. Nansen (Deutschland)

## Mittelgewicht

- 1. El Souni (Meghpten)
- 2. Ismahr (Deutschland)
- 3. Wagner (Deutschland)

## halbichwergewicht

- 1. Softin (Frankreich)
- 2. Deutsch (Deutschland)
- 3. Waftf (Alegypten)

## Schwergewicht

- 1. Manger (Deutschland)
- 2. Pfenica (Tichechoflowakei)
- 3. Luhaäar (Estland)

## Rafenspiele

## Fußball

- 1. Stalien
- 2. Defterreich
- 3. Morwegen

### Handball

- 1. Deutschland
- 2. Desterreich
- 3. Schweiz

### Soden.

- 1. Indien
- 2. Deutschland
- 3. Holland

### Bastetball

- 1. Amerifa
- 2. Ranada
- 3. Merito

#### Volo

- 1. Argentinien
- 2. England
- 3. Mexifo

#### Reiten

## Große Dreffurprufung (Gingelfampf)

- 1. Vollah (Deutschland)
- 2. Gerhard (Deutschland)
- 3. Podhajsky (Desterreich)

## Große Dreffurprufung (Mannichaftstampf)

- 1. Deutschland
- 2. Frankreich
- 3. Schweden

#### Military (Einzelkampf)

- 1. Stubbendorf (Deutschland)
- 2. Thomson (Amerika)
- 3. Lunding (Danemark)

## Military (Mannschaftskampf)

- Deutschland
- Volen
- England

## Nagbibringen (Gingelfampf)

- Saffe (Deutschland)
- Rang (Rumanien)
- 3. v. Platthy (Ungarn)

## Jagbipringen (Mannichaftstampf. "Preis ber Nationen")

- Deutschland
- Solland
- 3. Portugal

## Moderner Runffampf

- 1. Handrick (Deutschland) 2. Leonard (Amerika)
- 3. Abba (Italien)

## 13. Abschnitt:

# Aufbau im Arbeitsdienst

Der Arbeitsdienst, der am 20. Juni 1935 durch das Reichsarbeitsdienstgeseth (siehe Band 1935, Seite 199 bis 200) zum Reichsarbeitsdienst (RUD.) mit Arbeitsdienstpflicht für die männliche Jugend geworden war, berief zum Frühjahr 1936 den zweiten Jahrgang (1915) der Arbeitsdienstpflichtigen ein. Die Reichsleitung des Arbeitsdienstes gab im Februar bekannt, daß zum 1. April einberusen werden:

1. Arbeitsdienstpflichtige, die in der Zeit dam 1. Januar dis zum 31. März 1915 geboren sind und die dei der Musterung 1935 "taugslich 1 oder 2" besunden wurden, soweit sie nach ihrem "Vorläusigen Entscheid" für die Einderusung zum 1. April 1936 vorgemerkt sind. 2. Wehrmachtsreiwillige, die von ihren Truppenteilen zum 1. Oktober

2. Wegemachtsteinlitge, die von ihren Truppenteilen zum 1. Oktober 1936 angenommen sind und die ihrer Arbeitsdienstpflicht noch nicht genügt haben, soweit sie nicht ausnahmsweise von der Ableistung des Arbeitsdienstes ausdrücklich befreit wurden.

3. Bewerber, die sich als "borzeitig Dienende" oder "länger dienende Freiwillige" um Einstellung in den Reichsarbeitsdienst beworden haben, soweit sie dis 10. März 1936 eine Mitteilung über ihre ersolgte Ansnahme erhalten."

Gewaltiges wurde auch im Jahre 1936 vom Arbeitsdienst geschaffen. Insbesondere sei — als eins von vielen Beispielen — an die Rultisvierung des Emslandes erinnert, die im Vorjahre in Angriff genommen worden war (siehe Band 1935, Seite 204) und die rüstige Fortschritte genommen hatte. Im März besichtigte der Reichsarbeitssführer Pg. Hierl den Stand der großzügigen Entwässerungsund Planungsarbeiten in dem riesigen Moorgebiet, und gegen Jahresende berichtete die USR. (Folge 263 vom 10. November) über die zu schaffenden Möglichkeiten:

"... Wie groß ber Ersolg sein kann gerade im Hinblid auf die Versforgung unseres Viehs mit wertvollen Futtermitteln, zeigen die Gegenben, in denen schon Moorstächen in Kultur genommen und als Weide angelegt sind. Gerade für Weiden eignen sich die Moorstächen sehr gut. Das Moor zieht aus dem seuchten Untergrund das Wasser nach oben, und auch in den heißesten Monaten sind Moorwiesen meist ausgezeichnet bewachsen. Auf der anderen Seite Lassen sich die Absugsgräben des Moores anstauen, und durch das steigende Grundwasser ist die Grasnarde ebenfalls gut mit Wasser versehen. Wer dazu die Wiesen und Weiden gut pslegt, erhält hier eine Zusammen-

Einberufung bes Jahrgangs 1915

Der AND. im Emsland

203

jetung bes Grafes, das ein gang hervorragendes Rutter bietet. Oben im Emsland 3. B. hat ber Staat inmitten eines etwa 8000 Bettar großen Gebietes, in bem sich hauptsächlich Rleinbetriebe befinden, brei Domanen angelegt, bie fur bie Umgegend beispielgebend fein und Bers fuche in ber immerhin ichwierigen Bearbeitung bes Moorbodens geben follen.

Gerade hier find fehr intereffante Berfuche in bezug auf bas wirt-Schaftseigene Futter gemacht worden. Während in vielen anderen Betrieben burch bas Fehlen ausländischen eiweißhaltigen Futters anfangs über einen Rudgang bes Milch- und Fettertrages geklagt wurde, ift bier im Gegenteil ein steigenber Ertrag gu verzeichnen, ber neben Buchterifchen Urfachen feinen Grund in ber guten Befchaffenheit bes Futters und feiner stetigen Berbefferung finbet. Go ergab fich im Sabre 1931 bei einer Berbe von 32 Ruben ein Milchdurchschnitt von 4294 Kilogramm Milch je Ruh bei 3,33 v. H. Fett. 1932 waren es 4428 Rilogramm Milch bei 3,23 v. H. Fett, und 1933 4489 Rilogramm Mild bei 3,16 v. S. Fett. 1934 bestand bie Berbe aus 44 Ruben, und trothem war ber Milchburchichnitt immer noch 4460 Rilogramm bei 3,30 b. S. Fett. 1935, alfo gu einer Beit, in ber bier überhaupt fein ausländisches eiweißhaltiges Rraftfutter mehr gegeben murbe, war ber Durchschnitt pro Ruh bei einer Berde von 45 Stud 4946 Rilogramm bei 3,42 v. H. Fett. Das ift, wer die Verhaltniffe in ber Viehzucht fennt, eine gang ausgezeichnete Leistung, die zeigt, was auf biefen troftlofen Flachen fur Erfolge erzielt werden tonnen. Bor ben Augen eines jeden, ber bier oben mit am Werte fteht in der Gewinnung von Moor und Beide gu wertvollem Aderland, werden diefe Bahlen immer ein Unfporn fein und ein Beweis bafur, welche Möglichkeiten hier noch für die Befferung ber Fettverforgung, biefem fcwierigften Broblem ber beutschen Ernährungswirtschaft, liegen." -

Ueber die umfassende Arbeit des Reichsarbeitsdienftes insgesamt Arbeitsausgaben und die Aufbringung der hier erforderlichen Mittel berichtete der rung des RAD. "Bölkische Beobachter" am 3. März u. a.:

Die Arbeitsaufgaben.

Der Reichsarbeitsdienst ist fast ausschließlich für bie Arbeit am beutschen Boden eingefett. Trager der Urbeit find öffentlich-rechtliche Rörperschaften, wie Waffers und Bobenberbefferungsgenoffens icaften, Landesbauernschaften u. a. Bon den im Commerhalbjahr 1935 insgesamt geleisteten Sagewerken entfielen mehr als bie Halfte (53 v. B.) auf die Landesfulturarbeiten. Es handelt fich hierbei um Entwäfferung von Rulturland, Flugregulierung, Sochwafferichut, Rultivierung von Moor- und Dedland, Neulandgewinnung und Fturbereinigung. Weitere 15 v. S. ber geleifteten Sagewerke entfielen auf ben Bau bon Feld- und Wirtschaftswegen, 12 v. B. auf Forstarbeiten, wie Aufforstung, Rodung und Feldwegebau. Fur die Berrichtung von Giedlunges und Gartenland - zumeift im Rahmen ber Stadtsiedlung — wurden 5 v. B. ber Sagewerke aufgewandt. Als "Sonftige Arbeiten" find Rataftrophenfout (Einfat bei Moor- und Walbbranden, Eisgang, Ueberschwemmungen), Safenarbeiten, Mebenarbeiten für Salfperren, Erntenothilfe fowie ber Aufbau ber eigenen Lager gufammengefaßt. - In ben Arbeitsgauen mar bas Berhaltnis ber einzelnen Werfarten zueinander verschieden.

Durch bie Bobenbenuhungserhebung bes Statistischen Reichsamts bom Jahre 1935 wurde für das jetige Reichsgebiet eine landwirtschaftliche Auhfläche von 28,64 Millionen Hektar ermittelt. Fast ein Prittel dieser Fläche bedarf nach anderweitigen amtlichen Schätzungen der Entwässerung. Durch Moor- und Oedlandfultivierung, Feldbereinisgung, Hochwasserung und Eindeichung können Millionen Hektar kultursähigen Bodens gewonnen oder in der Ertragsstähigkeit gesteigert werden. Unter Zugrundelegung dieser Arbeitsmöglichkeiten hat das Planungsamt der Reichsleitung des Arbeitsbienstes Arbeitsvorhaben für mehr als zwei Jahrzehnte nachgewiesen.

Roften und Finangierung.

Am 1. April 1934 wurde der männliche Arbeitsdienst sinanziell von der Reichsanstalt gelöst. Das Reich übernahm die alleinige Finanzierung mit einem Jahreshaushalt von rund 200 Millionen RM. Ein reichliches Viertel dieser Summe entfällt, bei einem täglichen Sat von 82 Aps. je Rops, auf die Verpslegung. Auf die Löhnung sowie auf die Vesselsidungskosten dürste zusammen abermals ein Viertel des Gesamtsdaushalts entfallen. Ein weiterer großer Teil der Gesamtausgaben wird für Untersunst, für Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel, für den Heildenst, für den gestleich sund Sportgeräten, Transportmitteln und schließlich sür die Verwaltung sowie die Führersschulen ausgewandt. Im Haushaltsjahr 1933/34 wurden u. a. allein für rund 15 Millionen RM. Ausstaltsjahr 1933/34 wurden u. a. allein für rund 15 Millionen RM. Ausstaltsgieden die holze und metallverarbeitenden Gewerde erteilt. Der noch verbleibende Teil der Hausshaltsmittel dient der Vesoldung der Führer.

Nach ben Berechnungen ber Reichsleitung bes Arbeitsbienstes ist burch ben Einsatz bes Arbeitsbienstes eine jährliche Ertragssteigerung bes deutschen Bodens im Werte von mehr als 20 Mill. RM. zu erreichen.

Melchstagung bes Arbeitsbienftes

Angesichts des umfassenden Aufbauprogramms des Reichsarbeitsdienstes konnte Pg. Hierl bei der Reichstagung des Arbeitsdienstes (in Eisenach vom 7. bis 9. Mai) mit Recht erklären:

"Wir mussen uns als Aationalsozialisten angewöhnen, nicht in Sagen und Jahren, sondern in Jahrzehnten und Jahrhunderten zu benken. Wir haschen baher auch nicht nach dem rasch verrauschenden Beisall des Sages, sondern wollen uns bemühen, vor dem Urteil der Geschichte noch nach Jahrhunderten zu bestehen."

Meichsarbeitsführer Bg. Hierl Reichsleiter der NSDAB. Die gewaltige Leistung des Arbeitsdienstes würdigte der Führer in seiner Verfügung vom 10. September 1936 (anläßlich des Tages des Arbeitsdienstes im Rahmen des Parteitages — siehe 15. Abschnitt):

"Ich ernenne mit Wirkung vom heutigen Sage den Parteigenossen Konstantin Hierl in Würdigung seiner einmaligen Verdienste um den Ausbau des Deutschen Reichsarbeitsdienstes zum Reichsleiter der NSDAB

Mürnberg, ben 10. September 1936.

Abolf Bitler."

Es sei in diesem Zusammenhang auch nochmals an die ehrende Berleihung des Charakters eines Generalmajors an Pg. Hierl vom 20. Mai (siehe 5. Abschnitt) erinnert.

Erlaß des Rührers und Reichstanglers

über die Dauer der Dienstzeit des Reichs=

arbeitebienftes und die Starte des Reichs=

arbeitedienftes und des Arbeitsbienftes

für bie meibliche Jugend

Um 26. September folgte der außerst wichtige "Erlaß des Führers und Reichstanglers über die Dauer der Dienstzeit des Reichsarbeitsdienstes und die Stärke des Reichsarbeits= dienstes und des Arbeitsdienstes für die weibliche Jugend". der folgenden Wortlaut hatte:

"Bu ben SS 3 und 9 bes Reichsarbeitsbienstgesetes vom 26. Juni 1935 (NGBl. I G. 769) bestimme ich:

#### Artifel 1

Für alle arbeitedienstfähigen Wehrpflichtigen betragt bie Dienstgeit im Reichsarbeitsbienft ein halbes Jahr.

#### Artifel 2

Die Starte des Reichsarbeitsbienftes ift innerhalb ber Beit vom Oktober 1936 bis Anfang Oktober 1937 auf 230 000 Mann (ein-schließlich Stammpersonal), in ber Zeit bis Anfang Oktober 1938 auf 275000 Mann (einschließlich Stammpersonal), in ber Zeit bis Unfang Oftober 1939 auf 300000 Mann (einschließlich Stammperfonal) gu erhöben.

#### Artifel 3

Der vorläufig noch auf freiwilligem Eintritt beruhende Arbeitsbienst für die weibliche Jugend ift planmäßig gur Borbereitung ber Urbeitedienstpflicht weiter zu entwickeln.

Die Starte bes Arbeitsbienftes fur die weibliche Jugend ift in der Beit bom Abril 1937 bis Marg 1938 auf 25000 Arbeitsmaiben (einschlieklich Stammpersonal) zu erhöhen.

#### Alrtifol 4

Die Reichsstelle für Raumordnung hat den Reichsarbeitsführer zu unterftuten, um ihm bie Möglichfeit gum zwedentsprechenden Ginfat bes verstärkten Reichsarbeitsbienstes im Sinne ber Sicherung ber Ernährungefreiheit und ber Rohftoffgewinnung in Deutsch= land zu verschaffen."

Damit war nun auch der Weg zur Verwirklichung der gesetzlich bereits vorgesehenen weiblichen Arbeitsdienstpflicht beschritten worden. Und der Augenblick ist nicht mehr fern, da alle deutschen Mädchen durch die segensreiche Schule des weiblichen Arbeitsdienstes gehen werden, über ben der berühmte schwedische Forscher Sven Bedin im August — nach dem Besuch eines Lagers bei Berlin — ins Gästebuch schrieb:

Auf dem Bege gur meiblichen pflicht

"Es war mir eine unvergleichliche Freude, die jungen Mädchen in Elisabethhöhe zu sehen und fennenzulernen, und ich bin überzeugt, daß fie alle burch ihre Schulung im Arbeitsbienft nüglich für ihr großes Vaterland werden. — Es leben bie Madchen Deutschlands!

Gben Bebin."

Zahlreiche Bestimmungen und Verordnungen des Jahres 1936 dienten der weiteren Ausgestaltung des Reichsarbeitsdienstes und aur Ausgestaltung des Rus. der Arbeitsdienstpflicht. Erwähnt seien die in Verbindung mit der Wehrmacht erlassenen Bestimmungen (siehe 5. Abschnitt): die "Un-

Beitere Beftimmungen

ftrafordnung für bie Angehörigen des Reichs-arbeitsdtenstes

Gefet über die vorläufige Reiche= arbeitedtenft= verforgung

Befundheite. dienft im RUD.

ordnung über die Erfassung der deutschen Staatsangehö= rigen im Ausland für den aktiven Wehrdienft und Reich3= arbeitsbienst im Rahre 1936" vom 6. Marg und das "Gefet über die Unterstützung der Angehörigen der einberufenen Wehrpflichtigen und Arbeitsbienstpflichtigen (Familien= unterstühungegeset)" bom 30. Märg. Genannt seien ferner bie "Dienststrafordnung für die Ungehörigen des Reichsarbeits= dienste 3" vom 25. Februar, die in den wesentlichen Punkten der am 8. Nanuar 1935 verkundeten Dienststrafordnung des freiwilligen Arbeitsbienstes (fiehe Band 1935, Seite 194 bis 195) entsprach, und bas "Gefet über die vorläufige Reichsarbeitsdienstverfor= gung" vom 23. April, das sich mit der Versorgung der aus dem RUD. Ausgeschiedenen befaßt. Hervorgehoben sei augerdem der Aufbau des Gefundheitsdienstes im RUD., deffen Aufgaben sich auf Gefund= heitsführung, Rrankheitsverhütung und Rrankheitsbeseitigung ererstrecken. -

Die vorbildliche deutsche Leistung, die im Reichsarbeitsdienst zum Ausbruck kommt, fand in weitem Make auch die Anerkennung und Bewunderung des Auslands. 3561 Ausländer besuchten im Jahre 1936 das Lager des RUD., unter ihnen — wie der "Arbeitsmann" (Folge 7 vom 13. Februar 1937) berichtet -

> 973 Englander, 376 Frangofen, 208 Mordamerifaner (UGA.), 170 Morweger, 156 Volen. 154 Sollander, 102 Rumanen, 101 Schweden, 75 Augoflawen. 74 Ungarn. 72 Türfen. 59 Napaner, 50 Chinefen, 39 Schweizer, 32 Belgier, 18 Italiener. 13 Ranadier,

fernerhin noch Bulgaren, Desterreicher, Griechen, viele Bersonlichkeiten aus Indien englischer wie indischer Abkunft. Gehr ftark war bas subamerikanische Element vertreten (weit über 100 Bersonen), dazu sehr viele Angehörige aus dem Raume Australiens und bes Stillen Ozeans usw.

Durch die Arbeitsgauführer im Reich wurde fast 3000 auslanbischen Besuchern Gelegenheit gegeben, ben Reichsarbeitsbienft tennenzulernen. Die Abteilung für auswärtige Angelegenheiten und Aufklarung beim Reichsarbeitsführer hat im Jahre 1936 allein für sich 660 meist führende Berfonlichkeiten frember Staaten,

Ausländische Befuche Perfonlichkeiten ber Regierungen sowie ber Bolitif, Wirtschaft und Rultur in die Lager und zu den Arbeitsstätten geführt ... "-

Neben der Verbesserung des deutschen Bodens und der Gewinnung und Urbarmachung von Neuland durch den Arbeitsdienst des Dritten Reiches sei aber nicht zulett auch der Tatsache gedacht, das in allen Teilen unseres Vaterlandes in gahlreichen Fällen die Männer bes RUD. Haus, Hof und Leben der Volksgenossen und wertwollste Wirtschaftsauter der Nation vor Ratastrophen gerettet haben. Und erinnert Die Rettung fei zum Beisviel baran, wie bei ber großen Sturmflut ber Nordsee (in den ersten Dezembertagen) 600 Arbeitsmänner bas Dorf Becht= hausen vor der Vernichtung bewahrt, seine Bauern und deren Ernte burch ihren mutigen Ginsatz gerettet haben. Sie haben ihre Bflicht in dem Geiste getan, der in den Worten ihres Reichsarbeitsführers Ba. Bierl (am 20. September bei der Verabschiedung ausscheibender Urbeitsmänner auf der Loppower Schanze bei Landsberg [Warthel) 3um Ausdruck tam: "Unfer ganges Leben foll ein großer Arbeitebienft fur Deutschland fein!"

Rataftrophen-

von Sechthaufen

## 14. Abschnitt:

# Zweijährige Dienstpflicht im deutschen Volksheer

Zweijahrige Dienftpflicht Das bedeutendste Ereignis in der Entwicklung der deutschen Wehrmacht in der zweiten Jahreshälfte 1936 war die Verlängerung der Dienstoflicht auf 2 Nahre. Die gewaltigen Rüftungen in der Welt, insbesondere aber die ungeheueren Rriegsvorbereitungen im boliche= wistischen Sowjetrufland, machten es zur zwingenden Pflicht, den Schutz des deutschen Friedens entsprechend zu verstärken. Und Abolf hitler handelte: Um 24. August erging der "Erlag bes Führers und Reichstanglers über die Dauer der aftiven Dienftpflicht in der Wehrmacht" (beffen Text im 11. Abschnitt bereits wieder= gegeben wurde - ebenso wie der Text der diesem Erlan folgenden Ausführungsbestimmungen des Reichstriegsminifters), der die zweijährige Dienstpflicht einführte. Und die jungen Soldaten, die jest annähernd ein Jahr gedient hatten, trugen nun den grauen Rock noch ein weiteres Jahr. Aber es gab keinen, der darüber geklagt hätte auch wenn er nun ein weiteres Jahr dem Berufsleben fernbleiben mußte — denn wenn er nicht von allein erkannt haben sollte, was die gewaltigen Rüftungen der Welt von Deutschland erforderten, so ge= nügte es doch für ihn, daß es der Führer für notwendig befunden und daher angeordnet hatte. Zweijährige Dienstpflicht - in diesem Rahmen ging nun der weitere Aufbau der Wehrmacht vor sich. -

Sefet über die Biedereinrichs tung eines Obersten Serichishoses der Wehrmacht Als Creignis von besonderer Bedeutung ist die Schaffung des "Gesetzes über die Wiedereinrichtung eines Obersten Gerrichtshofes der Wehrmacht" vom 26. Juni anzusehen, das solgens den Wortlaut hat:

"Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verfündet wird:

Auf der Grundlage der Militärstrafgerichtsordnung vom 1. Dezember 1898 wird ein Oberster Gerichtshof der Wehrmacht wiedereingerichtet.

Der Reichsfriegsminister hat die zur Ueberleitung und Durchführung dieses Gesetze erforderlichen Vorschriften zu erlassen. Er wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Reichsminister der Justig

1. die geltende Militärstrafgerichtsordnung und andere Gesete, die mit der Wiedereinführung der Militärstrafgerichtsbarkeit zu-

sammenhängen, besonders die Vorschriften über die Zuständigkeit des Reichsgerichts und des Volksgerichtshoses in Straffachen der Wehrmacht, zu andern, dabei auch einzelne Vorschriften zeitgemäß fortzubilden,

- 2. Vorschriften zur Ueberleitung laufenber Straffachen auf ben Obersten Gerichtshof ber Wehrmacht zu erlassen,
- 3. den Zeitpunkt bes Inkrafttretens der Neuregelung zu bestimmen,
- 4. den Wortlaut der neugefaßten Militärstrafgerichtsordnung, soweit erforderlich unter fortlausender Aummernfolge der Paragraphen, im Reichsgesethblatt bekanntzugeben."

Durch die Schaffung dieses Obersten Gerichtshofs hatte die Wehrmacht wieder eine in sich geschlossene eigene Gerichtsbarkeit: Die Militärgerichtsbarkeit trat jett auch in letzter Instanz an die Stelle des Reichsgerichts. Die NSR. (Folge 149 vom 30. Juni) berichtet über die nunmehr zum Abschluß gekommene Entwicklung:

"Die beutsche Wehrmacht hat wieder ihre völlig eigene Gerichtsbarkeit. Durch Geset ist der Wehrmacht auch die britte Instanz der Strafgerichtsbarkeit zuruchgegeben worden, die bisher durch bas Reichs-

gericht ausgeübt murbe.

In der deutschen Militärgerichtsbarkeit spiegelt sich recht eindruckvoll das Auf und Ab unserer gesamtdeutschen Geschichte wieder. Durch Geset dom 1. Dezember 1898 wurde für die kaiserliche Armee und Marine die Militärstrafgerichtsordnung eingeführt. Sie gab dem Militär eigene Gerichte, Kriegsgericht, Oberkriegsgericht und Reichsmilitärgericht, und eigene Anklagevertreter, die Gerichtsberren. Die Militärstrafgerichtsordnung, die am 1. Oktober 1900 in Kraft trat, wurde aus der Erkenntnis geschafsen, daß der Soldatenstand mit seinen besonderen Aufgaben, seinem besonderen Wesen und der weitaus schärferen Disziplin (gegenüber dem Zivilleben) einen besonderen Gerichtsstand brauchte, in dem Richter und Anklagevertreter ebenfalls Soldaten waren, das heißt Männer, die aus der Truppe hervorgegangen waren und ständig mit der Truppe in Verdindung blieden. Denn nur sie können wirklich erkennen, wie ein Vergehen eines Soldaten zu beurteilen ist.

Als 1918 die Sozialbemokraten dem deutschen Heere in den Ruden sielen, wurde auch die Militärgerichtsbarkeit aufgegeben. Die Verfassung der Republik bestimmte in ihrem Artikel 106 aus-drudlich:

"Die Militärgerichtsbarkeit ist aufzuheben außer für Kriegszeiten und an Bord ber Kriegsschiffe. Das Nähere regelt ein Reichsgesetz"...

... Un die Stelle der Militärgerichte traten nunmehr die ordentlichen Strafgerichte, die zu urteilen hatten ohne Rudficht darauf, ob es sich um Soldaten oder Bivilpersonen handelte.

Als aber bas Dritte Reich erstand und Deutschland unter Abolf hitler seinen Weg zu neuer Größe antrat, da wurde auch bas Sols batentum zu neuen Ehren erhoben. Bereits am 12. Mai 1933, also mitten im revolutionären Vordringen der Bewegung, wurde durch ein neues Geset die Militärgerichtsbarkeit auf Grund der alken Militärstrafgerichtsordnung wieder eingeführt. In der amtlichen Bes gründung zu diesem Geset heißt es:

"Da sich infolge ber nationalen Erhebung die politischen Berhaltnisse burchgreifend geandert haben, erscheint der Zeitpunkt gekommen, bie Militärgerichtsbarkeit wiederherzustellen, um das für die militärische Disziplin und Eigenart auf dem Gediete der Strasrechtspsiege Notwendige zu gewährleisten und die Gesahren, die im Falle eines Krieges auf diesem Gediete entstehen würden, endgültig zu bannen. Eine Garantie für gerechte und angemessene Entscheidungen ist aber nur dann gegeben, wenn Strasversolgungsbehörde und Gerichte die Vershältnisse, aus denen die abzuurteilende Tat entsprungen ist, möglichst genau kennen."

Aus Rostenersparnisgrunden wurde im Jahre 1933 jedoch von der Schaffung eines Reichsmilitärgerichts als britter Instanz abgesehen und statt bessen dem Reichsgericht die Spruchtätigkeit in letzter In-

ftang übertragen ...

Es sind nunmehr, nachdem inzwischen auch die allgemeine Wehrpslicht und mit der Wiederbesetzung der entmilitarisierten Jone die absolute Wehrhoheit des Deutschen Reiches wiedergewonnen ist, die notwendigen Boraussetzungen geschaffen worden. Durch ein Rahmengeset von äußerster Kürze ist der deutschen Wehrmacht ein eigener Oberster Gerichtshof wiedergegeben worden, der in Zukunft in militärischen Strassachen das Reichsgericht ablösen wird. Durch die Schaffung dieses Obersten Gerichtshofes — über dessen Namen, Gestaltung, Besetzung usw. der Reichskriegsminister in Uebereinstimmung mit dem Reichsminister der Justiz in Rechtsverordnungen weitere Bestimmungen tressen wird — ist auch die Einheitlichkeit der Strassechtspflege der dreit Wehrmachtsteile Heer, Marine, Lustwaffe unter Besachtung der militärischen Notwendigkeiten gewährleistet. Das neue Gesetz dient der Aufrechterhaltung der Schlagkraft und der Geschlossen ein unseren deutschen Wehrmacht."

Am 1. Oktober trat dann das neue Reichskriegsgericht zusammen und wurde am 29. Oktober vom Reichskriegsminister und Oberbesehls-haber der Wehrmacht, Generalseldmarschall von Blomberg, seierlich eröffnet. —

"Gneisenau" und "Scharnhorst"

Neubauten der Kriegsmarine Die Rriegsmarine erlebte eine wertvolle Verstärkung durch den Stapellauf der Ersatbauten für die ausgeschiedenen Linienschiffe "Elsah" und "Hessen": am 3. Oktober und 8. Dezember liesen die beiden 26000=Tonnen=Schlachtschiffe, die im Rahmen des deutsch-englischen Flottenvertrages (siehe Band 1935, Seite 174 bis 175) gebaut worden sind, vom Stapel und wurden auf die Namen "Scharnhorst" und "Gneisenau" getauft. Außerdem wurden im Jahre 1936 als Rriegsschiffe erster Ordnung (auf die sich der deutsch-englische Flottenvertrag bezieht) in Austrag gegeben:

- 1 Schlachtschiff mit 35000 Tonnen,
- 1 schwerer Rreuzer mit 10000 Tonnen,
- 6 Torpedobootzerstörer mit je 1811 Sonnen,
- 4 Unterseeboote mit je 500 Sonnen,
- 4 Unterseeboote mit je 250 Sonnen,
- 1 Flugzeugträger.

Von den alten Linienschiffen standen noch als Schulschiffe im Dienst: "Schlesien" und "Schleswig-Holstein". Da sie im Rahmen der Flotte zugunsten der neuen Panzerschiffe an Bedeutung verloren

hatten, wurde der Befehlshaber der Linienschiffe in "Befehlshaber der Panzerschiffe" umbenannt und ihm die drei Panzerschiffe Deutschlands unterstellt. Einen besonders wertvollen Zuwachs für die Flotte bildeten die Unterseeboote, von denen Ende des Jahres alle vorgesehenen 36 Boote fahrbereit waren. Aus den U=Booten wurden zwei Flottillen gebildet, welche die Namen "Weddigen" und "Salzwedel" zum ehrenden Gedächtnis erhielten. Die Torpedoboote wurden teilweise außer Dienst gestellt, soweit der für sie vorgesehene Ersat, die Zerstorer 1-7, im Laufe des Jahres in die Front kam.

D-Boot-Flottillen "Weddigen" und "Salzwedel"

Einen schmerglichen Berluft erlitt die deutsche Rriegsmarine am 20. November, als das Unterseeboot U 18 von der Unterseebootsflot= Untergang von U 18 tille Weddigen während einer Torpedoschiefübung in der Lübeder Bucht infolge eines Zusammenstoßes fant. Leider konnten nur 12 Mann der Befatung gerettet werden; 8 deutsche Goldaten fanden den Tod. Sie wurden in Unwesenheit des Oberbefehlshabers der Rriegs= marine, Generaladmiral Dr. h. c. Naeder, auf dem Rieler Garnison3= friedhof beigesett. (Das U-Boot selbst konnte bald wieder gehoben und in Dienst gestellt werden.)

Weite Auslandsreisen in alle Weltmeere führten die deutsche Flagge in die verschiedenen Erdteile und dienten dazu, den Ausbildungsgang der Flotte zu vervollkommnen. Und umgekehrt waren auch deutsche Flottenbesuche Safen das Besuchsziel zahlreicher ausländischer Flotten, und Priegsschiffe von 9 verschiedenen Nationen besuchten im Laufe des Jahres 1936 unser Vaterland. — Bei dieser Gelegenheit sei an die kameradschaftliche Rückgabe der Schiffsglocke des im Welt= trieg untergegangenen deutschen Schlachtfreuzers "Findenburg" erinnert: Am 17. August übergab in Riel der Kommandant des englischen Rreuzers "Neptune", Kapitan Bedford, die Glocke dem Generaladmiral Raeder und fagte u. a.:

Auslands. reifen der Kriegsmarine

.... Die Rudgabe ber Glode an Gie am heutigen Sage foll ein Beiden ber Freundschaft fein, die die Marinen unserer beiben Mationen verbindet.

Während unseres Aufenthaltes hier in Riel haben wir viele Beweise erfahren fur die Ramerabschaft, die zwischen deutschen und britiichen Offizieren und Mannschaften berricht.

Ich vertraue barauf, daß biefe Glode ein Beitalter noch engerer Freundschaft nicht nur zwischen unseren Marinen, sondern auch zwischen unferen Nationen einläuten wirb ... "

Und der Oberbesehlshaber der deutschen Kriegsmarine dankte für diesen Akt der Ritterlichkeit und schloß mit den Worten:

.... Diese Glode wollen wir als ein Unterpfand betrachten fur bie Berwirklichung bes Bieles unseres Führers, beffen Wille es ift, daß bas beutsche Bolt in Frieden und Eintracht mit bem stammberwandten englischen Bolf leben moge, ba ja feinerlei Intereffengegensäte zwischen ihnen bestehen. Dieser Wunsch wird von niemanbem so ehrlich und so stark empfunden wie von der beutschen Kriegsmarine, die sich von jeher den englischen Seeleuten kamerabschaftlich und menschlich verbunden fühlt.

In diesem Sinne nehme ich die Glode des Schlachtfreuzers "Sindenburg" von Ihnen, Herr Rapitan, mit Dank an und überweise sie dem Flottenchef Abmiral Foerster zur Anbringung auf dem Panzerschiff "Deutschland". —

Die deutsche Rriegsmarine in den spanischen Gewäffern

Alehnlich wie das Heer durch die Rheinlandbesetzung (siehe 5. Abschnitt), so erhielt auch die Marine durch die im Lause des Jahres ausgebrochenen Wirren in Spanien (siehe 11. Abschnitt) eine besonzbere Aufgabe: Einheiten der Flotte wurden in wechselnder Anzahl zum Dienst in die spanischen Gewässer abkommandiert, um Leib und Leben der dort wohnenden Deutschen zu schützen. Erfreulicherweise konnten unter ihrem Schutz etwa 15000 Flüchtlinge, vorwiegend deutsche Volksgenossen, sowie wertvolles deutsches Gut gerettet werden.

Die Wehrmacht bei den Olympischen Spielen

Tatkräftig sehte sich die Wehrmacht bei der Durchführung der Olymspischen Spiele (siehe 12. Abschnitt) ein. Nicht zuleht durch die Bereitstellung des Olympischen Dorfes, das überall ungeteilte Ansertennung sand, leistete sie wertvolle Hilfe bei den Vorbereitungen zu dem großen friedlichen Sportwettkampf der gesamten Welt. Bei den olympischen Wettkämpsen selbst war die Wehrmacht zahlreich und vor allem erfolgreich vertreten. Es gelang ihr, von den 33 goldenen Mesdaillen (die Deutschland gewann) 12 und von den 26 silbernen und den 30 bronzenen se 6 Medaillen zu erringen. Diese Leistung bedeutet einen besonders schönen Erfolg für die Wehrmacht, zumal ihr ja nicht mehr die gleiche Zeit (wie früher im 100000=MannsSeere der 12 jährigen Dienstzeit) für den Sport im Dienstbetriebe übrigsgeblieben ist.

v. Mackensen Thef des Reiterregiments 5

Am 19. August fand in Stolp durch Generaloberst Frhr. von Fritsch die seierliche Uebergabe des Reiterregiments 5 an den durch den Führer und Obersten Besehlshaber zum Chef des Regiments ers nannten Generalseldmarschall von Mackensen statt.

Das Reiterregiment 5 führt u. a. die Tradition des ehemaligen Husarenregiments 5 weiter, das dem Generalfeldmarschall von Mackensen früher in seiner Sigenschaft als Rommandierender General des XVII. Armeekorps in Danzig unterstanden hatte.

General Milch in Rom Am 15. Oktober begab sich der Staatssekretar im Reichsluftsahrts ministerium, General der Flieger Milch, nach Rom, wo er u. a. auch von Mussolini empfangen wurde und Einrichtungen der italienischen Luftwasse besichtigte, — damit gleichzeitig die deutschsitalienische Freundschaft bekräftigend. —

Die Manbver der Wehrmacht Eine große Anzahl von Uebungen aller Wehrmachtsteile bildete den Abschluß der Ausbildung im Laufe des Jahres. Die Luft14. Abidnitt 213

waffe hielt große Uebungen, u.a. im Raume von Hamburg, ab, die einen Ueberraschungsangriff auf Hamburg darstellen sollten (19. Ruli). Für das heer fand die größte Abschlugübung in den großen Berbst= manöbern des Gruppenkommandos II im Raume Vogelsberg= Rhön=Spessart=Mainlinie statt. Die Uebungen dauerten bom 21. bis 25. September ohne Unterbrechung und stellten das größte Manöber der Nachkrieaszeit überhaupt dar. Trokdem die Truppen nur eine einjährige Ausbildungszeit hinter sich hatten, zeigten sie sich ben überaus großen Unforderungen vollauf gewachsen. In großem Umfange waren an den Manövern moderne motorifierte Waffen und die Luftwaffe beteiligt. Die Militärattaches der meisten ausländischen Mächte, sowie die führenden Manner der Partei, wohnten diesen Uebungen bei. Ein besonderer Unsporn zur Höchstleistung der Truppe war der Besuch des Kührers bei den Manöbern.

Einen schmerglichen Verlust erlitt die Wehrmacht durch den Tod bes Generaloberst Generaloberft a. D. Hans von Seedt, ber am 27. Dezember in Berlin starb. Er ist der Schöpfer des 100000=Mann=Heeres der Reichswehr. die das Fundament bildete, auf dem die neue nationalsozialistische Wehrmacht in so rascher Zeit aufgebaut werden konnte. Noch kurs borher war er bon dem Rührer anläßlich seines 70. Geburtstages zum Chef des Infanterieregiments 67 in Spandau ernannt worden. Sein Staatsbegräbnis auf dem Invalidenfriedhof in Gegenwart des Rubrers erlebte eine außerordentlich starke Beteiligung, insbesondere auch des Auslands. -

Un Bestimmungen wehrrechtlicher Natur aus der zweiten Nahres= balfte 1936 find noch zu erwähnen: eine allgemeine Verfügung betr. Wehrunwürdigkeit bei Bestrafung wegen staatsfeindlicher Betätigung (21. Juli), die die nationalsozialistische Auffassung vom Wehrdienst als Ehrendienst verwirklichte —, ferner die wichtige "Ver= ordnung über Unterbringung ausgeschiedener Arbeitsman= ner und Wehrpflichtiger" bom 26. September, die bestimmte, daß ihnen bei Bewerbungen im öffentlichen Dienst ber Vorrang zusteht und daß sie auch bei der Vermittlung von Arbeitspläten der freien Wirtschaft bevorzugt berücksichtigt werden sollen. — Der 29. September brachte die "Militärstrafgerichtsordnung" und das "Einführungsgeset zur Militärstrafgerichtsordnung" in Neufassung.

Von Bedeutung ist ferner die "Verordnung über die Fürsorge für Soldaten und Arbeitsmänner" vom 30. September, die wei= tere soziale Maknahmen brachte, — insbesondere aber die "Ber= ordnung des Führers und Reichstanglers zum Wehrmacht= bersorgungsgeset" vom 14. Oktober, über die der "Bölkische Beobachter" (22. Ottober) berichtet:

a. D. v. Geedt †

Weitere mehrrechtliche Beftimmungen

Berorduung fiber Unterbringung ausgeschiedener Arbeitemanner und Wehr=

Militär-ftrafgerichtsordnung

Verordnung über die Für-forge für Soldaten und Arbeitsmänner Verordnung des Führers und Reichsfanglers zum Wehrmacht= verforgung8. gefet

"... Die bisherige Regelung wurde weder den militärischen Aotwendigkeiten gerecht, noch sicherte sie wirtschaftlich und sozial ausreichend die Existenz der Versorgungsanwärter. Die neue Verordnung gilt für Unteroffiziere und Mannschaften, die nach dem 31. August 1936 nach zwölfsähriger oder längerer Dienstzeit aus dem aktiven Wehrsbienst entlassen und den Zivildienstschen Gie haben die Wahl zwischen den Uebergangsgedührnissen nach dem disherigen Recht oder den Uebergangsbezügen nach dieser Berordnung. Die Uebergangsbezüge werden den Versorgungsanwärtern nach der Entlassung zunächst für drei Monate gewährt, darüber hinaus aber bis zur planmäßigen Anstellung, wenn sie nachweisen, daß sie bei mindestens fünf Vormerkungsstellen für Beamtenstellen vorgemerkt sind.

Der Versorgungsanwärter erhält also künstig während ber ganzen Uebergangszeit bis zur planmäßigen Unstellung seste Bezüge, die je nach der Länge der Dienstzeit steigen. Ihre Höhe richtet sich weiter nach dem Ergebnis der Ausbildung an einer Wehrmachtsachschule. Zu den Uebergangsbezügen werden Kinder- und örtliche Sonderzuschläge nach den Vorschriften für Reichsbeamte gewährt. Versorgungsanwärter, die insolge eines körperlichen Gebrechens oder wegen Schwäche ihrer körperlichen oder geistigen Kräfte zur Erfüllung der Amtspflichten eines Beamten dauernd unfähig sind, haben Anspruch auf ein lebens- längliches Auhegehalt.

Die Verordnung enthält weiter Vorschriften, wonach eine planmäßige Anstellung nicht ohne zwingenden Grund verzögert werden dars. Das Recht auf Uebergangsbezüge erlischt, wenn der Versorgungsanwärter ohne zwingende Gründe eine Einberufung in Stellen ablehnt oder solche wieder aufgibt, ferner bei unwürdigem Verhalten, das nach den Grundsätzen des Beamtenrechts zum Verlust des Gehalts führen würde. Bezieht ein Versorgungsanwärter ein Arbeitseinkommen aus der freien Wirtschaft, so werden die Uebergangsbezüge um die Hälfte gekürzt. Das gilt jedoch nur, wenn das Arbeitseinkommen 50 AM. monatlich übersteigt..."

Verordnung fiber die Wehrbezirkseinteilung für das Deutsche Reich Ein abschließendes Vild über den Ausbau des Heeres vermittelte die "Verordnung über die Wehrbezirkseinteilung für das Deutsche Reich" vom 1. Oktober, die entsprechend der Zahl der Armeekorps das Reich in folgende 12 Wehrkreise einteilt:

- Wehrkreis I (Sig: Königsberg) mit den Wehrersatinspektionen Rönigsberg, Allenstein und Elbing.
- Wehrkreis II (Sit: Stettin) mit ben Wehrersatinspektionen Stettin und Schwerin.
- Wehrkreis III (Sig: Berlin) mit den Wehrersatinspektionen Berlin, Frankfurt/Oder und Potsbam.
- Wehrkreis IV (Sig: Dresben) mit den Wehrersaginspektionen Leipsig, Dresben und Weimar.
- Wehrkreis V (Sit: Stuttgart) mit den Wehrersatinspektionen Ulm und Stuttgart.
- Wehrkreis VI (Sit: Münster in Westfalen) mit den Wehrersatzinspektionen Münster, Dortmund, Duffelborf und Roln.
- Wehrfreis VII (Gig: München) mit ben Wehrersaginspektionen München, Regensburg und Nürnberg.

- Wehrkreis VIII (Sit: Breglau) mit den Wehrersatinspektionen Breglau, Oppeln und Liegnitg.
- Wehrfreis IX (Sig: Raffel) mit ben Wehrersaginspektionen Raffel und Erfurt.
- Wehrkreis X (Sit: Samburg) mit ben Wehrersatinspektionen Altona, hamburg und Bremen.
- Wehrfreis XI (Gig: Hannover) mit den Wehrersaginspektionen Bannover und Magdeburg.
- Wehrkreis XII (Sit: Wiesbaden) mit den Wehrersatinspektionen Robleng und Mannheim.

## 15. Abschnitt:

## Der Parteitag der Ehre

Bebeutung

Der September 1936 brachte wieder das große gesamtpolitische Erder Neichs eignis des Jahres: Den Reichsparteitag der NSDUP. mit dem nationalsozialistischen Rechenschaftsbericht über das vergangene und dem Befehl für das kommende Nahr. Immer deutlicher wurden die Parteitage zu Rristallisationspunkten völkischen Geschehens. Brachte der Varteitag im Nahre 1935 die Nürnberger Gesetze, so erging 1936 ber Befehl des Führers zum Vierjahresplan (siehe 16. Abschnitt). Rückschau und Ausblick über alle Gebiete des deutschen Lebens. Appell des Volkes und richtunggebende Parole des Rührers — das sind die Merkmale der nationalsozialistischen Parteitage geworden. —

IV. Reichs= tagung ber Muslands. ber NSDAB.

Vor dem Nürnberger Varteitag fand die "IV. Reichstagung der Auslandsorganisation der NSDUP." in Erlangen (2. bis 7. September) statt. 5000 Reichsbeutsche aus allen Erdteilen versammelten sich hier unter Gauleiter Bg. Bohle, um die weiteren Richt= linien für ihre Arbeit in aller Welt zu empfangen und anschließend am Parteitag teilzunehmen. Immer größer war die Rahl berer geworden, die auch im Ausland die Fahne der nationalsozialistischen Bewegung für die Heimat hochhielten und die unverbrüchliche Rame= Leitsäbe radschaft aller Reichsdeutschen im Ausland schufen — nach den Leit= fähen der Auslandsorganisation (AO.) der ASDAV.:

- 1. Befolge die Gesetze bes Landes, beffen Gaft bu bift.
- 2. Die Politit beines Gaftlandes laffe beffen Bewohner machen. Dich geht die Innenpolitik eines fremden Landes nichts an. Mische bich nicht in biefe, auch nicht gesprächsweise.

3. Bekenne bich ftets und überall als Parteigenoffe.

- 4. Sprich und handle stets so, daß du der nationalsozialistischen Be-wegung und damit dem neuen Deutschland Ehre machst. Sei rechtschaffen, ehrbar, furchtlos und treu.
- 5. Sieh in jedem Deutschen braufen beinen Boltsgenoffen, einen Menschen beines Blutes, beiner Urt und beines Wesens. Gib ihm die hand ohne Unsehen seines Standes. Wir sind alle "Schaffende" unferes Voltes.
- 6. Bilf von Bergen und unaufgefordert beinen beutschen Bolkegenoffen. wenn fie unberichuldet in Not gerieten.
- 7. Gei nicht nur Mitglied, sondern auch Mitkampfer in vorderster Linie. Unterrichte dich genau über Wesen, Inhalt und Ziel unserer Bewegung.

8. Werbe und kampfe Sag für Sag um den Beitritt jedes ehrlichen Deutschen in unsere Bewegung. Ueberzeuge ihn von der Ueberzegenheit und Richtigkeit unserer Bewegung, von der Notwendigkeit unseres Sieges, auf daß Deutschland weiter lebe! Kampfe mit geistigen Waffen!

9. Lies unfer Parteiorgan, unfere Drudfdriften und Bucher.

10. Soließe dich den Parteigenossen in beinem Aufenthaltsort an. Besteht bort ein Stützpunkt ober eine Ortsgruppe, so sei ihr ein bissisplinierter und rühriger Mitarbeiter. Stifte nicht nur keinen Streit, sondern sei mit allen Kräften bemüht, aufkommende Unstimmigskeiten zu schlichten.

Und dann folgte vom 8. bis zum 14. September in Nürnberg der Uchte Reichsparteitag der Nationalsozialistischen Deutsichen Arbeiterpartei: Der "Parteitag der Chre"!

Der Reichsparteitag der Ehre

In dem durch die Tradition der Bewegung geschaffenen Kahmen der Nürnberger Reichsparteitage entwickelte sich das politische und kulturelle Geschehen des Parteitages der Ehre, und aus der Fülle der Ereignisse seien folgende Punkte hervorgehoben:

Der 9. September brachte die Rongreßeröffnung durch den Stells bertreter des Führers, Pg. Rudolf Heß:

Eröffnung bes Parteitongreffes

"Der Kongreß bes 8. Reichsparteitages ber NSDUP. ist eröffnet. Diese abermalige große Beerschau ber neuen beutschen Bewegung trägt ben stolzen Namen "Parteitag ber Chre".

und nach der seierlichen Verlesung der Gefallenen der ASDUP. durch den Stabschef der SU., Pg. Lute, die Rede des Pg. Heß, die mit den Worten schloß:

"... Wir wissen und zeigen: Partei und Heer sind so stark wie nie zuvort Wir danken dem Führer, daß er Partei und Heer so stark gemacht hat. Wir danken dem Führer, daß er uns bewahrt hat vor Bürgerkrieg und Brandschatzung, vor Mord und Folter, vor Hunger und Elend, daß er all das Schöne und Edle, das Deutschland in solcher Fülle besitht, davor rettete, in Schutt und Asche zu sinken, daß er uns stark machte zum Widerstand gegen die internationalen Unsuhestister und Friedensbrecher. Wir danken dem Führer, daß er unser Wolf wieder zu einem Volk der Ehre gemacht hat. Wir danken dem Führer, daß er jedem einzelnen dieses Volkes eine neue Ehraufsassung gab, daß jeder Deutsche seine Chre darin sieht, Dienste für sein Volk zu verrichten, als Soldat der Wehrmacht, als politischer Soldat der Partei, als Arbeitsbienstmann, als Beamter; daß jeder Deutsche seine Ehre wieder darin sieht, Hilse zu leisten dem Volksgenossen, dem das Schicksal sieher Deutsche seine Ehre darin sieht, Hilse zu leisten dem Volksgenossen, dem das Schicksal sieher Deutsche seine Ehre darin sieht, Deutsche seine Rraft gab; daß jeder Deutsche seine Ehre darin sieht, Deutscher zu sein in des Wortes bester Bedeutung.

Wir banken bem Führer, daß er Deutschland zum Friedenshort gemacht hat. Sein Friedensbekenntnis ist das Friedensbekenntnis des ganzen Bolkes. Sein Name ist der stärkste Einsat für den Frieden, den Deutschland geben kann.

Wir wünschen, daß eine spätere Bett seststellen wird: Abolf hitlers beißes Bemühen um den Frieden hatte Ersolg. Nach Jahrzehnten schwerer Prüfungen kam endlich Frieden über die Welt.

Mein Führer! Gie haben bem deutschen Bolfe ben inneren Frieden im Rampf gegen den Bolichewismus errungen. Das beutsche Volk blieb siegreich in diesem Rampf, weil Sie ihm die Tugenden wiedergaben, die der Bolichewismus den Bolfern raubt:

Gegen die Niedrigkeit haben Gie die Große gesett. Gegen die Niedertracht den Abel ber Berfonlichkeit.

Gegen die Luge die Wahrheit. Gegen die Berleumdung die Ehre.

Gegen Reigheit und Binterlift Mut und Bekenntnis. Gegen hoffnungslosigfeit ben Glauben an die Bufunft.

Gegen ben Intellett bas Berg.

Mit dem Ginfak bes Guten im Volf wurden Gie bem beutschen Bolf ber Rührer.

Im mutigen Handeln wurden Sie ihm der Inbegriff der Sicherheit, bes Friedens und ber Bufunft.

Wir grußen Sie als den Führer in die Butunft, den gubrer gum Frieden.

Abolf Hitler - Gieg Beill"

Nach den Begrüßungsworten des Gauleiters Pg. Julius Streicher verlas der Gauleiter des Traditionsgaues München=Oberbahern, Proflamation Pg. Abolf Wagner, die Proklamation des Führers, aus der wir des Führers folgende grundlegende Tatsachen entnehmen:

> "... Um 30. Januar 1933 gab ich dem beutschen Volke in einer furzen Proklamation die Zielsetzung unseres Rampfes bekannt. Ich habe damals gebeten, mir vier Jahre Zeit zu schenken. Nach ihrem Ablauf wollte ich dem deutschen Bolke Rechenschaft geben über die Erfüllung ober Nichterfüllung Diefes Beriprechens.

Unsere Gegner waren überzeugt, daß wir niemals bazu kommen würden, die Nation um diefes Urteil zu befragen, denn man bemaß die Höchstzeit unseres Regimes auf taum sechs bis zwölf Wochen!

Was aber hat in biefen vier Jahren ber Nationalsozialismus aus Deutschland gemacht? Wer von diesen Gegnern könnte die Stirn besitzen, auch heute noch gegen uns als Ankläger aufzutreten?

Was ihnen damals in meiner Proflamation als phantastisch und unerfüllbar erichien, ericheint uns heute als die bescheibenfte Unfundis gung einer turmhoch darüberliegenden Leistung.

Diefe Gegner haben bamals es nicht für möglich gehalten, bas uns heute so klein vorkommende Programm des Jahres 1933 zu erfüllen. Was wurden sie aber wohl erst gesagt haben, wenn ich ihnen das Programm vorgehalten hätte, das die nationalsozialistische Staatsführung seitbem in knappen vier Sahren nun tatfächlich verwirklichte!

Wie hätten sie wohl gespottet, wenn ich ihnen am 30. Januar 1933 erklart haben wurde, daß nach vier Jahren Deutschland seine Erwerbslosen bon sechs auf eine Million beseitigt haben wird;

daß die Zwangsenteignung des deutschen Bauern beendet sein wird; daß die Einnahmen der deutschen Landwirtschaft höher sein werden als jemals in einem Jahre unserer Friedenszeit borber;

daß sich das gesamte Nationaleinkommen von 41 Milliarden auf jahrlich über 56 Milliarben steigern wird;

daß der deutsche Mittelstand und das deutsche Sandwerk eine neue Blute erleben wurden;

daß sich der Handel wieder erholen würde;

daß die deutschen Hafenstädte nicht mehr toten Schiffsfriedhöfen gleichen und

15. Abschnitt 219

daß 1936 auf ben beutschen Werften sich allein über 640000 Tonnen

Schiffe im Bau befinden wurden;

daß ungählige Fabriken ihre Arbeiterziffern nicht verdoppeln, sons bern verdreis und vervierfachen und daß zahllose andere in knapp

bier Jahren neu aufgebaut werden;

baß eine Krupp-Fabrik wieder erzittern wird von dem Dröhnen und hammern der Maschinen des deutschen Wiederaufstiegs, und daß aber alle diese Unternehmungen als oberstes Gebot ihres Einsahes den Dienst an der Nation und nicht mehr den skrupellosen Gewinn des einzelnen erkennen würden;

daß sich die stillen Automobilfabrifen nicht nur beleben, sondern

unerhört vergrößern, und

baß sich die Produktion der Kraftfahrzeuge von 45000 des Jahres 1932 auf rund eine Biertelmillion steigern wurde,

bag in vier Jahren die Defigite unserer Lander und Stadte be-

seitigt und

bağ bas Reich ein Steuermehraufkommen von jährlich nahezu fünf Milliarden erhalten wird;

baß bie beutsche Reichsbahn endlich wieder ihre Sanierung erfährt,

ihre Buge aber als die schnellsten ber Welt fahren werden;

baß das Deutsche Reich Straßen erhält, wie sie, seit es eine menschaliche Rultur gibt, in dieser Größe und Schönheit noch nicht gebaut wurden, und daß von diesen projektierten ersten 7000 Kilometern nach nicht einmal vier Jahren später schon über 1000 Kilometer in Betrieb und über 4000 Kilometer in Bau sein werden;

baß ungeheuere neue Siedlungen mit Hunderttausenden an Häusern entstehen, in alten Städten bes Reiches aber gewaltige neue Bauten emporwachsen werden, die mit als die größten ber Welt anzusprechen sind;

baß sich Sunderte und aber Sunderte riesiger Bruden über Schluchten

und Saler gieben werden, und

bag bie beutsche Rultur so und in ähnlichen herrlichen neuen Leistungen ihren Emigfeitswert bestätigen wird;

daß die deutschen Theater eine Wiederauferstehung feiern werden,

genau fo wie die Darbietungen unserer deutschen Musik;

daß dabei aber das deutsche Bolk einen lebendigen Anteil nehmen wird an dieser umwälzenden geistigen Erneuerung, und dies alles, ohne daß auch nur ein Jude in dieser geistigen Führung des deutschen Bolkes mehr in Erscheinung tritt!

Wenn ich damals prophezeit hatte, daß in vier Jahren die ganze beutsche Presse, nur den deutschen Ausgaben dienend, von einem neuen Ethos erfüllt sein wird, daß für die deutsche Wirtschaft das Gesetz einer neuen Berussehre proklamiert wird, ja, daß überhaupt der beutsche Mensch eine Erneuerung seines Wesens und seines Hans delns erlebt.

Wenn ich ihnen bamals vorausgesagt hätte, daß es nach diesen vier Jahren nur mehr ein Bolk geben wird, daß keine Sozialdemakratie, kein Rommunismus, kein Zentrum, aber auch keine bürgerliche Partei sich mehr am deutschen Leben werden versündigen können, daß keine Sewerkschaft mehr sein wird zur Verhetzung des Arbeitzehmers und kein Unternehmerverband zur Verderbung des Arbeitzebers, daß nach diesen vier Jahren keine Länderregierung mehr existieren wird, daß es in Deutschland keine Landtage mehr geben soll, daß die 16 Fahnen und damit die 16 Traditionen zu bestehen ausgehört haben und einsgeholt werden, und daß die ganze Nation, angesangen von ihren arbeitenden Menschen bis zum Soldaten, nur mehr hinter einem Verkenntnis und unter einer Fahne marschieren wird.

Was hatten sie aber erst gesagt, wenn ich ihnen prophezeit haben würde, daß sich in diesen vier Jahren Deutschland aus den Stlavenstetten von Versailles gelöst haben wird, daß das Neich wieder die allgemeine Wehrpflicht erhält, daß wie im Frieden jeder Deutsche zwei Jahre sür die Freiheit des Landes dienen wird, daß eine unsere Rüsten und unseren Handel beschützende neue Flotte im Bau begriffen ist und eine gewaltige neue Luftwaffe dann die Sicherheit unserer Städte, Fabriken und Werksanlagen garantiert, daß das Rheinland unter die Oberhoheit der deutschen Nation gebracht und damit die Souveränität des Neiches über das gesamte Gebiet wieder ausgesrichtet sein wird.

Was hätten sie gesagt zu meiner Prophezeiung, daß dieses damals so zerrissene Volk, ehe noch vier Jahre vergangen sein werden, für die nationalsozialistische Politik des Wiederausbaues, der Ehre und der Freiheit der Nation zu 99 Prozent zur Wahlurne schreiten und mit 99 Prozent ihr Ja aussprechen wird?

Hätte ich dies und all das viele andere vor vier Jahren prophezeit, dann hätte man mich unter dem Gelächter der ganzen Welt als einen Wahnsinnigen gebrandmarkt. Allein dies alles ist nun Wirklichkeit geworden. Dies ist die Sat von knapp vier Jahren. Wer kann es uns verdenken, wenn wir alle, die wir an diesem Werk tätig waren, in stolzer Bestriedigung auf diese Leistung blicken. Die nationalsozia-listische politische Führung Deutschlands hat in dieser kurzen zeit ein Wunder vollbracht, und die zu ihr gestoßene nationalsozialistische Armee hat dieses Wunder erhärtet.

Beute steht bas Reich in seiner politischen Führung und seiner militärischen Sicherung gefestigter ba als je zubor.

Das zweite Wunder aber, was uns mit bitterer Befriedigung ersfüllen muß, ist die Feststellung, das wir leider mit unseren sonstigen Prophezeiungen nur zu recht behalten haben.

Unruhe, Sag und Migtrauen erfüllen die andere Welt.

Bon einer Großmacht und wenigen anderen Ländern abgesehen, finden wir in Europa fast überall die Zudungen bolschewistischer Aufstände und Revolutionen.

Nationalsozialisten und Nationalsozialistinnent Ist es nicht fast etwas Symbolisches, daß, während in anderen Ländern der Haß regiert und Ruinen entstehen, in Berlin, umbraust vom Jubel eines glücklich gewwordenen Bolkes, eine olympische Feier edelster Menschlichkeit stattsfinden konnte?..."

Insbesondere aber erteilte die Proklamation des Führers dem deutsschen Volke den im Vierjahresplan dargelegten Auftrag! (Die diesen Auftrag enthaltenden Stellen der Proklamation sind im 16. Absschnitt wiedergegeben.)

Rulturiagung

Die Rulturtagung im Nürnberger Opernhaus wurde von Reichsleiter Pg. Alfred Rosenberg erössnet. Auch in diesem Jahre wurde der "Preis der NSDAP, für Runst und Wissenschaft" verteilt, der Preis für Runst an den Dichter Heinrich Anacker, den alten SA.=Rämpser — der Preis für Wissenschaft an Prosessor Dr. Philipp Lenard in Heidelberg, der auch in der furchtbarsten Niedergangszeit das Panier deutscher Ehre und deutscher Wissenschaft hochgehalten 15. Abschnitt 221

hatte. Dann folgte die große kulturpolitische Rede des Führers, ber wir folgende grundlegenden Sate entnehmen:

.... Im Ausmaß ber fortschreitenden organisatorischen Busammenfassung ber einzelnen Wesen wächst ber Umfang und die Große ber Gemeinschaftsleistung.

Die Boraussehung für bas Entstehen seber Gemeinschaft ist und bleibt aber die Ueberwindung der unbegrenzten Freizügigkeit bes Sinzelwesens zugunsten der Uebernahme von bindenden Pflichten und Lasten für die Gesamtheit.

Solange es Menschen gibt, wird baber stets ber Wiberspruch bleiben zwischen ber scheinbar unbegrenzten Freiheit zugunsten bes einzelnen Individuums und ber auferlegten Unfreiheit zugunsten ber Gesamtheit.

Die unbegrenzte Freiheit bes Individuums verbietet die Bildung jeder größeren Gemeinschaft und macht damit in Wahrheit das scheinbar freie Einzelwesen dennoch zum hilflosen Objekt der harte des Erhal-

tungstampfes um bas Dafein auf biefer Welt.

Die Organisation größerer Gemeinschaften seht wohl den Verzicht vorauß auf die zügellose Einzelfreiheit, gewährt aber im Rahmen der Gesamtleistung und der dadurch ermöglichten höheren Gesamtsicherheit dem Einzelwesen bennoch einen höheren und geschühten Lebensstandard. Dies aber ist auch die Voraussehung für jede menschliche Rultur, ja für die gehobene Stellung des Menschengeschlechtes überhaupt auf dieser Welt.

Jeder erfolgreiche Bersuch ber praktischen Berwirklichung bes Strebens nach unbegrenzter individueller Freiheit führt zur Anarchie. Die organisatorische Zusammenfassung ber Individuen durch eine Begrenzung ber Freiheit bes einzelnen zugunsten ber Organisation einer größeren Gemeinschaft aber sührt zum Staat.

Die Voraussehung und die Grundlage für die Existenz des Staates ist und bleibt die Autorität des Staatserhaltungswillens..."

"... Die höchfte Gemeinschaftsleistung ber Menschen ist aber nun keineswegs — wie insbesondere die Wirtschaftler meist zu glauben pflegen — die sogenannte Wirtschaft, sondern die Rultur..."

,... Dies ist ein fundamentaler Grundsatz: Es fann kein Mensch eine innere Beziehung zu einer kulturellen Leistung besitzen, die nicht in bem Wesen seiner eigenen Herkunft wurzelt..."

Die überragende Führerrede zeigte die menschliche Kulturleistung und ihre unabdingbare Notwendigkeit im Leben des Volkes auf — und stellte der eindeutigen bolschewistischen Kulturzerstörung das nationals sozialistische Kulturwollen entgegen:

"... Die nationalsozialistische Runst aber hat unserer Gemeinsschaftsentwicklung zu dienen. Daher kann diese nationalsozialistische Runst auch nicht mehr die Erscheinungen der hinter uns liegenden dekadenten Welt dulden, deren demokratische Zerstörungen sich in sichtsbarer Deutlichkeit auch auf das kulturelle Gediet übertrugen. Wir lieben das Gesunde. Der beste Kern unseres Volkes, an Leib und Seele gemessen, soll den bestimmenden Maßstad geden. Wir wünsschen in unserer Kunst nur dessen Verherrlichung. Das Gedot unsserer Schönheit soll immer heißen: Gesundheit. Für das Archietektonische übersetzt. Klarheit, Zweckmäßigkeit und — aus beiden entwickelt — wieder Schönheit..."

Aufmarich bes Reichsarbeits=

Der 10. September brachte den erhebenden Aufmarich des Reichs= dienstes arbeitsdienstes auf der Zeppelinwiese, zu dem Adolf Hitler die Worte faate:

> .... Wenn ich euch so sehe, bann wird es mir schwer, zu sprechen. Uns allen geht das Herz über vor Freude über euch. Ihr wißt gar nicht, wie das beutsche Volk euch liebgewonnen hat! Ihr seid in wenigen Jahren zu einem Seil unseres nationalen Lebens geworden, den wir und gar nicht mehr wegbenten können. Ueber unfere Jugend, über die Arbeit ber Parteiorganisation, über die Gal., 14 ufw. hinaus feid ihr ein weiterer Bestandteil in der großen Erziehungsarbeit unseres Voltes und feid die Brude jum Abschluß dieser Ausbildung bes jungen Mannes im Beere. Ihr werdet es selbst empfinden, das bas, was wir in Deutschland geschaffen haben. schöner ist als das, was in den Ländern berer, die uns immer noch fritisieren, heute vorgeht.

> Bier bei und ift Aufbaut Bier ift Ramerabichaft! Und hier ift bor allem ber Glaube an eine beffere Menschheit und bamit an eine beffere Butunft! Welcher Unterschied zu einem anderen Land, in dem der Margismus die Macht zu erringen versucht! Da brennen die Städte, da sinken die Dorfer in Schutt und Trummer que fammen, ba fennt einer ben anderen nicht mehr. Rlaffe fampft gegen Rlasse, Stand gegen Stand, ber Bruder vernichtet ben Bruder. Wir haben den anderen Weg gewählt: Statt euch gu gerreißen, habe

ich euch gusammengefügtt ... "

(Um barauffolgenden Tage ernannte der Rührer den Reichsarbeits= führer Pg. Hierl "in Würdigung seiner einmaligen Verdienste um den Aufbau des Deutschen Reichsarbeitsdienstes" zum Reichs= leiter der NSDUV. — siehe 13. Abschnitt.)

Auseinander-

Die judifche

Der zweite Tag des Parteikongresses brachte eine grundlegende solschemismus und in der ganzen Welt Aufsehen erregende Auseinandersetzung mit bem Bolfchewismus. Als erfter sprach Reichsleiter Bg. Alfred Rosenberg. Die Tatsache ber judischen Diktatur über Rugland bem Rustand wies er durch eine peinlich genaue Personalaufstellung der gesamten volitischen, wirtschaftlichen und sonstigen Führung und Verwaltung der Sowjetunion mit weit über 100 Namen und Diteln der leiten= ben Männer - mit ber unerschütterlichen Feststellung, daß über 90,% aller leitenden Stellen von Ruden besetht find. Es wurde Umfang und Rahmen des vorliegenden Bandes sprengen, wollte man diese erschütternde Aufstellung hier wiedergeben. (Sie ist in der 255. Ausgabe des "Bölkischen Beobachters" vom 11. September abgedruckt, ebenso in dem vom Zentralverlag der NGDUP. herausgegebenen ausgezeichneten Buche "Der Parteitag der Ehre", Seite 85 bis 92.) - Pg. Rosenberg erklärte am Schluß seiner Rede:

"... Und für uns ergibt fich heute die eine Satfache, daß der Bolfchewismus eine bestimmte Unschauung der Welt, jedenfalls in seiner Rubrung, repräsentiert: es ist die Weltanschauung der Unterwelt, bie grundfähliche Aufpeitschung aller ichabigen Triebe eines zersetten Menschentums, verbunden mit einem wahn 15. Abichnitt 223

sinnigen Sag eines fremden Parafitenvoltes, bas burch bie schrankenlose Großbergigkeit eines Zeitalters in einer ungludlichen Stunde bas Staatsburgerrecht Europas geschenkt erhalten hat. Gine folde politisch und militarisch organisierte Weltverschwörung, ber, wenn auch mit unbegrundeter hoffnung, Millionen Bergweifelter anhangen, fann nicht mehr allein mit Polizei und Militar niedergeschlagen werben. Die Satsache bes riefigen Ausmages ber Emporung zeigt aber für jeden tiefer blidenden Forscher, daß offenbar bie alten Mächte, die erklärten, die Rultur und Religion Europas zu ichüten, zu ichwach waren und zu schwach find, um biefem Unfturm eine lebensfräftige neue Macht entgegenzuseken. Die verneinende Wertung ber alten fulturellen und staatlichen Rrafte liegt nicht nur in ber Satsache ber Entfremdung von Millionenmassen, sondern auch in der charafterschwachen Berteidigung einer von ihnen angeblich verteidigten Rulturwelt. Lamentierende Priefter und Pfarrer hatten alfo alle Urfache, bem Mationalsozialismus zu banten, daß er fie bor bem Schickfal ihrer Umtsbrüder in Rufland und Spanien bewahrt hat. Sie follen nicht nur anderen Bufe predigen, sondern einmal auch sich selber.

Die Ueberwindung der bolfchewistischen Lehre ist nur und ausschließlich durch einen neuen Glauben, durch einen aus dieser Weltanschauung geborenen Willen zur Sat und bann durch die entscheidende Sat

selbst möglich.

Wir haben ansangs jene Taktik gekennzeichnet, nach der die bolschewistischen Revolutionen zum Teil siegten, zum anderen Teil versucht haben, zum Siege zu gelangen. Genau so wie diese unmittelbare politische Taktik vom jüdischen Bentrum aus bestimmt wird, so auch jene geistigen Einwirkungsmethoden, die den Zweck versolgen, eine Verwilderung und Vertauschung aller Begriffe in der Welt herbeizuführen.

Einige Beispiele:
Die Weltanschauung Sowjet-Judads erklärt, daß der Bolschewismus keine Rassenfrage kenne, Unterschiede zwischen sogenannten Rassen nicht bestünden. Der gleiche Bolschewismus aber rüstet die Aeger planmäßig zu einem Rassenausstand gegen die weißen Menschen. Rürzlich berichtete der Moskauer Sender triumphierend von einem Negerkongreß in den Vereinigten Staaten und schilderte als die Hauptausgabe dieses Kongresses, den Ausstand der schwarzen Rasse gegen

den weißen Bedrücker zu organisieren.

Ueber diese Frage hinaus verneint der Bolschewismus grundsätlich das Volkstum als politische und kulturelle Grundlage des menschelichen Lebens. Er hat dieser angeblichen Einsicht öffentlich dadurch Außedruck gegeben, daß er in dem Staat, den er beherrscht, den Namen Rußland überhaupt abgeschafft hat und sich Sowjetunion dzw. Verseinigte Sowjetrepubliken nennt. Trozdem nimmt die Sowjetpropasanda gerade die völkschen Instinkte der verschiedenen Nationen als eine gegebene Tatsache hin, mit deren Ausstadelung sie glaubt, die dienkschen Vrdungs stürzen zu können. Die Ausweiselungsarbeit, die der Bolschewismus in Indien und auf den Philippinen oder in den Rolonien treibt, trägt den gemeinsamen versührerischen Titel "Befreiung der unterdrückten Völker". Das Endergednis bolschewistischer Gewaltpolitik ist dann aber immer, daß zwar möglicherweise das eine Volk von einer Berrschaft befreit wurde, um dann unter die brutalste aller Viktaturen, unter die Gewalt der Sowjets, zu geraten.

Der Bolschewismus erklärt, daß er der Tobseind des Rapitalismus sei; in Wirklichkeit sind die Bolschewisten mit jüdischen Millionen gespeist worden, und der Rommunismus hat tausendsach die Tatsache entslardt, daß er zwar eine Vewegung zur Zerstörung des nationalen

Rapitals und Eigentums ist, aber gerade auch ein Instrument, um bieses enteignete Eigentum dann in judische hande zu spielen. In Sowjetrußland herrscht heute nicht der Arbeiter und Bauer, sondern

ber brutalite Staatsfapitalismus, rein jubifch geleitet.

Der Bolschewismus erklärt, die Diktatur des Proletariats in allen Staaten aufrichten zu wollen. Wo er das nicht unmittelbar ersreichen kann, wie etwa in Frankreich, ist dann scheindar der Rommunissmus sogar — demokratisch geworden. Er betont unter dem Absingen der Marseillaise seine Liebe selbst zur französischen Trikolore, und indem er die Sozialdemokraten als die Berräter am Rapitalismus kennzeichnet, bildet er sich eine halbbürgerliche Gruppe — die sogenannte Bolksfront —, um mit deren Hilse ein "Rerenski-Uebergangsskabinett" zu errichten, als Borstuse für den jüdischsbolschewistischen Gewaltterror wie in Madrid, Barcelona und Moskau.

Der Bolichewismus erklart, einen Rampf gegen ben Militarismus zu führen, und überall tritt er als Prediger bes Pazifismus und Weltfriedens auf. Bu gleicher Beit aber ruftet Die Gowjetunion Die größte Urmee ber Welt, siedelt hunderttausende finnische, weißrufsische Bauern aus ihren Stammsiten an der westlichen Grenze Ruglands aus und baut dort Festungen, Betonstände, Chausseen und Militarflugblate, um nach bem eventuellen Gelingen einer bolichewistischen Revolution im westlichen Europa mit ber gangen Rraft biefer jubisch geleiteten Sowjetarmee vorzustofen. Diefem 3med bient ber frangofische sowjetjubische Militarpatt ebenso wie bas Bunbnis mit ber Sichechos flowakei. Auf deren Territorium find mit ruffischer Hilfe etwa 50 Flugplate eingerichtet, die unter bolichemistischer Bewachung die Zwischens stationen für ben Ueberfall auf Europa barftellen sollen. Und bas rumanische Volk wird mit allen Mitteln ber Ginschüchterung gur Nachahmung verführt, bamit bas rumanische Gebiet ein Durchmarschland für eine Sowjetarmee abgibt, baw. Bufarest feinen Protest erhebt, wenn bie Alugichwarme aus Mostau über Rumanien nach ber Sichechoflowatei, bem Flugzeugmutterschiff Cowjet-Judaas, fliegen.

So ist auch die Parole Sowjetrußlands vom Weltfrieden die größte und frechste Irreführung der Bölker gewesen und das Symbol dieser Unverschämtheit ist der Jude Litwinow, der mit seinen Leuten die bolschewistische Weltrevolution in allen Staaten bezahlt, in Genf aber von lauteren Friedensabsichten der Sowjetunion daherlügt.

An Stelle bes nur einseitigen früheren nationalumgrenzten Milistarismus ist ein doppelter Militarismus bes Weltjudentums gestreten in Gestalt bes bewaffneten Proletariats ber Weltstädte und bes Verbrechertums auf ber einen Seite und in der Gestalt einer Riesensarmee Sowjetrußlands als von außen ansetzende Bedrohung aller Staaten Europas und Asiens.

Der Bolschewismus hat erklärt, den befreienden Klassenkampf der Arbeiter und Bauern zu führen, um mit einer klassenlosen Gesellsschaft der Welt Frieden und Wohlsahrt zu schenken. In Wirklichkeit ist das Biel seiner Tätigkeit und die Absicht dieser Tätigkeit die Hersstellung einer jüdischen Herrschaft und Bourgeoisie, wie sie heute Sowjetruhland ausweist und wie sie bei einem Siege des Bolsschwismus in allen Staaten austreten würde.

Alle biese Propagandaprägungen der Sowjetunion sind ein des täubendes Opium für Geist und Seele der Menschen eines schicksalse schweren Beitalters gewesen; strupellos ist dann das Verdrechertum der Erbe ausgerührter Millionen geworden, und heute flackern die Beichen eines Weltunterganges durch alle Staaten. Während Tausende 15. Abschnitt 225

von Facelträgern das Feuer des Friedens und des edlen Wettkampses aus Olympia nach Berlin trugen, trägt dieses Berbrechertum die brennende Facel der Zerstörung durch alle Völker der Welt. Damit ergibt sich eine harte Kampsansage aller jener, die noch den Mut besitzen, ihre Kultur, die große Vergangenheit ihrer Aation und eine Zukunst des Ausbaues zu schirmen. Manche Kritter haben überlegen lächelnd erklärt, der Aationalsozialismus hätte dem beutschen Volk keine Freisheit gebracht, sondern es eingeengt in Disziplin und Pflichten. Diese liberale Ueberheblichkeit hat eines dabei übersehen: Die Revolution im Namen der grenzenlosen Freiseiten hat zur Anarchie des jüdischen Bolschewismus geführt. Die nationalsozialistische Revolution dagegen war eine Revolution nicht schrankenloser Freisheiten, sondern eine große Selbstbesinnung Deutschlands, sie war eine Revolution der Pflichten. Und die Wahl dieser Pflichten, das ist unsere Freiheit!

Man spricht wieder viel von Europa und der Kultur des Abendlandes. Dieser Rultur ist von Moskau der Rampf auf Tod und Leben angesagt. In Genf wurde sie durch die Ausnahme Sowjet-Judäas von ihren angeblichen Verteidigern schmählich verraten.

Europa, seine Existens und Butunft, wird heute nur noch in Berlin geschütt.

Wir sind der Ueberzeugung, wenn jede Nation in ihrer Form sich durch eine mutige Sat zu ihrer Pflicht gegenüber Bergangenheit und Zukunst bekennt, daß dann auch die bolschewistische Gesahr noch in lehter Minute gebannt werden kann. Wir in Deutschland sind stolz, daß in unserem Führer und in unserer Bewegung der Bolschewismus und das verbrecherische Judentum ihren entscheidenden Gegner gefunden haben, und wir geben das Versprechen ab, daß diese zerstören ben Kräfte, solange wir und unsere Nachkommen leben, sich niemals mehr in Deutschland erheben werden!"

Dann sprach der Reichspropagandaleiter Pg. Dr. Goebbels und kennzeichnete treffend den Charakter des Bolschewismus mit den Worten:

"... Was wir unter Idee und Weltanschauung im allgemeinen zu berstehen pslegen, hat mit dem, was man Bolschewismus nennt, gar nichts zu tun. Es handelt sich bei ihm um einen pathologischen, versbrecherischen Wahnsinn, nachweisbar von Juden erdacht und von Juden geführt mit dem Biel der Vernichtung der europäischen Rulturvölker und der Aufrichtung einer international-jüdischen Weltherrschaft über sie..."

Eindeutig und eingehend bewies er: "Der Bolschewismus ist die Diktatur der Minderwertigen." Zum Kampf gegen diesen jüdisch gestührten Aufstand des Untermenschentums erklärte Pg. Dr. Goebbels:

"... Es gab eine Zeit in Deutschland, da wurde die Bezeichnung bes Juden als Juden mit Gefängnis bestraft. Wir haben es damals troßbem getan. Heute wird die Bezeichnung des Juden als Juden und des Bolschewisten als Generalverbrechers von der Welt noch vielsach mit vornehmer Reserve oder gar gespielter sittlicher Empörung zurückgewiesen. Wir aber sind der Meinung, daß es uns genau so, wie es uns gelingen konnte, Deutschland einmal von der parasistären Gesährlichkeit dieser Rasse zu überzeugen, auch eins mal gelingen wird, der Welt die noch verschlossenen Augen

zu öffnen und ihr bas Jubentum und ben Bolichewismus in wahrer Gestalt zu zeigen..."

Das soziale Nach einer einwandfreien Schilderung der grauenvollen wirtschafts Sowietunion lichen und sozialen Zustände in Sowjetrußland —

"... Wie ist nun die Entwicklung in der Sowjetunion selbst? Der Brotpreis stieg von 1928 bis 1935 von 9 auf 75 Ropeken pro Kilogramm. Der Monatklohn des Sowjetarbeiters siel, am Brotpreis gemessen, um 78,5 %. Will der russische Arbeiter leben, so muß er heute nach dem Stachanow-System arbeiten, das die Arbeitsnorm so weit herausgeseth hat, daß die Masse der Arbeiter sie niemals erreichen kann. Die Folge sind Lohnabzüge. Im Jahre 1932 verössentslichte die "Rote Fahne" einen Bericht über die Wohnverhältnisse eines Genossen in der Sowjetunion. Ihm ständen allein zwei große Zimmer mit elektrischem Licht, Zentralheizung usw. zur Verfügung.

Und nun die Wirklichkeit: In der kommunistischen Zeitung "Leningradsfaja Prawda" schreibt eine Arbeiterin: "Mit meinem eineinhalbjährigen Sohn, meinem Bruder und meiner tuberkulösen Schwester wohnen wir in einem dunklen Zimmerchen. Unsere Rlagen beim kommunistischen Stadtkomitee haben nichts genützt. Nach wie vor wohnen wir in diesen unglaublichen Berhältnissen."

Für seine Ernährung muß der russische Arbeiter, obwohl sie nur auß Brot, Rohlsuppe und Grütze besteht, allein 75% seines Einkommens ausgeben. Wollte er sich so ernähren wie der deutsche Arbeiter, müßte er im Durchschnitt über das Doppelte seines

Lohnes dazu aufwenden.

Ein bekanntes bolschewistisches Schlagwort ist das von der Schaffung eines freien Arbeitsrechts. Die "Rote Fahne" schrieb am 20. Juni 1932: "Seht hin nach Moskau, nach Leningrad, nach Baku, nach Nowossidirsk und lernt: Arbeit, Brot und Freiheit kann man nur nach dem Beispiel der Bolschewiki erkämpsen."

Schon bie Arbeitsweise des Sowjetarbeiters nach dem berüchtigten Stachanow-Antreiderspstem verdient den Namen Sklavenarbeit. Der Sowjetunion blied es aber vorbehalten, Sklaverei im wörtlichsten Sinne wieder einzusühren. Etwa 6½ Millionen Menschen haben in den Zwangsarbeitslagern der Sowjetunion die Hölle auf Erden. In 300 riesigen Zwangsarbeitslagerfomplezen preßt der Bolschewismus das Lette aus ihnen heraus. Am Stalin-Weißmeer-Ranal, der von Zwangsarbeitern gebaut wurde, sind Hunderttausende von Leichen verscharrt...

... Die Kornkammern Sowjetrußlands, die früher ganz Westeuropa miternährt haben, sind nicht mehr imstande, auch nur die eigene Bevölkerung notdürstig zu ernähren. Millionen Menschen verhuns gern. Zwischen dem GPU.-Terrorapparat und der Bauernschaft tobt ein erbitterter Kamps. Die Juden Kaganowitsch, Jagoda und Baumann haben die Zwangskollektivierung radikal durchgeführt, wobei mehr als 15 Millionen Bauern samt ihren Familien physisch vernichtet wurden.

Die Haupterrungenschaft ber bolschewistischen Bauernpolitik ist bas Terrorgeset vom 7. August 1932, das für jedes "Verschulden" der Bauern nur Tod oder zehn Jahre Zuchthaus oder Zwangsarbeit kennt. Zur Anwendung dieses Gesetzs misbraucht der Judo-Bolsches wismus selbst Kinder gegen ihre eigenen Eltern. Die "Iswestiga" vom 28. Mai berichtet, wie ein Mädchen seinen Vater, der Kollektivgetreide

für sich berwendet hat, anzeigt. Der Bater verfällt der durch das Serrorgesetz sestgesetzten Sodesstrafe. Das Kind wird öffentlich bes lobt... usw. usw."

und der entsprechend dem VII. Romintern=Rongreß (25. Juli bis 21. August 1935) betriebenen destruktiven bolschewistischen Welt=revolution —

Die bolicewistische Welt= verschwörung

"... Seit diesem Kongreß fanden weit über hundert kommunistische Revolten in den verschiedensten Ländern der Welt
statt, darunter die Revolten in Brest und Toulon mit zahlreichen Toten im August 1935, am 18. April 1936 in Lemberg mit allein
10 Toten, am 10. Mai 1936 in Saloniki mit mehr als 100 Toten.
Drei von langer Hand vorbereitete bewassnete Ausstände erschütterten
wochenlang ganze Länder: im November 1935 in Pernambuco, im
Januar 1936 in Buenos Aires, im März 1936 in Spanien.

Sechs versuchte Aufstände konnten im voraus vereitelt werden, barunter diejenigen vom Dezember 1935 in Uruguah, Februar 1936 in Paraguah, und vom gleichen Monat in Chile. 62 größere Brandsstiftungen wurden ausgeführt, darunter die von Lantschau in China, die 1000 Sodesopfer forderte. 54 bewaffnete Ueberfälle wurden aussgeführt, 78 Sprengstofflager ausgehoben. Im ganzen fielen diesen bolschewistischen Berbrechen 3041 Menschelben zum Opfer.

Greisen wir einige wenige Beispiele heraus. In der Sitzung des kommunistischen Weltkongresses am 30. Juli 1935 trat als Vertreter Griechenlands der Genosse Psordsos auf und entwickelte einen Aktionsplan für die weitere Zukunft. Fast genau am Jahrestag seines Auftretens in Moskau, am 5. August 1936, wurde Griechenland von einem Generalstreik erschüttert, der sich unmittelbar zum dewaffneten Ausstand steigerte. Aur durch das energische Eingreisen des Generals Metaras konnte Griechenland vor dem Absturz in das bolschewistische Chaos gerettet und so der Plan der Genossen Dimitross und Psordsos vereitelt werden.

Ueber die Revolutionierung ber Rolonien sagte Dimitroff folgendes:

"Heute betrachten die Bölker der kolonialen und halbkolonialen Länder die Sache ihrer Befreiung nicht als eine hoffnungslose Sache. Im Gegenteil, sie gehen immer mehr zum entschlossenen Rampf gegen die imperialistischen Unterdrücker über."

Kaum ein halbes Jahr später brach in Sprien ein gefährlicher Ausstand aus, der schwere Blutopser kostete. Die neuerblühte Freundschaft zu Frankreich hinderte Moskau keineswegs daran, seinen vors gesaßten Plan in diesem Mandatsgebiet seines Bundesgenossen durchs zuführen. Wenige Monate später brachen die Unruhen in Palästina aus, in deren Berlauf die englische Polizei massenhaft kommunistische Flugblätter beschlagnahmte und geheime kommunistische Funktionärs versammlungen aushob... usw. usw.

schilderte Pg. Dr. Goebbels die fürchterlichen Bluttaten, die von den Sowjetjuden in Spanien veranlaßt worden sind:

Der Bolichewismus in Spanien

m.. Aichts gibt uns aber einen besseren Anschauungsunterricht, nichts könnte uns tieser überzeugen von der Ernsthaftigkeit der Entschlüsse bes VII. Weltkongresses als die blutigen und erschütternden Ereignisse in Spanien. Sie stellen die wortgetreue Ausführung der damals ausgegebenen Anweisungen dar. Sie sind praktisch die Berwirklichung der "Bolksfront-Parole", die in Frankreich ihre

erste Stuse, in Spanien jedoch ihren Höhepunkt erreicht. Dimitross hatte die Parole ausgegeben, unter einer Volksfrontregierung "die Machtausübung einer solchen Regierung für die revolutionäre Borbereitung der Massen auszunühen", "sich für die sozialistische Revolution zu bewassen", benn "die Rettung wird einzig und allein die Sowjetmacht bringen"!"

Der spanische Delegierte Ventura gab das genaue Programm fol-

gendermaßen befannt:

"Das Proletariat Spaniens und unsere Partei... werden abermals und endgültig den Faschismus und die bürgerlich=gutsherrliche Macht stürzen und den Triumph der Arbeiter= und Bauernrevolution herbeisführen... Unter dem Banner Lenins und Stalins schreiten wir hocherhobenen Hauptes dem Siege entgegen."

Bereits vor der am 13. Juli erfolgten Ermordung des Monarchiftenführers Calvo Sotelo wurden 269 Menschenleben das Opfer der roten Mordpest. Der französische Journalist Arminjon berichtet 3. B. folgendes:

"In Murcia wurden burch die Menge zwei junge Männer aufgegriffen, von denen man behauptete, sie seien Faschisten. Auf der Straße wurden sie mißhandelt, und schließlich ergriff eine Frau eine Fleischart und enthauptete die beiden. Dieser Vorgang spielte sich am 16. Märzab; die beiden Männer hießen Bedro Cutillas und Antonio Martinez."

Die Weltpreffe hat ichlieflich auch über die unmenschlichen Greuel berichten muffen, die bon ben fpanischen Margiften auf Befehl ihrer ausländischen Unführer begangen wurden. Es ift unmöglich, auch nur annahernd Bahlen zu geben, bie an die Wirklichkeit herankommen. Um 19. August wurde aus offiziöser Quelle folgendes Material bekannt: In der Stadt Madrid felbst und in ihren Bororten find bon ben Roten bisher über 6000 Personen ermordet worden, davon allein 1400 in dem berühmten Part Cafa bel Campo. In bem größten Gefangnis Carcel Modelo befanden sich zu dieser Beit 3000 Gefangene, in San Antonio 1146, insgesamt in Madrid 6000. Ein mir vorliegenber Bericht eines Augenzeugen, ber von seiner Wohnung aus ben Cafa bel Campo überbliden konnte, nennt noch gang andere Bahlen. Bis gum 30. August, so berichtet ber Augenzeuge, hat er etwa 6000 Erschießungen selbst mit angesehen. Er weiß zu berichten, daß an anderen Plagen ber Stadt, in ben Strafen und in ben Wohnungen, weitere 20000 umgebracht wurden. (Bericht bes Deutschen Beinrichs.)

Auch andere Augenzeugen, die 3. T. selbst aus dem Gefängnis heraus die bolschewistische Mordpraxis mitansehen mußten, berichten von täglich Hunderten von Morden. Ein junger Ausländer sah selbst, wie in der Nacht zum 21. August etwa 200 Gefängnisdeamte im Carcel Modelo ermordet und am nächsten Tag 250 Angehörige der saschistischen Organisation im Rasernenhof erschoffen wurden. Am 15. August hat er gesehen, wie ein Transport von 250 Gesangenen aus Almeria in Madrid ankam und von der Polizeitruppe der roten Milizübergeben wurde. Diese stellte 240 an die Wand und erschoß sie direkt auf der Station. Aur zehn begleiteten sie zum Gesängnis, um ihren "Austrag" aussühren zu können. Etwas später wurden die Führer der Kaschisten, Ruiz de Alba, Fernando Primo de Rivera, Euesta und

Balbes, ermordet.

Das ganze beutsche Bolk trauert um sieben Volksgenossen, die auf die entsetzlichste Art und Weise umkamen und dem roten Mordgesindel zum Opfer sielen. Auf dem Wege zum Freizeitskongreß in hamburg wurden die vier Volks- und Parteigenossen

15. Abschnitt 229

Gaetje, Dato, Hofmeister und Treiz von einer Gruppe Bolschewisten ermordet. Zwei von ihnen wurden nach einem langen "Berhör" hinter eine Fabrik geführt, die zwei anderen etwaß davon entsernt an eine Mauer gestellt und erschossen. Wie später sestgestellt werden konnte, haben die Verbrecher ihr blutiges Werk mit Schrot verrichtett Hosmeister und Treiz waren so entstellt, daß man sie nur mit Mühe an der Gesichtssorm identifizieren konnte. Viele andere deutsche Volksgenossen wurden verletzt oder in ihrem Vermögen geschädigt. Der Parteigenosse Hans Hahner wurde ermordet, als er sich zum Dienst am "Roten Kreuz" begeben wollte. Sein Haus wurde ausgeraubt, und seine Frau blieb mittelloß zurück.

Aicht nur in Mabrid, sondern im ganzen Land häuften sich die Greueltaten der Roten. In Llora del Rio wurden 187 Personen umsgebracht, in Constantino 250 ("Diaro de Noticias", Lissaben).

In Cartagena wurden 600 Offiziere und Mannschaften mit Steinen um den hals ins Meer geworfen ("Germania"). Im Rloster von Baena haben die Kommunisten 180 Personen mit Beilen und Rasiersmessern hingerichtet, unter ihnen den Pater von Santa Maria Mahor, Frauen und Kinder. Den Frauen war der Leib aufgesschnitten ("Seculo"). Zwei Bauern aus Malaga berichten über die Ermordung von mehr als 400 Personen, die, mit Gewichten an den Füßen, in Brunnen geworfen oder an die Schwänze von Pferden gesbunden durch die Straßen geschleift wurden ("Seculo").

Der italienische Ronfularagent Golaverani berichtet, daß ein 16jabriges Madchen als erfte auf einen Gefangenen geschoffen habe ("Die Front", Burich). In Rofal de la Frontera verbrannten die Rommunisten 40 Personen in der verschlossenen Rirche ("Journal de Geneve"). In Runda wurden 400 Einwohner ermordet, von benen etwa 200 in ben Sajo gefturgt wurden ("Simes"). In Gan Gebaftian wurden am 14. August 51 Geiseln erschoffen ("Evening Standard"). In Almendralago fanden die Truppen General Francos die Leichen von Gefangenen mit bem Ropf nach unten an die Gefängnismauern gefreuzigt. 80 waren bei lebendigem Leibe verbrannt worden ("Seculo"). In Cartagena wurden 50 Burgergarbiften, Sals an Bals gefesselt und mit Gifenbarren beschwert, von dem roten Gefangnisschiff "Sil" ins Meer gestürzt ("Dailh Mail"). Der Sonderbericht-erstatter bes "Journal", Emile Condroher, berichtet aus El Arahal, daß die Roten 30 Männer, Frauen und Rinder im Gefängnis eingeichlossen, Betroleum durch ein Fenster gegossen und dann brennende Streichhölzer hineingeworfen haben ("Daily Mail").

Die Einzelheiten, die über die Ermordung von Priestern und Schandung von Nonnen an und gelangen, sind unvorstellbar. Einige Beispiele: der Erzbischof von Tarragona und der Bischof von Lerida wurden ermordet ("Journal de Geneve"). Der Umerikaner henry Harris berichtet, daß er selbst im Gefängnis Zeuge der Ermordung von 150 Ordensangehörigen in Barcelona gewesen ist ("Matin").

In Piebralvez wurde ber Führer ber katholischen Arbeiter, Don Dimas Madariaga, ermordet ("Journal de Genève"). In Tarragona wurden acht Pfarrer erschossen, einem Mönch zertrat man den Leib mit Stiefeln und erschoß ihn schließlich (Bericht des Deutschen Bein Hausmann). Immer wieder werden Fälle berichtet, daß Priester enthauptet und ihr Ropf durch die Straßen geschleppt wurde. In Balencia wurden Nonnen reihenweise erschossen und ihre Körper verstrannt. Die Pfarrer von Abrero, Las Casas und Torres wurden auf die surchtbarste Weise umgebracht ("Germania"). Die Liste könnte ins

ungemeffene fortgefett werden. Oft waren bei ben Ericbiefungen Rinber beteiligt. Go berichtet Raffael Oriol aus La gabana, daß er in Barcelona gesehen habe, daß unter den Mördern sich zahlreiche Gruppen von Knaben unter 15 Jahren befunden haben ("Diario de la Marina").

Unersetliche Runstwerte wurden zerstört, die geistige Elite bes Landes vernichtet. Der Nobelpreisträger Benavente und ber bekannte Dramatiker Alvares Quintero sowie der Runftler Zuluaga wurden hingerichtet ("Daily Mail"). Allein in Barcelona, so berichtet Professor Walter W. G. Coot, wurde bie Rathebrale Santa Unna und alle anderen Rirchen, außer einer einzigen, berbrannt. Die berühmten Altarblätter von Vermejo aus dem 15. Jahrhundert sind vernichtet, die Rirche Santa Maria bel Mar aus dem 15. Sahrhundert zerstört. Von San Pedros be las Puellos aus bem 9. Jahrhundert fteben nur noch die Mauern. Die berühmten Rlofter Barcelonas und der Pulast des Erzbischofs sind vollständig vernichtet.

Das ift bas mahre Gesicht bes bolichemistischen Atheismus, ber es wagt, in anderen Landern feine Bereitschaft gur Busammenarbeit mit ben Rirchen anzubieten. Das Bilb ber aus ben Gargen geriffenen Leichen von Nonnen in Barcelona ift ein Symbol ber Schandung alles heiligen burch ben Bolichewismus. Wenn Undres Min, einer ber hauptheter in Spanien und ehemaliger Gefretar bes Bolichewisten Someth, erflart: "Wir haben bas Rirchenproblem geloft, indem wir feinen einzigen Tempel mehr fteben liegen", fo muffen wir feststellen, das ist die Gottlosigkeit in Person! Go sieht das wahre Gesicht bes Bolichewismus aust ..."

"... Es ift erwiesen, daß die unerhörten Greueltaten in Spanien burch Agenten ber Romintern veranlagt und begangen werben.

Es ist erwiesen, daß Cowjetrugland ben spanischen Bolschewisten finanzielle, politische und praktische gilfe qu= fommen lagt ... "

Aber mit Recht konnte Pg. Dr. Goebbels gegenüber ber Gefahr der von Moskau gelenkten Romintern und der Sowjetunion feststellen:

"... Der rote Often broht, aber der Führer fteht auf ber Wacht. Deutschland als Vorposten der europäischen Rultur ift bereit und entschlossen, diese Gefahr mit allen Mitteln von den Grens gen feines Candes abzuwehren ..."

Beiheftunde ber Auslands-

Der 11. September brachte zahlreiche Sondertagungen — barunter organisation auch die Weihestunde der Auslandsorganisation, in deren Rahmen Gauleiter Pg. Bohle auch der Toten der 210. gedachte, ingbesondere aber des ermordeten Landesgruppenleiters in der Schweiz, Vg. Gustloff, und mit den Worten schloß:

> "... In Schwerin, wo Wilhelm Guftloff liegt, raufchen uralte deutsche Gichen ihr ewiges Lied über seinem Grab. Es ist bas Lied ber beutschen Treue, das Lied, das heute jeder Deutsche im Reich und braugen fennt, ein Lied, das nicht mehr aufhoren fann, ba Abolf Bitler ihm ewige Rraft berlieb. Das ift bas Gelobnis ber auslandsbeutichen Nationalsozialisten in Diefer Weihe" ftunde, daß fie auf immer treu fein werden ihrem Führer und ihrem Reich."

Und der Stellvertreter des Führers, Pg. Rudolf Beß, sagte in seiner Rede por der UO.:

"... Insbesondere möchte ich für all die anderen des einen Mannes gedenken, den viele von uns nicht nur dem Namen nach, sondern auch als Mensch kannten: Wilhelm Gustloff. Die ihn kannten, wissen, daß gerade er als Mensch besonderer Urt war: ein Idealist, wie wenige, der aufging in der Arbeit für das Gebiet, das seiner Berants wortung anvertraut war, der aufging im Dienst am Führer. Die ihn kannten, wissen, wie er geliebt wurde von denen, die unter ihm wirkten, von denen, die er betreute. Sie wissen, daß er selbst höchste Achtung genoß bei den Ausländern, die ihn persönlich kannten. Makellos war er und unangreisbar für seine Feinde.

Aber weil er in seinem Wirken und in seiner Haltung unangreifbar war, weil er als Mensch ber beste Werber für den Nationalsozialismus und das neue Deutschland war, beshalb siel er im Meuchelmord durch die Hand eines Juden. Ihn tras die Rugel eines Hasser um so stärker wurde in der Welt, je anständiger das

beutiche Bolt geworden ift.

Die Rugeln bes gleichen hasses trasen bie Deutschen in Spanien, benn sie hatten nichts verbrochen, aber daß sie Deutsche waren, Deutsche bes nationalsozialistischen Reiches Abolf hitlers, das genügte, sie hinzumorden durch bie Ausssührungsorgane wiederum bes

bolichewistischen Judentums.

Im Gedenken an diese Gesallenen wollen wir versprechen — wir Deutschen im Inland —, mehr noch als bisher uns das Los unserer Bolksgenossen im Ausland vor Augen zu halten und alles zu tun, was in unserem Bermögen steht, dieses ihnen zu erleichtern. Und wir wollen sie immer wieder fühlen lassen, daß wir uns mit ihnen in einer Schicksfalsgemeinschaft fühlen.

Wir wollen ihnen sagen, daß wir wissen, wie schwer sie zu ringen haben, um sich durchzusetzen und draußen durchzuhalten, daß wir wissen, wie groß die Opfer sind, die die Heimat von ihnen verlangt, daß viele von ihnen ein Leben in schwerer Arbeit führen müssen, ohne den ge-

rechten Lohn bafür zu ernten.

Wir wissen, daß viele Deutsche, die draußen ihren Beruf haben, deutsche Rausleute usw., mit knapper Not durchhalten, so schwer es oft sein mag, nicht zu kapitulieren. Sie bleiben auf ihrem Posten, nur weil sie sich bewußt sind, daß sie draußen — ja, gerade da draußen — für die deutsche Gemeinschaft, für die Heimat wirken, daß sie beitragen, den ohnehin so geringen deutschen Außenhandel wenigstens ausrechtzuerhalten, deutsche Waren abzusehen und Güter, die die Heimat braucht, ihr so günstig als möglich zu beschaffen. . "

Luch die dritte Sitzung des Parteikongresses zeigte auf verschiedes nen Lebensgebieten den polaren Gegensatz zwischen dem lebensbesahens den Nationalsozialismus und dem zerstörerischen Bolschewismus — in den Referaten "Erbhof oder Rollektiv" (Hauptamtsleiter Pg. Dr. Reischle), "Nationalsozialistische und bolschewistische Wohlfahrtssarbeit" (Hauptamtsleiter Pg. Hilgenfeldt), "Rasse und Bevölkerungspolitik" (Reichsärztesührer Pg. Dr. Gerhard Wagner).

In der Tagung der MS.=Frauenschaft entwickelte die Reichsfrauenführerin Ba. Scholk=Rlink die nationalsozialistische Frauen=

Bauerntum, Bolkswohlfahrt, Raffe

Tagung der NS.= Frauenschaft

aufgabe gegenüber dem bolschewistischen Frauenelend. Und unter großer Begeisterung der vielen Tausende deutscher Frauen in der Rongrekhalle sprach Abolf Hitler und sagte u. a.:

"Ich bin überzeugt, daß die Bewegung von niemand mehr verstanden wird als von der deutschen Frau. Wenn unsere Gegner meinen, bag wir in Deutschland ein thrannisches Regiment über Die Frau aufrichten, fo tann ich bemgegenüber nur bas eine verraten, bag ich ohne die Beständigkeit und wirklich liebevolle Singabe ber Frau an die Bewegung die Partei nie hatte gum Giege führen können. Und ich weiß, daß auch in schlimmen Beiten, wenn die Neunmalweisen und die Ueberklugen unsicher werden, die Frauen gang ficher aus ihrem herzen heraus zur Bewegung stehen und sich mit mir für immer verbinden."

Aufmarich ber Bolitifchen

Am Abend des gleichen Tages marschierten 90000 Politische Kelter Leiter der NSDUB, vor Adolf Hitler auf der Zeppelinwiese — die durch Scheinwerferstrahlen von einem gewaltigen Lichtstrahlendom überwölbt war — auf und wurden durch den Reichsorganisationsleiter Bg. Dr. Robert Len dem Rührer gemeldet, der dann zu seinen alten Rämpfern sprach und dabei zum Ausdruck brachte:

> .... Diefes Reich hat erst die ersten Sage feiner Jugend erlebt. Es wird weiter wachsen in Jahrhunderte hinaus, es wird stark und mächtig werden! Diefe Fahnen werden burch bie Beiten getragen bon immer neuen Generationen unferes Volkes. Deutsch= land hat sich gefundent Unser Bolt ift wieder geborent ... "

der Hitler-

Um 12. September erlebte das Nürnberger Stadion den feierlichen sugend Appell der Hitlerjugend vor dem Manne, dessen Namen sie trägt. 50000 junge Deutsche unter bem Reichsjugenbführer Bg. bon Schirach erwarteten hier den Rührer der deutschen Nation, Abolf Bitler. Und der jubelnd begrußte Führer fagte gu feinen Jungen:

> .... Ihr feib ein ichoneres Bild, als die Bergangenheit es uns geboten, ja gelehrt hat. Ein neuer Schönheitstyp ift entstanden. Nicht mehr der forpulente Bierphilister, sondern ber ichlante, rante Junge ift das Vorbild unserer Zeit, der fest mit gespreizten Beinen auf Diefer Erde fteht, gefund ift an feinem Leib und gefund ift an feiner Seele. Und so wächst neben euch Jungen auch heran bas deutsche Mäbchen.

> Vielleicht ift bas bas größte Wunder unserer Beit: Bauten entstehen, Fabrifen werden gegrundet, Stragen werden gezogen, Bahnhöfe errichtet, aber über all bem mächft ein neuer deutscher Mensch heran! Wenn ich euch, erfüllt vom glücklichsten Empfinden, ansehe, wenn ich eure Blicke finde, dann weiß ich: Mein Lebenskampf ist nicht umsonst gekampft, das Werk ist nicht umsonst getant Mit dieser Fahne und in seinen jungen Trägern wird es weiter Ichen, und eine wurdige Generation wird einst fur eure Ablöfung bereitstehen.

> Ihr werdet Männer sein, wie die große Generation des Krieges es war. Ihr werdet tapfer und mutig fein, wie eure alteren Bruder und eure Bater es gewesen sind. Ihr werbet treu fein, wie jemals Deutsche treu sein konnten. Ihr werbet das Baterland aber mit gang anderen

Augen seben, als wie wir es leider einst seben mußten. Ihr werdet eine andere hingabe fennen an das ewige Reich und an das ewige 230If ..."

In der vierten Jahrestagung der Deutschen Arbeitsfront (in 4. Jahrestagung der Rongreßhalle), die sich in ihren Referaten mit Aufgabe und Weg Arbeitsfront dieser 20=Millionen=Organisation zu beschäftigen hatte, saate der Reichsorganisationsleiter der NSDUP. und Reichsleiter der DUF. Pa. Dr. Len:

.... Sozialismus ift nicht bie Cache follektiver Bertrage, . überhaupt ift ber Sozialismus feine Sache bon Bertragen. Sozialismus ift eine Sache ber Ehre, ber Unständigfeit und orbentlichen Gesinnung. Man fann Bertrage machen, soviel man will: Jeber Bertrag hat ein Loch, burch bas ber Berbrecher hinaus fann. Go war es benn auch, wenn die Arbeitgeber und Arbeitnehmer früher Bertrage untereinander machten ..."

und stellte über die Ginheit des Betriebes fest:

Der Betrieb ift eine Ginheit, bas ift oberftes Gefet. Arbeitgeber nach alten Begriffen, jest Betriebsführer, und Arbeitnehmer nach alten Begriffen und heute bas Gefolgichaftemitglied, fie bilben biefe Einheit, wie sie in einer Familie gusammenfteht. Gie haben ihre gemeinsamen Gorgen und ihre gemeinsamen Freuden, all bas gemeinsame Leiben, Ringen und Rampfen ift in Diefem Betrieb. Diefer Betrieb ift eine Burg, alle haben nur eine oberfte Pflicht, diese Burg, ihren Betrieb, 3u verteidigen. Das ist ihre Aufgabe. Go reiht sich Betrieb an Betrieb, Belle an Belle, eine Lebenszelle an die andere, Hunderte, Saufende, Behntausenbe, ja Millionen ..."

Und der Kührer legte klar, wie alle Leistungen des nationalsozialisti= ichen Staates, alle aufgestellten Plane und Befehle für die Zukunft immer und stets dem Wohle des Volkes dienen - wie jedes ge= sorderte Opfer für die Volksgemeinschaft gebracht wird — und lagte:

.... Ich werbe jedes Opfer verlangen, bas notwendig ift, um unfer Bolt zu ftuben und zu fichern; benn ich glaube, ber Ungludlichste auf ber Welt ift ber, ber sein Unglud mangels eigener Rraft nicht meistern fannt ... "

Die vierte Sitzung des Parteikongresses brachte wieder eine Reihe bedeutsamer Referate. Der Reichsrechtsführer Pg. Dr. Frank sprach Rechtsarbeit über die Aufgaben des deutschen Rechtswahrers und die bisherigen Leistungen best nationalsozialistischen Staates zur Bereinigung un= seres Rechtslebens. Bemerkenswert waren auch die in seinem Reserat mitgeteilten Zahlen über die Abnahme der Kriminalität:

Mattonal=

fozialistische

"Die Bahl ber rechtsfraftig Berurteilten betrug im Sahre 1932 566042. 3m Jahre 1933 ift die Bahl auf 491638 und im Jahre 1934 weiter auf 394908 gefallen. Im Jahre 1935 trat nach den bisherigen statistischen Ergebnissen eine weitere Berminderung auf 310000 ein. Die Rriminalitätsgiffer, b. h. die auf je 100000 der strafmundigen

Bevölkerung berechnete Bahl, ging von 1127,62 im Jahre 1932 auf

978,50 im Jahre 1933 und auf 783,26 im Jahre 1934, also seit 1932 um nahezu 30 v. H. zurūd.

Ein ähnlich erfreuliches Bild wie die Kriminalstatistik liefert die polizeiliche Unzeigenstatistik für das Jahr 1935. Sie läht beispielszweise erkennen, daß die Betrugsanzeigen, die dei der Kriminalpolizei ganz Preußens erstattet wurden, von 104697 im Jahre 1932, 95431 im Jahre 1933, 81 100 im Jahre 1934 auf 77647 im Jahre 1935, also seit 1932 um mehr als 25 v. H. abgenommen haben. Um noch zwei weitere eindrucksvolle Beispiele zu nennen: Die Zahl der Diebstahlszanzeigen sank von 254539 im Jahre 1932 auf rund 160000 im Jahre 1935. Das ist ein Kückgang um mehr als 36 v. H.

Einen besonders starken Rückgang haben auch die Gewaltbelikte, wie Raub und räuberische Erpressung, aufzuweisen. Während noch 1932 1971 Anzeigen wegen Raubes und räuberischer Erpressung erstattet wurden, sank diese Zahl im Jahre 1935 auf unter 700. Hier beträgt also die Abnahme seit 1932 fast zwei Prittel."

MS.=Breffe

Dann sprachen der Reichspressechef Pg. Dr. Dietrich und Reichseleiter Pg. Umann über Fragen der Presse und Staatssetretär Pg. Reinhardt über die soziale, wirtschaftliche und sinanzielle Gesundung Deutschlands. Aus seinem umfassenden Reserat seien solgende bedeutsamen Tatsachen entnommen:

Soziale, wirt= ichaftliche und finanzielle Gesundung

> "... Die Zahl ber Ronkurse und Vergleichsversahren betrug im ersten Halbjahr 1932 12902, im ersten Halbjahr 1936 nur noch 1660. Demnach Rückgang auf ein Uchtel.

> Die Mehziffer der gesamten Industrieerzeugung, in der das Jahr 1928 = 100 gesett ist, sautete im Juni 1936 auf 116, für Anlagegüter sogar auf 122. Das Jahr 1928 wies disher den Höchststand der Nachstriegszeit auf. Dieser war auf die Scheinblüte zurüczusühren, die durch die Aufnahme vieler Milliarden von Aussandstrediten gewaltmäßig und widernatürlich herbeigesührt worden war. Der solgende Absturz dis auf 39 im Jahre 1932 war der Beweis dafür, daß die Blüte eben nur eine Scheinblüte war. Erst nach Uebernahme der staatlichen Macht durch den Führer ging es wieder bergauf; 1933 auf 54,1, 1934 auf 77,1, 1935 auf 99,9, und im ersten Halbjahr 1936 haben wir bereits 116 erreicht und damit den Stand von 1928 bereits um rund ein Fühstel überschritten. Dieser Ausstliche hat seine Ursache nicht in künstelichen Mitteln, sondern ist die durchaus natürliche Folge der nationalsozialistischen Staatssührung und wird deshalb von Dauer sein. . .

... Das Arbeitseinkommen der Gesamtheit der Lohns und Geshaltsempfänger im nationalsozialistischen Deutschland ist im Jahre 1935 um 6 Milliarden Reichsmark größer gewesen als im Jahre 1932, das gesamte Volkseinkommen um 11 Milliarden Reichsmark. Das Volkseinkommen stellt den Betrag dar, der zur weiteren Bestreitung der Lebensbedürsnisse der Deutschen zur Verfügung steht. Die Zunahme des Volkseinkommens stellt das Mittel zur Stärtung der deutschen Volkswirschaft und die Grundlage für eine weitere Auswärtsentwicklung dar. Es sprechen alle Anzeichen dafür, daß die Auswärtsentwicklung noch lange nicht ihren Höhepunkt erreicht haben wird.

Die Verkaufserlose ber Canbwirtschaft sind von 6,4 Milliarden Reichsmark in 1932 auf 8,8 Milliarden Reichsmark in 1935, also um ein Prittel, gestiegen.

Die Einzelhandelsumsätze sind im ersten halbjahr 1936 um 10 v. h. höher gewesen als im ersten halbjahr 1935 und um 27 v. h.

15. Abschnitt 235

höher als im ersten Halbjahr 1933. Am fraftigsten ist bie Zunahme an

Umfaken in hausrat und Wohnbedarf.

Die Spareinlagen bei ben Sparkassen sind seit Uebernahme ber staatlichen Macht burch ben Führer um 4,3 Milliarden Reichsmark gestiegen. Das ist eine Steigerung um 3wei Fünftel.

Die Ginlagen bei ben landwirtschaftlichen Rreditgenossenichaften haben fich in ber gleichen Beit um 400 Millionen Reichsmark

erhoht. Das ift eine Steigerung um fast ein Biertel.

Das Reinvermögen der Sozialversicherung hat sich seit der Uebernahme der staatlichen Macht burch den Führer um 1 Milliarde

Reichsmark erhöht.

Der Rohzugang an Wohnungen ist in 1934 doppelt so groß gewesen wie in 1932. Diese gewaltige Zunahme ist zum Teil auf die Förderung der Umbautätigkeit zurüdzuführen. Die Wohnungsneubautätigkeit ist in 1935 um zwei Drittel größer gewesen als in 1932. Im ersten Halbjahr 1936 sind 43,7 v. H. mehr Wohnungen sertiggestellt worden als im ersten Halbjahr 1935. . .

Der Aufschwung ber beutschen Volkswirtschaft spiegelt sich auch in ben Rursen ber Alktien. Diese sind von 49,9 im Juli 1932 auf 103,1

im Juli 1936 gestiegen.

Das Vertrauen in die nationalsozialistische Staatssührung spiegelt sich außerdem in der Erhöhung des Rurses der festverzinslichen Wertpapiere von 62,15 im Juli 1932 auf 95,94 im Juli 1936.

Die wichtigsten unmittelbaren Magnahmen im Rampf um bie Verminderung der Arbeitslosigkeit sind gewesen:

1. Vorbelastung bes Reichshaushalts burch Ausgabe von Arbeitsbeschaffungswechseln, burch Gewährung von Barzuschüssen, von Binsvergutungsscheinen, von Darlehen und von Steuervergunstigungen.

2. Berbefferung ber Rohftoffverforgung durch Forderung der Erzeu-

gung entsprechender Guter in Deutschland.

3. Gewährung von Chestandsdarleben und von Rinderbeihilfen.

4. Allgemeine Steuerbefreiungen, Steuersenkungen und Steuerans passungen.

5. Gemeinbeumschulbung, Binsfentungen und Ordnung ber Rredit-

wirtschaft.

- ... Nach der Statistik über die Beitragszahlungen zur Invalidenversicherung ergibt sich, daß die niedrigen Einkommen im Rahmen des gesamten Lohneinkommens, das in der deutschen Bolkswirtschaft vorkommt, abgenommen, die mittleren und höheren dagegen zugenommen haben. Noch 1933 lagen zwei Drittel aller Arbeiterlöhne in der Gruppe bis zu 24 RM., im Jahre 1935 lag nur noch etwa die Hälste aller Arbeiterlöhne in dieser niedrigen Gruppe. Der Anteil der Löhne über 36 RM. war von 17,1 auf 22,8 v. H. gestiegen. Für das Jahr 1936 wird sich ein noch wesentlich günstigeres Bild ergeben...
- ... Die Einkommensteuer bemist sich nach dem tatsächlich erzielten Einkommen und ist demgemäß die sozial gerechteste Form der Erbedung von Steuern. Diese unsere Einkommensteuer einschließlich der Rörperschaftsteuer erbringt etwa ein Drittel des gesamten Auskommens an Steuern und Böllen. Sie hat im Jahre 1933 1,5 Williarden Neichsmark erbracht und wird im Jahre 1936 ohne die unlängst ersolgte Erhöhung der Körperschaftsteuer mindestens 4 Williarden Neichsmark erbringen. In dieser bedeutenden Junahme des Auskommens an Einkommensteuer und Körperschaftsteuer spiegeln sich die bedeutende Bunahme der Einkommen und die daraus sich ergebende bedeutende Verbesserung der Lebensgrundlagen der gesamten deutschen Volkswirt-

schaft und in zwangläufiger Folge davon die Festigung und Verbesserung des Lebenshaltungsstandes der Gesamtheit aller Volksgenossen..."

Appell ber SA., ber H des NSAR. und der Flieger

Der 13. September brachte den traditionellen Höhepunkt des Parteitages: die Uppelle der SU., 14, des NSRR. und der Flieger in der Luitpoldarena und den späteren Vorbeimarsch auf dem Udolsstillersplat. — Die Gesallenenehrung, die Weihe der neuen Fahnen, die Unsprache des Führers an seine Garde — sie gemahnen uns an die früheren Nürnberger Parteitage — vor und nach 1933 — und daran, daß die Stärke des nationalsozialistischen Deutschlands auch heute in seinem undändigen Glauben und steten Willen zur Freiheit beruhen muß — und in der Treue zum Führer, der diesmal zu seinen Männern die Worte sprach:

".. Die Welt kann es wissen, baß wir alle, die hier tagaus, tagein, Woche für Woche, Monat um Monat der Ausgabe der Wiederausrichtung unseres Bolkes, seiner Wirtschaft und seiner Kultur dienen, nur einen Wunsch besitzen: den Frieden zu bewahren, so wie wir auch im Innern uns den Frieden sicherten. Allein, sie soll auch wissen, daß wir nur einen Entschluß haben: unter keinen Umskänden jemals Deutschland dem Bolschewismus auszuliefern, dessen Wirsken wir kennen und den wir zu Boden gezwungen habent..."

Soziale Lage in Deutschland und Nußland

In der fünften Sitzung des Parteikongresses stellte Pg. Dr. Ley die Lage des deutschen Arbeiters der des sowjetrussischen gegenüber und bewies eindeutig den deutschen Aufstieg gegenüber dem bolschewistischen Elend. — Hauptamtsleiter Pg. Dr. Todt berichtete über den deutsichen Straßenbau und teilte u. a. mit:

Straßenbau im Dritten Reich

"In ben Sommermonaten bieses Jahres wurden täglich rund gehn Rilometer Reichsautobahn fertiggestellt. Die bis heute erreichte Leistung ber wichtigsten Arbeiten sinb:

rund 170 Millionen Rubikmeter Bodenbewegung (ein Rollwagenzug von der vierfachen Länge des Erdumfanges),

rund 5 Millionen Rubikmeter Beton und Gisenbeton (barin verarbeitet 100000 Eisenbahnwaggons Zement)..."

Bahlen des Reichsarbeitsdienstes

Und dann sprach der Reichsarbeitsführer Pg. Hierl über den Reichs= arbeitsdienst und führte u. a. folgende überzeugenden Zahlen auf:

"... Von ben Ergebnissen unserer Arbeit im haushaltsjahr 1935/36 mochte ich versuchen, mit einigen Bablen ein anschauliches Bild zu geben:

1. Durch Deichbauten und Flußregulierungen wurde eine Fläche bon rund 56000 hektar ben regelmäßigen hochwassersuberstutungen entzogen. Dadurch wurden die Erträge des fast durchweg hochwertigen Kulturlandes und die Lebensgrundlage von 2800 Bauernsamisten und darüber hinaus von 5600 städtischen Familien gesichert. Die Ertragsesicherung und esteigerung ist einem Neulandgewinn von 7000 hektar gleichzusehen.

2. Vorflutausbau, Binnenentwässerung und Dränung auf einer Fläche von 140000 Hektar haben nicht voll ausgenutztes Kultursland in seinen Erträgen um rund 20 v. H. gesteigert, das entspricht einem Gewinn von 28000 Hektar Neuland, auf dem 2000 bis 2800

neue Bauernfamilien und durch diese wieder 4000 bis 5600 städtische Familien auf die Dauer ihr Brot verdienen konnen.

3. Auf 125000 Bettar haben Umlegungsarbeiten bie burch Erbteilung hervorgerufene Berfplitterung des Besites beseitigt und biefen zu geschlossenen Wirtschaftsbetrieben zusammengefaßt. Die hierbei gewonnene Ertragssteigerung ift ber Neulandgewinnung von weiteren 12500 Beftar gleichzuseten.

4. Der Erfolg biefer Landestulturarbeiten im lehten Saushalts. jahr tommt somit einer Bergrößerung bes beutschen Raumes um 47500 heftar - alfo um mehr als ein Viertel bes Gaar-

gebietes - gleich.

5. Die Neuanlage und ber Ausbau von rund 1400 Kilometer Wirtichaftswegen, gleich ber boppelten Entfernung von Berlin nach Munchen, haben ben bäuerlichen Wirtschaftsbetrieb erleichtert und gu einer befferen Ausnuhung der Arbeitefrafte geführt. Dort, wo borher taum vier Pferde einen Wagen gur Felbbestellung gieben fonnten, werden jest nur ein, bochstens zwei Pferde benötigt. Rund 70 000 Beftar Bauernland fommt biefer Wegebau zugute.

6. Durch Baugrubenaushub und Wegebau wurde die Anlage von

6000 Beimitatten geforbert.

7. Groß find auch bie Werte, die in ben Forften geschaffen find: 16000 Rilometer Grabe- und Sadstreifen wurden angelegt, 40000000 Vflangen gefett.

Wildgatter murden in einer Lange bon 300 Rilometer gebaut. Die Neuanlage und der Ausbau von 1200 Rilometer Holzabfuhrwegen geben bie Möglichfeit, unferen wertvollen Solzbestand, für ben es vorher feine Abfuhrgelegenheit gab, überhaupt erft außzunuten. 25000 Bettar Walb find durch biefen Forstwegebau aufgeichloffen.

Weitere 12000 Bettar Wald wurden durch Aufaften, Rulturpflege und Durchforften einem befferen Ertrage gugeführt. . . "

Der 14. September, der lette Tag des Parteitags, brachte wieder Die Vorführungen der Wehrmacht und den Vorbeimarsch der Truppen. Bei der Paradeaufstellung wurden zum ersten Male die Fahnen neuen Rahnen geführt und feierlich verliehen. - Gine amtliche Mitteilung über diese Truppenfahnen besagte:

Borffihrungen der Wehrmacht - Berleihung ber neuen

Die Truppenfahnen der drei Wehrmachtsteile find untereinander verschieden. Innerhalb von Beer und Luftwaffe weichen sie je nach der Waffengattung in ihren Grundfarben voneinander ab. Die Truppenfahnen der Rriegsmarine - nur die Landformationen erhalten bier Truppenfahnen - haben nur eine Grundfarbe.

Beim Beer erhalten Fahnen bie Bataillone ber Infanterie, Jager und Pioniere; Standarten die Abteilungen bam. Bataillone aller motorisierten, berittenen oder bespannten Einheiten.

Grundfarben ber Fahnen baw. Standarten bes heeres find: Weiß für Infanterie und M.G.=Bataillone, grun für Jager-Bataillone, goldgelb für Reiter-Regimenter und Rabfahr-Bataillone, rot für Urtillerie und Beobachtunge=Abteilungen, ichwarg für Pionier=Bataillone, rofa für Rraftfahr-Rampftruppen, zitronengelb für Nachrichten-Abteilungen. blau für Rraftfahr-Abteilungen, bordeaux-rot für Nebel-Abteilungen.

Bei der Rriegsmarine erhalten Fahnen nur die Marine-Artillerie-Abteilungen, Schiffsstamm-Abteilungen, Marine-Unteroffizier-Lehrabteilungen. Grundfarbe ift einheitlich hellblau. Standarten gibt es nicht.

Bei der Luftwaffe erhalten Fahnen die Gruppen bei der Flieger= truppe, Abteilungen bei ben Flatregimentern, Abteilungen bei der Nachrichtentruppe. Grundfarben der Truppenfahnen der Luftwaffe find: gelb für die Fliegertruppe, rot für die Flakartillerie, goldbraun für die Nachrichtentruppen. Standarten gibt es bei der Luftwaffe ebenfalls

Reichskriegsminister Generalfeldmarschall von Blomberg schlok seine Unsprache mit den Worten:

,... In dieser Stunde gedenken wir des Mannes, ber uns die neuen Reldzeichen gab und dem wir in unerschütterlicher Treue verbunden find. Abolf hitler, unfer Führer und Reichskangler, ber Oberste Besehlshaber ber beutschen Wehrmacht, unser beutsches Volf und Vaterland: Gieg-Beil!"

Die Aufgabe bes bentichen Soldaten Daten:

Und der Führer sagte über die Aufgabe des deutschen Sol=

Und wenn Millionen Menschen jahraus, jahrein für biese Arbeit ihr Leben einseten, in Fabrit und Wertstatt, in Betrieb und Rontor, bann ist es verständlich und vernünftig, wenn auch alle genau fo bereit find, ihr Leben eingufegen für die Erhaltung beffen, was fo geichaffen wurde.

Deshalb, meine Golbaten, seib ihr von ber Nation gerufen worden! Nicht um irgendeinem frivolen Versuch eines überspannten Chauvinismus zu bienen - fondern um Wache zu ftehen vor unferer Arbeit! Wache zu stehen vor unserem Bolk! Wache zu stehen vor unserem Deutschland! Wenn ich euch fo vor mir sehe, dann fühle ich und ich weiß es, daß diefe Wache allen Gefahren und allen Drohungen gegenüber standhalten wird. . . "

Shlukfikung bes Barteis fongreffes -Fuhrerrede

Der Parteitag der Ehre endete mit der Schluffigung des Par= teikongresses, in der Abolf Hitler nochmals in großangelegter Rede mit dem Bolschewismus vernichtend abrechnete. Rückschauend auf die erhebenden Tage von Nürnberg schloß er mit den Sätzen:

"... Wunderbar war für uns alle das Erlebnis diefer Sage. Erhebend ber Blid über diese endlosen Rolonnen unseres marschierenden Bolkes in der Partei und der Armee. Beruhigend aber die Erkenntnis, baß hier nicht tote Organisationen vorbeimarschierten, sondern Träger eines ungerftorbaren Glaubens. Noch einmal wenden wir banterfüllten herzens ben Blid gurud auf die hinter uns liegenden zwölf Monate.

Noch einmal wollen wir dem Allmächtigen in Demut sagen, wie sehr wir seine Gnade fühlen, die und das große Werk der Wiedererringung unserer Ehre und damit unserer Freiheit ermöglicht und gesegnet hat. Noch einmal will ich ben Mittampfern banken für bas Bertrauen, das fie in meine Führung fetten, und für den Gehorfam, mit dem

fie mir folgten.

Es brangt mich noch, ben ungahligen Rampfern der Bewegung meine Unerkennung auszusprechen für ihre nationalsozialistische Bingabe, meinen gahlreichen Mitarbeitern für ihre unermudliche Leiftung im Dienste der Wiederaufrichtung unseres Bolfes, unseres Reiches, unferer Rultur, unserer Wirtschaft - und insbesondere aber will ich banken ben Führern und Goldaten unserer Urmee, die nun als bes nationalsozialistischen Dritten Reiches Wehr Wache steben und Wache halten wird, so wie einst!

Meine Parteigenoffen und Parteigenoffinnent

Jum achten Male nehmen wir voneinander Abschied und begeben uns nun zurück an die Stätten unserer Arbeit. Wehmutsvoll werden wir zurückdenken an die gemeinsamen Stunden dieses Erlebens, wie immer aber erfüllt von dem sicheren Glauben, uns nach zwölf Monaten wieder begrüßen zu können als die große Familie der Führer und Offiziere, der Rämpfer und Soldaten unseres Volkes. Es lebe Deutschland!"

Im Nahmen der Darstellung des Parteitags der Ehre sei noch die Schaffung der Nationalsozialistischen Kampfspiele erwähnt, über die Abolf Hitler am 1. Dezember folgende Anordnung erließ:

National= |ozialistische |Rampsipiele

- 1. In Verfolg meiner Proklamation beim Reichsparteitag ber Chre schaffe ich hiermit für bie kunftigen Reichsparteitage bie Nationalfozialistischen Rampffpiele.
- 2. Trager biefer Rampffpiele in Vorbereitung und Durchführung ift bie Su.
- 3. Die erforberlichen Ausführungsbestimmungen erlasse ich nach den Vorschlägen des Stabschefs der SU. Der Reichssportführer wird als Sportreserent der Obersten SU.-Führung zur Mitarbeit bestimmt. Der Stadschef unterrichtet mich fortlausend von den geplanten Waßnahmen.—

Die Aufgabe der ASDAP. als organische Vertretung der Gesamtnation kam immer stärker in all ihren Lebensäußerungen zum Ausdruck, und Hand in Hand damit ging die Festigung und Heiligung ihrer Tradition als geistige Grundlage. Immer stärker fand in den Feiern der ASDAP., und nicht nur beim Reichsparteitag, diese Tradition ihre seste und gültige Verankerung. In diesem Sinne sei an die einzigartige Zehnjahresseier des Gaues Verlin (29. Oktober bis 1.Aobember) erinnert, zu welcher der Führer an Pg. Dr. Goebbels ein Telegramm sandte mit dem Inhalt:

Behnfahresfeter bes Gaues Berlin

"Dem Manne, ber Berlin für das neue Reich eroberte, meinem lieben Freunde Dr. Goebbels, in dankbarer Würdigung dieses gewaltigen Rampses und all ber damit verbundenen Opfer zum zehnjährigen Gesbenktag und zur Geburtstagsseier in herzlicher Freundschaft und treuer Verbundenheit.

Berlin, 29. Oftober 1936.

Abolf Sitler."

Die nationalsozialistische Tradition als stete Kraftquelle fand wieder leuchtenden Außdruck bei den Erinnerungsfeiern an den 9. No= bember 1923. — Wieder scharten sich im Münchener Bürgerbräu= keller am Vorabend (8. November) die alten Kämpfer der Bewegung um Udolf Hitler, der in diesem Kreise die bedeutungsvollen Worte sagte:

"Gerade im heutigen Jahr aber haben wir sehr viel Grund, die Erinnerung an die damalige Zeit wachzurufen. Denn heute kann ich Ihnen versichern: Zum ersten Male feiere ich diesen Erinnerungstag ohne tiefe Sorge für unser deutsches Volk!"

Erinnerungsfeiern am 9. November Und am 9. November wurde des Opfertodes der 16 Gefallenen von der Feldherrnhalle und darüber hinaus aller Gefallenen der Beswegung in würdiger Feier gedacht.

Ghrenbuch der Alten Garde Zur Pflege der nationalsozialistischen Tradition wurde auch das "Ehrenbuch der Alten Garde" geschaffen, und am 9. November wurde die hierüber durch den Stellvertreter des Führers, Pg. Heß, (bereits am 23. September) erlassene Verordnung veröffentlicht:

Um die Erinnerung an die alten Rampfgefährten Abolf hitlers in den kommenden Geschlechtern für alle Zeiten wachzuhalten, habe ich beschlossen, ihre Namen und Daten in einem "Ehrenduch der Alten Garde" festzulegen. Jeder Träger des Goldenen Ehrenzeichens soll sein Wirken sür die nationalsozialistische Bewegung selbst aufschreiben. Diese Blätter werden zu dem Ehrenduch zusammengesaht und in einem würdigen Naum des Braunen Hauses aufbewahrt als Zeugnis und Denkmal der Treue zum Führer. Mit der Durchführung beauftrage ich das Hauptarchiv der NSDUP. Von dort werden die Anweisungen im einzelnen ergehen.

Bereidigung der #s Refruten Und am 10. November wurden vor dem Führer die 44=Re= fruten vereidigt. Auf dem Odeonsplatz vor der Münchner Feld= herrnhalle, der Stätte des Opfertodes der Gefallenen vom 9. Novem= ber 1923, sprechen die Männer den Schwur, den der Reichsführer 44, Pg. Himmler, vorsprach.

"Ich schwöre dir, Adolf Hitler, als Führer und Kanzler des Deutsschen Reiches Treue und Tapferkeit. Ich gelobe dir und dem von dir bestimmten Vorgesetzten Gehorsam bis in den Tod. So wahr mir Gott helse."

## 16. Abschnitt:

## Der Vierjahresplan

Die Proklamation des Führers (9. November) im Rahmen bes im vorigen Abschnitt behandelten Parteitags der Ehre hatte plans durch als wesentlichsten Punkt in den Vordergrund gestellt: die Verkundung des Vierjahresplans! Ausgehend von der Aufgabe der wirtschaft= lichen Erhaltung des deutschen Volkes, hatte die Proklamation folgende Notwendiakeiten entwickelt:

Berffindung des Bierjahres.

"... Die Probleme unserer nationalen wirtschaftlichen Erhals tung sind unendlich schwere.

1. Die 136 Menichen auf den Quadratfilometer in Deutschland tonnen - felbst bei ben größten Unstrengungen und genialster Quenugung des vorhandenen Lebensraumes - ihre vollfommene Ernahrung aus bem Eigenen nicht finden. Was ber beutiche Bauer gerabe in biesen letten Jahren geleistet hat, ift etwas Ginziges und Ginmaliges. Was ber nationalsozialistische Staat geleistet hat in ber Rultivierung ber letten Beibe und bes letten Moores in Deutschland, ift nicht gu übertreffen.

Allein, tropbem wird auf einigen Gebieten in unserer Ernahrung ftets ein Mangel vorhanden fein. Diefen Mangel burch einen Import von außen zu beden, ist um so schwieriger, als wir leiber auch eine Ungahl wichtigfter Robstoffe in Deutschland nicht besiten.

2. Die beutsche Wirtschaft ift baber gezwungen, die fehlenden Lebensmittel und Robstoffe burch einen industriellen Export gu beden, ber, weil es sich besonders bei den Lebensmitteln um unabwendbare Importe

handelt, ebenfalls unter allen Umftanden stattfinden muß.

Es ist babei bedauerlich, daß bie übrige Welt für bas Wesen und bie Große dieser Aufgaben bank einer ebenso leichtfertigen wie geiftlosen, ja unnötig gehäffigen Behandlung biefer Probleme fein Verftandnis besitt. Denn um eine Werteinheit Fett für Deutschland zu taufen, muß eine Wertmehrheit an Export geleistet werden. Da es fich aber in Fragen der Ernährung nicht, wie leider auch manche fremden Staatsmanner zu meinen scheinen, um boshafte Absichten handelt, sondern um lebenswichtige Aufgaben, muß der Export als Voraussetzung für biefen Import unter allen Umftanden ftattfinden.

Es zeugt daher nur von einer wahrhaft bedauernswerten Unvernunft. einem Bolke einen Vorwurf über seinen billigen Export machen zu wollen, bas mangels eines lebensfähigen eigenen Wirtschaftsgebietes ben Erport unter allen Umftanden braucht gur Bereinnahme ber ihm

fehlenden Lebensmittel.

Wenn baber ein englischer Politiker erklart, Deutschland benötige feine Rolonien, benn es fonne feine Robstoffe ja ohnehin faufen, fo ift ber Ausspruch biefes herrn ungefahr genau fo geistreich wie bie Frage jener bekannten bourbonischen Prinzessin, die angesichts des nach Brot brüllenden revolutionären Hausens verwundert meinte, weshald denn die Menschen, wenn sie schon kein Brot besähen, nicht Ruchen essen wollten! Wenn das deutsche Volk und das Deutsche Reich nicht fünfzehn Jahre lang ausgepreßt und um seine gesamten internationalen Ersparnisse gebracht worden wäre, wenn es nicht seine gesamten Auslandskapitalien verloren hätte, und wenn es vor allem noch seine eigenen Rolonien besähe, dann würden wir diese Ausgaben jedenfalls leichter zu meistern in der Lage sein.

Der Einwand, daß uns Rolonien auch nicht viel helfen würden, ist unberechtigt. Eine Staatssührung, die unter den Voraussezungen der deutschen die heute nicht mehr wegzuleugnenden wirtschaftlichen Leistuns gen zuwege bringt, würde jedenfalls auch Rolonien wirtschaftlich nüglich zu berwalten wissen. Denn es war z. B. für die deutsche Staatse und Wirtschaftsführung jedenfalls schwieriger, in unserem übervölkerten Gesbiet die Erwerbslosenzisser von 6½ auf 1 Million herunters zudrücken und allen dabei das tägliche Brot sicherzustellen als in jenen Ländern, die jedenfalls diese Frage bisher nicht zu lösen in

ber Lage gewesen zu sein scheinen.

Es waren wirklich ungeheure Anstrengungen notwendig, um unter biesen Umständen

1. die Bahl ber Arbeitslosen in Deutschland zu vermindern und

2. ihnen auch bas tägliche Brot gu fichern.

Denn ber Aufbau einer reinen Binnenwirtschaft ist ja leiber in Deutschland nur bedingt möglich, da wir weder nahrungsmittels noch rohstoffmäßig im heutigen eigenen Währungsgebiet auszukommen ver-

mögen.

Trothem haben wir versucht, aus unserer Erbe und aus unserem Boden herauszuwirtschaften, was herausgewirtschaftet werden konnte. Es ist aber selbstverständlich, daß man dabei die Zügellosigkeit einer freien Wirtschaftsbetätigung beenden mußte zugunsten einer plansmäßigen Leitung und eines planmäßigen Einsakes. Die nationalssozialistische Führung hat dabei stets vermieden, auf die Wirtschaft mehr Einsluß zu nehmen als unbedingt nötig war. Sie mußte dabei allerdings einen Grundsat an die Spite ihrer Erwägungen und damit ihres Handelns stellen:

Weber die Wirtschaft noch das Rapital sind selbstherrliche Erscheinungen und damit einer eigenen Geschnäßigkeit unterworfen, sondern an der Spite und damit ausschließlich und allein die

Lebensgesetze aufstellend, steht bas Bolt.

Aicht das Bolt ist für die Wirtschaft da, sondern die Wirtschaft ist eine Dienerin am Volke. Und Volk und Wirtschaft sind nicht Sklaven des Rapitals, sondern das Rapital ist nur ein wirtschaftliches Beshelfsmittel und damit ebenfalls den größeren Aotwendigkeiten der

Erhaltung eines Volkes untergeordnet.

Wo wäre aber Deutschland hingekommen, wenn wir diese Grundsäte nicht allmählich in unserem wirtschaftlichen Handeln durchgesetzt und zur Wirkung gebracht hätten. Das deutsche Volk ist heute in seinen Spikenreichtümern, gemessen an vielen anderen Völkern, sehr arm. Allein der durchschnittliche Lebensstandard ist trothem ein verhältnissmäßig hoher. Diesen Lebensstandard des breiten Volkes zu versbessern, ist das Ziel der deutschen Wirtschaftspolitik. Allein diese Verbesserung kann — wie die Dinge nun einmal liegen — leider nicht nach allen Seiten, sondern nur nach bestimmten Richtungen hin ersolgen.

16. Abschnitt 243

Denn dies ist ein weiterer Grundsatz unserer nationalsozialistischen Wirtschaftspolitik, daß nicht der Lohn oder die Lohnböhe das Entscheidende sind, sondern die Produktion, und damit jener Anteil, der auf den einzelnen Kontrahenten am Wirtschaftsprozes trifft.

Die nationalsozialistische Wirtschaftssührung hat vielleicht auf manche populären Schlagwörter und Handlungen verzichten mussen, aber sie hat bafür das deutsche Volk vor Enttäuschungen bewahrt.

Es ware der Staats- und Wirtschaftsführung ohne weiteres möglich gewesen, die Löhne um 20, um 40 oder um 50 v. H. zu erhöhen. Allein die Lohnerhöhung ohne eine Produktionssteigerung ist ein Selbstbetrug, den das deutsche Volk schon einmal durchgemacht hat. Es ist nach nationalsozialistischer Wirtschaftsaussauffassung ein Wahnsinn, die Löhne zu erhöhen und dabei, wenn möglich, die Arbeitszeit zu verstürzen, d. h. die Produktion zu beschränken. Denn das Gesamtlohnseinkommen des Volkes verteilt sich auf die Gesamtproduktion, die konssumert werden kann. Wenn mithin das Gesamtlohneinkommen um 15 v. H. steigt, die Gesamtproduktion aber um 15 v. H. sinkt, so wird diese Lohnerhöhung im Auskommen des einzelnen Menschen nicht nur ergednissloß sein, sondern im Gegenteil wegen der Senkung der Produktion zu einer volkkommenen Entwertung des Geldes führen.

Wir sehen ben letzten Beweggrund inflationistischer Entwicklungen in einem sich steigernden Mißverhältnis zwischen Gesamtschneinkommen eines Volkes, das anwächst, und der Gesamtproduktion eines Volkes, die sinkt. Es war daher der eiserne Grundsatz der nationalsozialistischen Führung, keine Steigerung des Stundenlohnes zuzugeben, sondern die allgemeine Einkommenskteigerung durch eine Steigerung der Leistung, d. h. durch eine Steigerung der Produktion herbeizusühren. Wenn die deutsche Nationalwirtschaft heute um rund 15 Milliarden Löhne und Gehälter mehr auszahlt als im Jahre 1933, dann nur, weil die Gesamtproduktion sich in einem ähnlichen Verhältnis gehoben hat. Dies erst garantiert dei steigenden Löhnen einen gleichbleibenden Preis und damit ein verbessertes Luskommen, da die Lohnsteigerung dann eben nicht eine höhere Belohnung der Arbeit an sich, sondern die Entlohnung der höheren Arbeitsleistung darstellt.

Es ist aber klar, daß diese Steigerung der deutschen Produktion sich im wesenklichen nur auf jenen Gebieten vollziehen kann, die ihre Beskriedigung in Grundstoffen sinden, die wir in Deutschland selbst besitzen, d. h. wenn wir durch die stärkste innere Wirtschaftsbeledung das Einkommen unseres Volkes noch so sehr erhöhen und den letzten Mann in Arbeit bringen, so wird dadurch die deutsche Getreideandaussläche nicht größer, d. h. der deutsche Ledensmittelmarkt kann durch die nun einmal gegedene Begrenzung unseres Bodens nur ganz unwesenklächent werden. Und das ist das schwerste Problem, dem wir gegensüberstehen. Denn wir haben seit 1933 über füns Millionen Menschen zusätzlich in die Produktion geberacht, d. h. ihren früheren Lohndurchschnitt als Erwerdslose in den meisten Fällen um 100 und zum Teil bis um 200 Prozent verbessert.

Dies gilt jedenfalls für die größere Masse der in den Erwerd gestommenen Menschen. Es ist verständlich, daß viele dieser jahrelang unterernährten, nun zum erstenmal wieder wenigstens etwas verdienens den Bolksgenossen sich zuerst auf den Lebensmittelmarkt stürzen. Das beißt aber, daß nun mit einem Schlag 5 Millionen Einkommensträger mit einer größeren Raufkraft als die früheren Arbeitslosen den deutschen Lebensmittelmarkt zusätlich belasten. Dem sind die immer wiederkehrenden und durch die Jahreszeiten bedingten Verknabbungen

an Butter, Eiern, Fett und zum Teil auch an Fleisch zuzuschreiben. Der Einwand unserer ausländischen Besserwisser, daß die Regierung dann, statt Rohstoffe zu kaufen, eben Lebensmittel kausen sollte, ist ebenso kindisch wie bewußt verlogen. Denn die Rohstoffe, die benötigt werden, sind ja die Boraußsehung, um überhaupt einen Export zu treiben, der uns den bescheidenen Lebensmittelankauf ermöglicht. Wollten wir diesen Rohstoffimport ausgeden, so würde die Folge davon nur eine sofortige Steigerung der Arbeitslosigkeit sein. Als nationalsozialistische Staatssührung stehen wir dabei aber auf einem ebenso natürlichen wie vielleicht manchem Ausländer unverständlichen Standpunkt, nämlich: Es bewegt uns nicht so sehr die Frage, ob manches Mal die Butter mehr oder weniger ist, oder ob die Eier etwas knapper werden, sondern es verpflichtet uns in erster Linie die Sorge, daß die breite Masse unseres Volkes in Arbeit und Berdienst bleibt und sich bamit vor dem Zurücssinken in die grauenhafte Aot der Erwerbslosigkeit bewahren kann!

Es intereffiert uns weniger, ob die oberen Schichten bas gange Rahr so oder soviel Butter bekommen, als wir uns vielmehr forgen, der breiten Masse, wenn möglich, ben Bezug billiger Fette sicherzustellen, bor allem aber, sie nicht arbeitsloß werden zu lassen. Das werden natürlich die bürgerlichen Regierungen unserer Umwelt als ganglich unverständlich ansehen, allein Deutschland hat auch keine burgerliche Regierung, sondern eine nationalsozialistische. Es ist daher auch die große Aufgabe unferer Bolfswirtschaft, die Ronfumfraft unseres Volkes in jene Richtungen zu lenken, die wir aus ben Möglichkeiten unserer eigenen nationalen Produktion befriedigen konnen. Da eine Produktionssteigerung unserer Landwirtschaft nur in febr begrenztem Mage stattfinden tann, muß die Steigerung unferer Broduftion auf anderen Gebieten stattfinden. Es ist die Aufgabe unserer Volksführung und Volkserziehung, das Interesse der Nation auf diese Gebiete hinguführen und seine Lebensbedürfnisse nach diefen Richtungen hin zu steigern. Wenn aber fremde Kritiker für die deutsche Butternot bie beutsche Ruftung verantwortlich machen, b. h. uns also borwerfen, daß wir, statt Butter zu faufen, die beutsche Aufruftung durchführen, dann kann ich diesen bedeutenden Nationalökonomen nur den Rat geben, sich einmal zu überlegen, was benn bie Folge fein wurde, wenn die Millionenmasse ber beutschen Arbeiter, Die heute fur Die inneren beutschen Bedürsnisse und damit auch für unsere Rustung tätig ist, auf die Fabrikation von Exportartikeln angesetzt wurde. Ich fürchte sehr, daß diese klugen Wirtschaftspolitiker dann Verzweiflungsschreie ausstoßen wurden angesichts der unter solchen Umstanden nicht zu vermeidenden Ueberschwemmung bes Weltmarktes mit billigen beutichen Exportwaren.

Die beutsche Wirtschaft hat wie jede gesunde Nationalwirtschaft zunächst das Bestreben, die eigenen Möglichkeiten der wirtschaftlichen Erhaltung unseres Volkes so gut als möglich auszunützen, um sich erst in zweiter Linie mit der in sich und damit auch an sich gesunden eigenen Wirtschaft an der Weltwirtschaft zu beteiligen.

Da nun der nationalsozialistische Staat unter keinen Umständen gewillt ist, eine Beschränkung seiner Bolkszahl vorzunehmen, sondern im Gegenteil entschlossen ist, diese natürlichste Fruchtbarkeit der Nation zu steigern, sind wir gezwungen, die Folgen dieser Entwicklung für die Zukunft zu überlegen und zu bedenken. Eine wesentliche Steigerung des Bodenertrages ist nicht möglich, eine wesentliche Steigerung des Exports in absehdarer Zukunst kaum.

Es ist also die Aufgabe der nationalsozialistischen Staats- und Wirtsichaftsführung, genauestens zu untersuchen, welche notwendigen Aohstoffe, Brennstoffe usw. in Deutschland selbst hergestellt wers den können.

Die dann dadurch eingesparten Devisen sollen in der Zukunft als zusätzlich der Sicherung der Ernährung und zum Ankauf jener Materialien dienen, die unter keinen Umständen bei uns beschafst werden können. Und ich stelle dies nun heute als das neue Biersjahresprogramm auf:

In vier Jahren muß Deutschland in allen jenen Stoffen vom Ausland ganglich unabhängig sein, die irgendwie durch die beutsche Fähigkeit, burch unsere Chemie und Maschinensindustrie sowie durch unseren Bergbau selbst beschafft wers ben können!

Der Neuaufbau dieser großen deutschen Rohstoffindustrie wird auch die nach Abschluß der Aufrüstung freiwerdenden Menschenmassen nationalöfonomisch nüglich beschäftigen. Wir hoffen, damit die nationale Produktion auf vielen Gebieten erneut steigern zu können, und zwar im inneren Rreislauf unserer Wirtschaft, um damit die aus unserem Export stammenden Eingänge in erster Linie für die Lebensmittelversorgung bzw. für die Bersorgung mit den uns dann noch sehlenden Rohstoffen zu reservieren.

Die notwendigen Anordnungen zur Durchführung dieses gewaltigen beutschen Wirtschaftsplanes habe ich soeben erlassen. Die Außführung wird mit nationalsozialistischer Energie und Tatkraft erfolgen. Unabhängig davon kann Deutschland aber nicht auf die Lösung seiner kolonialen Forderungen verzichten. Das Lebensrecht des deutschen Volkes ist genau so groß wie die Rechte der anderen Aationen!

Ich weiß, meine nationalsozialistischen Volksgenossen, daß dieses neue Programm eine gewaltige Aufgabe darstellt, allein sie ist wissenschaftlich auf vielen Gebieten bereits gelöst, die Produktionsmethoden sind in Erprobung begriffen und zum Teil schon entschieden und seiseglegt. Es wird daher nur eine Frage unserer Energie und Entschlossensbeit sein, dieses Programm zu verwirklichen. Alls Nationalsozialisten haben wir das Wort "unmöglich" nie gekannt und wollen es daher auch in Zukunft nicht als eine Bereicherung unseres Wortschaftes ausenehmen.

In vier Jahren werden wir der Nation über diese Riesenarbeit der Sicherung ihrer Ernährung und damit ihres Lebens und ihrer Unabhängigkeit wieder Rechenschaft ablegen..."

Die hier dem deutschen Volk gestellte Aufgabe, sich von der Einsuhr all der Stoffe frei zu machen, die est im Lande selbst erzeugen oder ersehen kann, sollte keineswegs Deutschland vom Weltmarkt abschließen, sondern est in den Stand sehen, im äußersten Fall sich auch allein belsen zu können — im Regelfall jedoch die bei der Rohstoffeinsuhr eingesparten Devisen für andere Einfuhrgüter (für den Spihenbedarf an Nahrungsmitteln und Rohstoffen) auszuwenden. Die durch den Viersahresplan in Gang zu sehende Produktion (Schaffung von hochswertigen Ersahstoffen, Auswertung eigener Rohstoffvorkommen mit

verbesserten technischen Methoden usw.) mußte naturgemäß gleichzeitig eine weitere gewaltige Belebung der Arbeitsbeschaffung und Produktionssteigerung mit sich bringen und damit die deutsche Wirtschaft in ihrem inneren Kreislauf erneut auß stärkste beleben. Wie in der Erzeugungsschlacht (siehe Band 1934, 19. Abschnitt, und Band 1935, 19. Abschnitt) um die Nahrungsfreiheit des deutschen Volkes gerungen wird, so im Vierzahresplan um die Rohstofffreiheit im Rahmen des irgend Möglichen.

Die Rohftofffrage Die für Deutschland so brennend wichtige Rohstofffrage ergibt sich auf der einen Seite aus dem Bedarf der Industrie, der in Deutsch= land nicht ausschließlich gedeckt werden kann und daher Rohstoffein= fuhr notwendig macht, auf der anderen Seite aus der Knappheit der Devisen (ausländische Zahlungsmittel), die für die Bezahlung dieser Einfuhr benötigt werden.

Devifenfrage und Belthandel Die Entwicklung dieser Devisenfrage ergibt sich sehr einfach aus einer Gegenüberstellung der Zahlen (vor und nach dem Weltkrieg und der Arise) des Welthandels (zwischenstaatliche Ein= und Aussuhr), des deutschen Anteils am Welthandel und speziell der deutschen Aussuhr, die etwa die Hälfte dieses Anteils ausmacht:

Welthandel Deutscher Anteil Deutsche Aussuhr 1913: 98,1 Milliarden 20,9 Milliarden 10,1 Milliarden 1934: 53,5 Milliarden 8,7 Milliarden 4,2 Milliarden

Aus diesen Zahlen ergibt sich zunächst, daß der Welthandel gang allgemein um fast die Hälfte gurudgegangen ist, daß also die auf den liberalen Grundsätzen aufgebaute sogenannte "ökonomische" Welt= wirtschaft (die ohne Rücksicht auf nationalwirtschaftliche Interessen im eigenen Lande nur das produzierte, was nicht aus einem anderen Lande billiger einzuführen war) bereits eigentlich zusammengebrochen ift. Aus diesen Rahlen ergibt sich weiter, daß allerdings im Rahmen dieses Rückgangs Deutschland gang besonders in Mitleidenschaft gezogen wurde, daß sein Unteil um mehr als die Balfte gurudgegangen ist, was darauf zurückgeführt werden muß, daß es in all diesen Nahren durch ausländische Zollmauern immer stärker einge= keffelt worden war. Aus diesen Zahlen ergibt sich somit schließlich, daß Deutschland statt für 10,1 Milliarden nur noch für 4,2 Milliarden Waren ins Ausland verkaufte, also 5,9 Milliarden an Devisen weniger einnahm als vorher, also auch um den gleichen Betrag weniger aus dem Ausland einführen konnte, da man bekanntlich nicht mehr ausgeben kann als man einnimmt.

Devisenknappheit und Einfuhr Und damit erhob sich die Frage, welche Wareneinfuhr nun einsgespart werden sollte: Rohstoffe oder Lebensmittel? Auf die Rohstoffe zu verzichten, ist nicht möglich, da ohne sie die Industrie nicht

mehr produzieren kann, die Massenarbeitslosigkeit somit einsetzen muß und sich die Volksgenossen also auch keine Lebensmittel mehr kaufen können. Ein verantwortungsbewußter deutscher Staat mußte daher unter allen Umftanden versuchen, die Lebensmitteleinfuhr zu verringern. Der Führer hatte baher gur Erzeugungsichlacht ber deutschen Land= wirtschaft (siehe Band 1934, Seite 328 bis 332, Band 1935, Seite 341 bis 342, 347 bis 349) aufgerufen. Die in gewaltiger Anstrengung erreichte Steigerung der einheimischen landwirtschaftlichen Erzeugung brachte es bereits 1935 zuwege, die ausländische Lebens= mitteleinfuhr von 2,5 Milliarden (1933) auf etwas über 1 Milliarde 34 senken (siehe Band 1935, Geite 341), - ohne dabei die dem beutschen Volk insgesamt zur Verfügung stehende Lebensmittel= menge zu verringern: die Gesamtlebensmittelmenge wurde im Gegen= teil vermehrt! Wenn tropdem da und dort einmal zeitweilige Berknappungen der einen oder anderen Lebensmittelforte auftraten. lo hatte das einen fehr einfachen Grund: Nicht die Lebensmittel= menge hatte sich verringert, sondern ihr Verbrauch war erheblich gestiegen. Denn: Ueber 5 Millionen Volksgenossen hatten wieder Arbeit und Brot erhalten! Sie und ihre Familien verbrauchten wieder mehr! Und als Schaffende brauchten fie auch notwendiaer= weise mehr als zur Zeit ihrer Arbeitslosigkeit.

Erzenauna8. schlacht und landwirtschaft. liche Ginfuhr

Lebensmittel. menge und everfnappung

Nachdem so das Devisenproblem durch die Erzeugungsschlacht von Bieriahresplan der Lebensmittelseite her angegriffen worden war, geschah dies nun durch den Vieriahresplan vom Rohstoffproblem aus. Wie bereits ausgeführt, ließ sich die Rohstoffeinfuhr nicht einfach durch einen Ver= 3icht auf Rohstoffe drosseln, ohne nicht die deutsche Wirtschaft wieder 311 zerstören. Der Vierjahresplan hat daher die Droffelung der Rohstoffeinfuhr in der Weise zum Ziel, daß der deutsche Bedarf weitgehendst im eigenen Land erzeugt werden soll.

einfuhr

Die beutschen Einfuhrkonten ergaben (nach dem Ende 1935 ermittelten Stande) etwa folgende prozentuale Verteilung:

> Einfuhr an Rohstoffen 50 % Nahrungs= und Genugmitteln 35 % Salb- und Fertigfabrifaten . .

Gegenüber der bereits weiter oben angeführten Gesamteinfuhr in Höhe von 4.2 Milliarden belief sich somit die Rohstoffeinfuhr auf 2,1 Milliarden. Trotz der in diesen Zahlen bereits beinhalteten erheb= lichen Senkung der Lebensmitteleinfuhr, wurde jedoch die Rohstoff= Inappheit immer fühlbarer, während vor der nationalsozialistischen Machtübernahme (vor der Erzeugungsschlacht, bei höherer Lebens= mitteleinfuhr und bennoch keineswegs etwa wesentlich größerem De-

ber Robftoff-Enappheit

visenaufkommen) keine Rohstoffverknappung (und ebensowenig eine erhebliche Devisenverknappung) zu spüren war. Warum? Die Untwort ist sehr einfach: Weil die deutsche Industrie darniederlag, die Schlote nicht mehr rauchten, die Maschinen stillstanden und die Boltsgenoffen stempeln gingen — und weil eine nicht produzierende Industrie naturgemäß keine Rohstoffe braucht — ebenso wie arbeitslose Volksgenossen eben weniger essen als schaffende. Im national= sozialistischen Deutschland aber wird wieder gelebt und ge= arbei tet!

Devifen, Robftoffe, Nahrungs-mittel

Rohstoff=, Lebensmittel= und Devisenverknappungen sind also tat= sächlich die Symptome des deutschen Gesundungsprozesses, der mit der Arbeitsschlacht in Angriff genommen worden war. Gegen die Lebensmittelverknappung war die Erzeugungsschlacht, gegen die Devisenverknappung die Devisengesetzgebung und Ausfuhrsteigerung eingesett worden. Der Rohstoffverknappung wurde nun mit dem Bierjahresplan zu Leibe gegangen (beffen Erfolg gleichzeitig die Ausfuhrsteigerung ermöglicht und damit wieder die Devisenlage verbessert — wie überhaupt jede dieser Maknahmen sich auf allen Gebieten auswirken muß, nämlich erstens bei ber Devisenlage und damit sowohl bei der Rohstofffrage, wie bei der Lebensmittellage).

Bur Rlarlegung des Bieles des Vierjahresplans (weitgehende Freimachung von der ausländischen Rohstoffeinfuhr durch Eigenerzeugung) seien zunächst die Stoffe aufgeführt, die im engeren Sinne Die Robstoffe als Rohftoffe bezeichnet werden und um die es sich bei den Rohstoffproblemen in der Welt handelt:

Roble (Stein- und Braunfohle) Metalle und Erze Textilrohitoffe Rluffige Treibstoffe Holze und Harze Felle und Saute Chemische Rohstoffe Rautichut

Einfuhrzahlen Die gesamte deutsche Rohstoffeinfuhr (2,1 Milliarden) verteilt sich auf diese Gruppen in folgendem Verhältnis:

> Textilrohftoffe . . 32,4 % Metalle und Erze . 20,0 % Rautschuf . . . 14,8 % Holze und Barge . 10,6 % Rluffige Treibstoffe 8,4 % bie übrigen . . . 13,8 %

Methoden des Bierjahres-

Bur Eigenerzeugung der Rohstoffe werden im Vierjahresplan plans folgende Wege eingeschlagen: Verwertung aller Erfindungen zur Schaffung vollwertiger Ersatstoffe; Auswertung aller eigenen Roh-

stoffvorkommen, die bisher 3. T. aus den liberalistischen Gründen der "Rentabilität" nicht ober nicht mehr gefördert worden waren - moglichst unter Anwendung neuer rationellerer Verfahren; planmäßige Bodenuntersuchungen im gesamten Reiche zur Ausschöpfung aller bisher nicht bekannten Rohstoffvorkommen; sinnvolle und sparsame Berteilung aller vorhandenen Rohstoffe; unter der Parole "Rampf bem Verderb" (die sich nicht nur auf die Lebensmittel, sondern ebenso auch auf alle Gegenstände des täglichen Lebens erstreckt, die wegen ihres Rohstoffgehalts von Bedeutung sind) stete Wiedereinschaltung und Neuverwertung aller Rohstoffabfälle.

"Rampf dem Berderb"

Die bei den einzelnen Rohstoffarten eingeschlagenen Wege sind (nur in großen Zügen angedeutet) folgende:

Rohle: Deutschland hat mehr als ausreichende Rohlevorkommen, Rohle so daß die Beschaffung von Rohle keinerlei Problem darstellt, sondern im Gegenteil aus der Rohle sehr wesentliche Ersatstoffe für andere fehlende — Rohstoffe gewonnen werden können.

Metalle und Erze: Um schwierigsten ift ber Bedarf an Gifen, Blei und Rupfer sicherzustellen. Deutschland hat durch das Versailler Diktat vier Fünftel seiner Eisenerzlager (Elsaß=Lothringen) und den größten Teil seiner Bleivorkommen (Ost=Oberschlesien) verloren. Geine Rupfer= borkommen sind äußerst gering. Die einzuschlagenden Wege sind: Außwertung aller — auch geringerprozentigen — Vorkommen (3. B. auch Gewinnung des Raseneisenerzes), Inbetriebsetzung aller in früherer Zeit eingegangenen kleineren Hüttenbetriebe, Erfassung und Verwertung leglichen Schrotts, weitgehende Ausschaltung der am schwersten zu beichaffenden Metallarten (3. B. Rupfer), weitgehende Verwendung des in Deutschland erzeugten Aluminiums.

Textilrohstoffe: Ihre Einfuhr stellt den größten Hundertsat unserer gesamten Rohstoffeinsuhr dar. Die einzuschlagenden Wege lind: Steigerung der Schafhaltung (soweit räumlich möglich!) zur Gewinnung der Wolle, Ausschaltung der in Deutschland nicht zu erzeus genden Baumwolle, Steigerung des Anbaus von Flachs und Hanf, Erzeugung der "synthetischen Faser" — also erstens der Runftseide, 3weitens der Kunstspinnfaser (Zellwolle), deren Ausgangsprodukt der "Zellstoff" (ein Produkt des Holzes) ist.

Textilrobitoffe

Flüssige Treibstoffe: Der Bedarf steigt mit der wachsenden Motorisierung unaufhaltsam. Es werden folgende Wege beschritten: Auffindung von Rohölquellen durch sustematische geologische Aufschluß= arbeiten (3. B. die Oelvorkommen in Nienhagen), zehnprozentiger Beis mischungszwang des Treibstoff=Spiritus (Erzeugnis aus Gulfitab= lauge, Kartoffeln und Holz), Berwendung von Benzol (Anfallprodukt

Fluffige Treib-

der Rokserzeugung), insbesondere aber die synthetische Benzingewinz nung aus Rohle (Leuna-Benzin und Braunkohlen-Benzin U.G.), schließlich noch die Berwendung der Elektrizität als Treibstoff, sowie die Berwendung gassörmiger (Stadtgas, Leunagas, Propangas) und fester Treibstoffe (Holz, Rohle, Schweselkoks usw.).

Holz: 25% der deutschen Holzgewinnung werden als Brennholz verswandt. Der gleichen Menge entspricht etwa die ausländische Holze einfuhr. Daher ist das Holz weitgehend als Brennstoff auszuschalten und durch Rohle zu ersetzen.

Felle und Häute (Leber) Felle und Häute (Leder): Die deutsche Viehhaltung ist zu steigern. Allerdings verbietet der deutsche Raummangel eine zu erhebliche Steigerung, weshalb auch der gesamte Bedarf durch Eigenerzeugung in keinem Falle gedeckt werden kann (ebenso wie der Schafhaltung aus dem gleichen Grunde Grenzen geseht sind).

Chemifche Robftoffe

Chemische Rohstoffe: Auch hier ist eine Steigerung der deutschen Erzeugung durchaus noch möglich.

Rautfcut, Buna

Rautschuk: An die Stelle des (aus dem ausländischen Kautschuk erstellten) Gummi tritt das durch deutschen Erfindergeist geschaffene Buna, das dem Gummi in seinen Leistungen überlegen ist (siehe auch 2. Abschnitt). —

Der Vierjahresplan beinhaltet eine großzügige Auswerstung deutschen Könnens und deutschen Erfindergeistes, die Schaffung zahlreicher neuer Industrien, eine umfassende und planvolle Wirtschaftslenkung und nicht zuleht eine Erziehung des gesamten Volkes zu verantwortungsvollem wirtschaftlichen Handeln in allen großen und kleinen Dinzgen des täglichen Lebens!

Berordnung zur Durchführung des Bierjahresplans Diese gewaltige Aufgabe übertrug der Führer dem Pg. Hermann Göring, den er schon am 27. April (siehe 6. Abschnitt) zum Beaufstragten für alle Devisens und Aohstofffragen ernannt hatte. Die "Bersordnung zur Durchführung des Vierjahresplanes" vom 18. Oktober lautete:

Die Berwirklichung bes von mir auf bem Parteitag ber Ehre verfündeten neuen Bierjahresplanes ersordert eine einheitliche Lenkung aller Kräfte bes deutschen Bolkes und die straffe Busammensassung aller einschlägigen Buständigkeiten in Partei und Staat.

Die Durchführung bes Bierjahresplanes übertrage ich bem Ministerprafibenten Generaloberft Göring.

Ministerpräsident Generaloberst Göring trifft die zur Erfüllung der ihm gestellten Aufgabe ersorderlichen Maßnahmen und hat soweit die Besugnis zum Erlaß von Rechtsverordnungen und allgemeinen Berwaltungsvorschriften. Er ist berechtigt, alle Behörden, einschließlich der obersten Reichsbehörden, und alle Dienststellen der Partei, ihrer Glies

251

berungen und ber ihr angeschlossenen Berbande anzuhören und mit Weisungen zu versehen.

Berchtesgaden, ben 18. Oftober 1936.

Der Führer und Reichskanzler Ubolf Hitler.

Und Pg. Hermann Göring ging mit der ihm eigenen Energie und Tattraft an die Bewältigung dieser Aufgaben. Am 24. Oktober konnte die Presse den Ersten Erlaß des Ministerpräsidenten Göring über die Durchführung des Vierjahresplans veröffentlichen ("Völkischer Beobachter", 298. Ausgabe), der die ersorderlichen organisatorischen Vorbereitungen betr. Arbeitsmethode und Arbeitsverteilung enthielt:

Erster Erlak des Ministerpräsidenten Göring über die Durchführung des Bierjahresplans

"Der Führer und Reichskanzler hat mir die Durchführung des von ihm auf dem Parteitag der Ehre verkündeten neuen Vierjahresplanes übertragen. Ich werde den Auftrag allen etwaigen Hemmnissen und Schwierigkeiten zum Trope ausführen. So wie ich dem Führer und Reichskanzler für das Gelingen des Planes im ganzen verantwortlich bin, tragen mir gegenüber die Personen, die ich zur Mitarbeit berufe, für das ihnen unterstehende Arbeitsgebiet die Verantwortung. Aur bei ernster Pslichterfüllung und bereitwilliger Zusammenarbeit aller Besteiligten kann das gesteckte Ziel erreicht werden.

Die Bearbeitung ber mir gestellten Aufgabe erfolgt unter weiteste möglicher Heranziehung ber zuständigen Dienststellen, deren Berantwortung uneingeschränkt fortbesteht. Neue Aemter werden nur soweit als unbedingt notwendig eingerichtet. Alle am Bierjahresplan beteiligten Personen und Organisationen in Partei und Staat

untersteben meinen Weisungen.

Meine Befugnisse werde ich unter der Amtsbezeichnung "Minister= präsident Generaloberst Göring, Beauftragter für ben Vier=

jahresplan" ausüben."

Im zweiten Abschnitt bes Erlasses bestimmt Ministerpräsident Generaloberst Göring, daß er für die zu tressenden grundsätlichen Entsscheidungen sich der Mitwirkung der in einem Ministerausschuß zusammengeschlossenen beteiligten Fachminister bedienen wird. Diesem Ministerrat werden der Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei Dr. Lammers und Dr.=Ing. Reppler als Generalsachverständiger für den Ausbau der deutschen Roh- und Werkstoffe angehören. An diesen Beratungen nehmen weiter teil: der Bertreter des Ministerspräsidenten in allen lausenden Geschäften, Staatssekretär Körner, und die Leiter der Geschäftsgruppen des Vierjahresplanes.

Im britten Abschnitt bes Erlasses wird die Organisation geregelt, mit welcher Ministerprasident Generaloberst Göring die Aufgaben bes wältigen wird, die ihm durch die Vollmacht des Führers übertragen

sind. Die Bestimmungen hierüber im einzelnen lauten:

I.

"In allen ben Bierjahresplan betreffenden laufenden Geschäften werbe ich burch ben Staatssekretar Korner vertreten. Bersonlicher Referent bes Staatssekretars ist Ministerialrat Ma-

rogfe.

II.

Die Geschäfte werben in folgende Gruppen eingeteilt:

1. Erzeugung beutscher Roh- und Werkstoffe;

2. Robitoffverteilung;

3. Arbeitseinfak:

4. landwirtschaftliche Erzeugung, soweit sie mit dem Bierjahresplan in Zusammenhang steht;

5. Preisbildung;

6. Devisenangelegenheiten.

Die Presseangelegenheiten werben für samtliche Geschäftsgruppen einheitlich burch ben Ministerialbirigenten Dr. Grigbach als Leiter meiner Presselle bearbeitet.

III.

Die Geschäfte ber Gruppe "Erzeugung beutscher Rob- und Wert- stoffe" bearbeitet:

- 1. a) das Umt für beutsche Roh- und Werkstoffe. 36m liegt ob:
  - 1. die Steigerung der Produktion beutscher industrieller Robstoffe;
  - 2. die Planung und Durchführung der Fabrikation deutsicher Werkstoffe mit Ausnahme der zu b) genannten; bei der Auswahl der Standorte der Fabrikation ist auch die Reichsstelle für Raumordnung zu beteiligen;

3. die Förderung der für die genannten Aufgaben nötigen

Forschungsaufgaben;

4. die Mineralolwirtschaft einschließlich ber Bewirtschaftung eingeführter und sonst außerhalb bes Bierjahresplanes gesertigter Stoffe.

Umtöchef ist der Oberstleutnant des Generalstades, Lob. Die finanziellen Fragen des Aufbauprogramms sind in Verbindung mit dem Reichssinanzministerium und dem Reichswirtschaftsministerium zu bearbeiten.

1. b) Dr.-Ing. Reppler.

Ihm obliegt die Planung und Durchführung der Fabrikation industrieller Fette."

Weiter hat Ministerpräsident Generaloberst Göring Dr. Reppler, bessen bisherige Vollmachten in den umfassenderen Austrag des Misnisterpräsidenten übergegangen sind, zu seinem persönlichen Berater für die Fragen des Ausbaues der deutschen Rohs und Werkstoffe berusen und ihm als besonders wichtigen Austrag die Sondersaussabe gestellt, die geophysikalische Ersorschung des deutschen Bodens neu zu organisieren und ausst tatkräftigste zu fördern.

Die sinanziellen Fragen des Ausbauprogramms sind ebenfalls in Verbindung mit dem Reichssinanzministerium und dem Reichswirtsschaftsministerium zu bearbeiten.

"2. Die Rohftoffverteilung bearbeitet Ministerpräsident Rohler, Baden, als Beauftragter für die Rohstofsverteilung in Verbindung mit dem Reichswirtschaftsministerium und der Reichsdevisenstelle (unter Beibehaltung seiner Aufgaben im Lande Baden).

Ministerpräsident Köhler ist mir für die sachgemäße Verteilung der Rohstoffe auf die verschiedenen Vedürsnisse unter Berückschitigung ihrer Dringlichkeit und für eine entsprechende Arbeit der Ueberwachungsstellen verantwortlich; er bearbeitet in meinem Austrage und im Zusammenwirken mit den zuständigen Ressorts bzw. mit den Stellen, die ich mit der Durchsührung besonderer Geschäfte zur Beschaffung aussländischer Rohstoffe einrichte, auch die mit der Einsuhr ausländischer Rohstoffe zusammenhängenden Fragen.

3. Den Arbeitseinsatz bearbeiten Ministerialbirektor Dr. Mansfeld als Beaustragter für den Arbeitseinsatz in Berbindung mit dem Reichsarbeitsministerium sowie Präsident Dr. Sprup. (Beide unter Beibehaltung ihrer Aufgaben im Reichsarbeitsministerium bzw. in der Reichsanstalt.)

4. Die landwirtschaftliche Erzeugung, die mit bem Bierjahresplan in Zusammenhang steht, bearbeitet Staatssekretar Bade (unter Beibehaltung seiner Aufgaben im Reichsernahrungsministerium).

5. Die Preisbildung bearbeitet Oberprasibent und Gauleiter Josef Wagner nach Maggabe bes zu erlassenden Gesehes (unter Beibehal-

tung feiner bisherigen Dienstgeschäfte).

6. Die Devisenangelegenheiten leitet Ministerialbirektor Staatsrat Neumann. Er bearbeitet serner die ansallenden Geschäfte allgemeiner Art, sorgt für die Aufrechterhaltung der Berbindung zwischen
den einzelnen Gruppen und wirkt bei dem Erlaß von Gesehen und
Verordnungen mit. Ihm steht Ministerialrat Gramsch zur Berfügung."

Der lette Abschnitt bes Erlasses regelt die Busammenarbeit ber ein-

zelnen Geschäftsgruppen untereinander.

Jeht ging es an die Arbeit. Ungeachtet seines niemals aufgegebenen Unspruchs auf seine Rolonien (beren Besith selbstverständlich die Rohstoffknappheit beseitigen würde und damit auch die Devisenschwierigkeiten und letztlich die Lebensmittelverknappung verschwinden ließe)
sette Deutschland alle Kraft daran, nunmehr aus eigenem all das
su schaffen, was irgend möglich war — sowohl auf dem Gediet der
Rohstoffe wie auf dem der Lebensmittel. So erfaste naturgemäß
der Vierjahresplan das Gesamtproblem und mußte selbstverständlich
auch die Fragen der landwirtschaftlichen Erzeugung mit einbesiehen — wie es klar und eindeutig in der grundlegenden Rede des
Pg. Hermann Göring im Berliner Sportpalast am 29. Oktober ausgesprochen wurde:

Rede bes Ministerpräsidenten Göring über den Bierjahresplan

"... Es leben in Deutschland nun einmal 136 Menschen auf einem Quadratkilometer. In England leben 137 Menschen auf einem Quadratkilometer. Insgesamt besitzt dieses England für diese 137 Menschen auf einem Quadratkilometer ein Drittel der Welt als Rolonien und wir — nichts! Wenn wir einen Bruchteil dieser Rolonien hätten, dann würden wir auch nicht davon zu reden brauchen, daß nun eins mal Rohstoffmangel und Mangel an Ernährungsdingen da ist.

Gott hat uns unser Deutschland so gegeben, wie es ist, und wir mussen es so gut verwalten, wie wir es können. Wo nichts ist, sagt

ein alter Spruch, hat auch ber Raifer bas Recht verloren.

Was kann aber nun geschehen? Warum ist neuerdings, in den der gangenen Jahren ansteigend, dann und wann mal eine Anappheit gekommen? Warum sind nicht alle Lebensmittel in Hülle und Fülle in dieser Zeit zu haben gewesen? Auch das hat euch der Führer gesagt. Weil wir so unendlich glücklich waren, fünfeinhalb Millionen Menschen wieder in Arbeit und Brot zu bringen, daß sie wieder Berdienst haben, und daß sie wieder für ihren Berdienst auf dem Lebensmittelmarkt sich Lebensmittel kausen wollen und kaufen sollen. Dadurch kam der Ansturm des Konsums, der nicht leicht zu balancieren war, und der dis heute balanciert werden mußte.

Was fann und muß nun weiter geschehen? Mur einiges werden wir auf bem eigenen Boben in ber Landwirtschaft erzeugen konnen. Gelbstverftandlich werben wir eine weitere Steigerung ber Erzeugung forbern. Wir werben ben Reichenahrstand aufrufen, bas Lette barangufegen, um auch bas Lette aus dem beutschen Boben berauszuwirtschaften. Wir werden weiter versuchen, die Erzeugung zu steigern dadurch, daß wir den an sich schon ausgedörrten und ausgehowerten beutschen Rulturboden neu verbeffern und durch Dung neu gu ftarfen versuchen. Wir versuchen weiter, die Organisation gu verbeffern und immer rascher und beffer die Guter bom Erzeuger gum Berbraucher gelangen zu laffen. Das ift auch heute in einem gewissen Umfana notwendig. Die vorhandene Kluft wird immer noch nicht dadurch geschlossen werden können. Gelbstverständlich wird es eine ber wichtigften Magnahmen fein, die beutsche Ernte jederzeit gu fichern. Die Busammenballung ber Buftanbigkeiten in diesen Dingen hat es möglich gemacht, daß der Arbeitsbienft von heute auf morgen für Die Ernte eingesett werden fonnte.

Der beutsche Bauer muß eines begreifen: Welch heiliges Gut er in seiner Hand halt mit dem deutschen Brotgetreide, daß er weiß, daß er damit die Ernährung seines Bolkes umsaßt. Deutsche Bauern, geht sorgfältig um mit diesem heiligsten Gut unserer deutschen Erde!

Wir hören, es gibt hier und ba Fleischfnappheit. Gewiß wird es hier und da eine Spannung geben, aber auch hier wird alles geschehen. Wir werden versuchen, weitere Grundlagen für die Züchtung von mehr Vieh zu schaffen. Vor allem aber, meine lieben Volksgenossen, gibt es außer Fleisch noch etwas sehr Gutes. Es gibt Fische! Und wenn ihr kein Fleisch bekommt, werden wir dafür sorgen, daß in solchen Spannungszeiten genügend Fische vorhanden sein werden. So wird alles geschehen, was irgend benkbar ist.

Und doch wissen wir, daß nun einmal die größte Spannung auf dem Gebiete des Fettes besteht. Hier ist der größte Auslandsbezug notwendig und so wird auch hier die stärkste Einschränkung aller notwendig sein. Trosdem werden wir auch hier die Erzeugung stärken. Wenn alle Bolksgenossen mithelsen, und wenn jeder versteht, daß nun einmal heute Deutschland nicht reich genug ist, Abfälle beiseite zu wersen, sondern daß diese Abfälle gesammelt werden müssen, um sie den großen Mästereien der Städte usw. zuzusühren, dann werdet ihr dafür auch sehen, daß die Fettlage sich bessern wird. Wir sind nun einmal in einer Festung. Da heißt es: Alles und das Lette einzusehen.

Das Wichtigste aber und Entscheidende ist, daß wir die Minderbemittelten und vor allen Dingen die schwerarbeitende Bevölkerung unter allen Umständen sichern in dem, was sie für ihre Kraft und ihre Arbeit notwendig haben. Die Proklamation des Führers, daß unter allen Umständen für die Minderbemittelten billige und ausreichende Fette bereitstehen müssen, wird mir ein heiliger Besehl sein, der unter allen Umständen durchgesührt wird. Wir werden das in einer Bezugsorganisation ohne Karten dann schaffen können, wenn jeder genug Vernunst annimmt. Das Entscheidende, Bolksgenossen, ist: Jeder Deutsche soll satt werden, fein Deutscher soll hungern. Mehr könnt ihr jest nicht von mir verlangen. Das ist das Entscheidende.

Es ist selbstverständlich, daß man gewisse Einschränkungen auf sich nehmen muß, wenn man Großes erreichen will. Und nun wende ich mich an euch, meine deutschen Hausfrauen. Eine große Verantwortung liegt auf euren Schultern. Denkt daran, daß ihr in erster Linie immer die Speisen auf euren Speisezettel seht, die jahreszeitlich bedingt sind,

16. Abichnitt 255

bie vorhanden sind, die die deutsche eigene nationale Produktion im Augenblick hervorbringt. Es ist eine Sünde, wenn man immer gerade das kausen will und das haben will, was im Augenblick eben nicht durch die Natur hervorgebracht wird. Mögen sich vor allem auch die vermögenderen Haushalte dessen besinnen!

Wir halten uns an das in erster Linie, was der deutsche Boden uns schenkt. Wir werden durch eine rechtzeitige Aufklärung über die jeweilige Versorgungslage dazu beitragen, daß eben die Hausfrauen von vornherein Bescheid wissen, daß sie wissen, um welche Lebensmittel es jett geht. Dann werden sie es auch nicht notwendig

haben, ftundenlang braufen angufteben.

Mit Vernunst, mit gutem Willen und mit einem wahren Beweis von Volksgemeinschaft werden wir Deutsche über diese Spannungen hinwegkommen. Das ist selbstverständlich. Das Wichtigste allein ist vor allen Dingen, daß die breiten Massen unseres Volkes so weit genügend Lebensmittel bekommen, daß sie in voller Kraft ars beiten und schaffen konnen, und dafür übernehme ich die Vers

antwortung; das werde ich herbeischaffen.

Aehnlich liegt es auch auf bem Rohstoffgebiet. Auch hier, das ist ganz selbstverständlich, haben wir einen Mangel an Rohstoffen, auch wieder vor allem darum, weil wir nun einmal keine Rolonien besitzen. Jest kann ich mich damit aber nicht auseinandersehen. Wir haben sie nun mal nicht. Deshalb müssen wir uns überlegen, welche Rohstoffe wir nun kraft der Erfindungsgabe von uns Deutschen von selber machen können. Das wird eine der Hauptaufgaben sein, die ich und die mit mir verantwortlichen Männer zu leisten und zu tragen haben. Und da können wir auf vielen Gebieten ganz große Arbeit leisten.

Ich möchte hier einer Dankespflicht Genüge tun und möchte betonen, baß hier ja auch schon allerhand und zum Teil sehr Großes geleistet worden ist sowohl von dem verantwortlichen Wirtschaftsminister Prasibent Schacht als auch von dem bisherigen Wirtschaftsbeauftragten des Führers, Dr. Reppler. Von beiden Männern ist Großes geleistet

worden und auf ihre Arbeit baue ich auf.

Jest aber fommt es darauf an, daß wir aus dem Stadium der Bersuche und Borbersuche herauskommen und daß wir mit ganzer Kraft und Energie jest das in die Sat umsehen und so rasch und so ausgiedig und soweit wie möglich dadurch die Sicherung Deutschlands sestlegen. Es werden in den nächsten Beiten neue Fabriken entstehen, Fabriken, in denen wir den eigenen Gummi machen, Fasbriken, in denen wir aus ZellstoffsFaser eigene Kleider schaffen, in denen wir die Baumwolle dann nicht mehr brauchen, die uns heute Millionen von Devisen kostet.

Wir wurden sie gern nehmen, wir wurden auf all das verzichten, wenn das Ausland begreisen wurde, daß man uns nicht einschließen kann, daß man uns nicht binden kann. Wir konnten fruchtbarere Arbeit leisten, und es ware für uns einsacher, in einer Welt von Bernunft und Verstand und von wirtschaftlichen Grundsähen von Volk zu Rolf zu handeln und die Güter auszutauschen, als in dieser verrückten Welt auf sich selbst gestellt zu sein. Wir werden jest aus der deutschen Rohle Benzin und Mineralöle schaffen und das Wort des Führers: "In 18 Monaten ist das deutsche Benzin fertig, sind wir mit Benzin unabhängig" — ich werde es einlösent

Mineralole aller Art werden wir aus der deutschen Roble ziehen. Wir werden unsere eigenen Eisen und Erze aufschließen und vor allen Dingen eins: Wir haben bis heute Deutschland noch gar nicht genügend untersucht. Von jett ab werben wir uns nicht damit begnügen, baß geophhsikalisch lediglich ein Zehntel Deutschlands unterssucht ift.

Das Entscheibende ist ja bier immer nur der Wille, die Dinge gu

gestalten und die Dinge zu machen.

Auf dem Gebiet der Leichtmetalle, des Aluminiums, steht uns eine unerschöpfliche Basis zur Verfügung. Kohle, Holz und deutsche Erze werden die Grundbasis sein, aus der in Zukunft die Fabriken beutscher eigener Erzeugung von Roh- und Werkstoffen entstehen.

Ein gewaltiges Programm! Große Bauten, mächtige Fabriken sollen entstehen, um ber Welt zu zeigen: Deutschland kapituliert nicht. Deutschland besteht auf seinem Leben und wird est gestalten. Des weiteren sollen sie für uns Deutsche Mahnmal sein unseres Willens zum Leben, für die anderen Nationen ihrer wirtschaftlichen Unbernunft.

So wird ein gewaltiger Wirtschaftsaufschwung zu dem bisherigen hinzukommen. Aber merken Sie sich bas: Jeber soll daran beteiligt werden, nicht für einzelne, nicht für wenige, für alle, für bas ganze Bolk!

Der Wirtschaft aber möchte ich eines sagen: sie hat eine große, große Verantwortung. Der einzelne Unternehmer und Industrielle soll nicht darauf warten, was der Staat anregt, was der Staat sordert, sondern er soll von sich allein aus Mittel und Wege suchen und keine Anstrengung scheuen, um dieses Werk zu unterstützen. Meine Herren Unternehmer! Sie sprechen immer von der freien Initiative der Wirtschaft. Jeht haben Sie die freie Initiative. Wenden Sie sie an!

Der Einsat! Bor allem möchte ich jett noch eines betonen. Ohne ben gesamten geschlossenen und leidenschaftlichen Einsatz unserer beutschen Arbeiterschaft ist das Werk von vornherein unmöglich. Denn ich muß mir heute den Kopf darüber zerbrechen, wie ich den Arbeitermangel ausgleiche. So ergibt es sich, daß die Aationen verschiedene Sorgen haben. Wir haben Sorge, genügend Arbeiter zu bekommen, die anderen haben die Sorge, wie sie ihre Arbeiter unterbringen können. Ich glaube aber, daß unsere Sorge, daß wir nicht genug Arbeiter haben, dabei noch die schönere und die kleinere ist.

Das ift also heute die Frage: Wie schaffe ich die notwendigen Arbeiter heran? Und das geht nur, wenn der deutsche Arbeiter versteht, daß er nur dann mir helsen kann, nur dann den Plan des Führers unterstüßen kann, wenn er arbeitet und immer wieder arbeitet, wenn er nicht streitet, sondern wenn Ruhe in den Betrieben ist, und wenn geschafft wird vom Morgen dis zum Abend. Ich bitte deshalb, daß man begreift, daß es heute darauf ankommt, die notwendige Arbeitseruhe und den notwendigen Arbeitsfrieden zu haben, daß man begreift, daß in den Betrieben Freude und Schaffenslust herrschen muß, daß alles Denunziantentum, alle Verleumdung hinaus muß. Das hat in Deutschland keinen Plah.

Um das Werk aufbauen zu können, können wir in diesem Augenblick bas Lohnniveau nicht erhöhen; es ist unmöglich. (Siehe die Worte in der Proklamation des Führers im Eingang unseres Abschnitts.)

... Wenn wir aber seste und ruhig bleibende Löhne vom Arbeiter sordern, da kann der deutsche Arbeiter von uns feste und sichere Preise verlangen. Hier werden wir uns auch mit der ganzen Leidens schaft unseres Willens einsehen.

Der Führer hat heute einen Preiskommissar bestimmt, wiederum einen alten nationalsozialistischen Kampen; ich werde ihm bie notwendigen Richtlinien geben und ihn mit Bollmachten bersehen, daß 16. Abschnitt 257

er unter allen Umständen Preistreiben und Preiserhöhung verhindert und, wo es nötig ist, hohe Preise herabsett.

Dieser Preiskommissar wird mit solchen Bollmachten ausgestattet sein, daß er vor allem einer Seuche zu Leibe gehen kann, einer Seuche, die sich nun einmal für sedes Bolk, das in einer Lage wie das deutsche ist, verhängnisvoll gezeigt hat. Diese Seuche — und das kann ich euch versprechen — werden wir versuchen, mit Stumpf und Stiel auszurotten: Das Hamstern. Ich wende mich nicht nur gegen die Hamsterer, sondern vor allem ganz besonders gegen die, die sich der Preiskreiberei schuldig machen; denn sie sind noch größere Versbrecher am Volk. Sie kennen nur das eigene Ich.

Es wird die Aufgabe des Kommissars für die Preisdisdung sein, immer wieder festzustellen, ob der Preis berechtigt ist oder Eigennut und Ich-Sucht entspringt. Ist das der Fall, dann wird rücksichtslos durchgegriffen. Gegen alle, die versuchen, die Konjunktur und den Ausschwung Deutschlands auszunutzen, gegen Parasiten werde ich mit drakonischen Mahnahmen einschreiten.

Das gleiche gilt auch für die Schwarzhändler und alle, die sofort die Waren anhalten, wenn Fests und Höchstpreise kommen. Wir werden ihnen nicht nur die Waren herausholen, sondern auch ihre Existenz zertrümmern, da sie nichts für die Existenz Deutschlands tun wollten. Es soll sich keiner wundern: Wer bereit ist, Diedstahl am deutsschen Eigentum zu begehen, solches Eigentum wegzunehmen, dem werden wir erst recht sein Eigentum wegzunehmen berstehen und es wieder dem deutschen Volke zusühren.

Die Aufgabe muß gelingen! Sie wird gelingen, weil wir das wollen, und weil wir Nationalsozialisten sind, weil wir die Kraft dazu haben, das zu vollenden, was wir wollen!

Wenn einer trotdem schimpsen will: Herzlich gerne, dazu ist nichts zu sagen, tut gar nichts zur Sache. Wir haben auch geschimpst und trotdem gearbeitet, und darauf allein kommt es an.

Wir muffen nun einmal mit einem gesunden und frischen Optimismus an die Dinge herangehen; denn nur der Optimismus verschafft die frisch-fröhliche Arbeitskraft, die wir brauchen, um die Dinge zu gestalten. Wir glauben an unser Volk. Wir wissen, daß es eine große Zukunst hat, und darum mussen wir biesen Weg gehen.

Damit komme ich zu einem ganz entscheibenden Punkt. Ich übernehme heute die Durchführung dieses Planes. Heute stehen wir auf einem gewissen Aullpunkt. Heute ist also der Mangel an Rohstoffen am größten. In einem halben Jahre aber wird sich die Lage bereits bessern, denn dann wird sich schon eine Reihe von Mahnahmen, die wir durchführen, praktisch auswirken. Und diese Mahnahmen werden sich weiter verstärkt auswirken.

Nochmals appelliere ich an alle: Befolgt meine Anordnungen und Mahnahmen. Es ist notwendig, daß sie von allen freudigen Herzens besolgt werden. Jeder einzelne muß das Gefühl haben, er hilft, er hilft dem Führer, auf ihn, auf seine Mithilse kommt es entscheidend an.

Glaubt boch nicht, daß wir Anordnungen machen und Maßnahmen, um euch zu qualen oder euch zu schikanieren. Das können wir ja gar nicht! Ihr werbet mir doch glauben, daß meinem Herzen nichts teurer ist als das deutsche Bolk. Wenn etwas geschehen muß, geschieht es zum Besten der Gesamtheit.

Und noch eins: Der Führer und wir alle verlangen nichts von euch, was wir nicht ftunblich bereit find, selbst zu tun.

Wir muffen eine starte, unabhängige Nation schaffen, bazu seten

wir jest alle Rrafte ein.

Ich wende mich in erster Linie um restlose Mitarbeit an alle Erfinder, an die Manner der Wiffenschaft, an alle Unternehmer und Wirtschaftler. Dentt nicht an die Profite, bentt an eine ftarte, unabhängige deutsche Wirtschaft.

Ich wende mich an die deutschen Arbeiter. Bon euch, von euch vor allem, hängt bas Gelingen ab. Ich wende mich an die Bauern Deutschlands: Ihr Bauern Deutschlands haltet bas Leben ber Nation. Eure Berantwortung ist die Ernährung bes Bolfes. Es ift die größte. Sichert die Ernährung, sichert das Brot! Ihr Bauern: Deutschland hat por Nahren alles für euch getan; seid dankbar, tut heute alles für Deutschland!

Ich wende mich mit besonderer Leidenschaft an die Nationalsozia= listische Arbeiterpartei und alle ihre Gliederungen. Es gilt euer Reich, es ift euer Staat, ben ihr erobert habt, ben ihr geschaffen habt. Von euch erwarte ich Ginfat wie in höchsten Rampfzeiten. Die Alte Garde voran, die Führer der Partei, an der Spige ihre Gauleiter. Reift bas Bolf mit, marschiert, und bas Wert wird geschaffen. Die nationalfogialistische Bewegung beweist, bag nichts unmöglich ist, daß sie niemals kapitulieren wird.

Das ganze Volk aber rufe ich auf: Vorwärts mit aller Kraft! Dankt bem Rührer, daß er euch ein neues Bolk, ein neues Reich, eine neue Nation geschaffen hat! Nachdem mir ber Führer das schwere Umt übertragen hat, werbe ich alles einseten. Nicht als Fachmann. Das fage ich gang offen. Nicht als großer Wirtschaftstopf und noch größerer Unternehmer, aber mit unbandigem Willen, mit einem glubens ben Glauben an die Groke meines Bolkes und mit einem leibenschaft= lichen Bergen, aus dem allein Großes geschaffen werden fann.

Der Führer schickt mich als Nationalsozialisten. Als nationals sozialistischer Rämpser, als sein Beauftragter, als ber Beauftragte ber Aationalsozialistischen Partei stehe ich hier und vollende bas Wert. . . "

Und der Stellvertreter des Führers, Pg. Rudolf Heff, sagte:

"... Und Sie, Parteigenosse Göring, wissen: hinter Ihnen steht die Bewegung mit ihrem gangen Millionengewicht. Gie wissen, daß Sie sich auf diese Bewegung verlassen können bis zum Letten. . ."

Wefet aur Durch führung bes Bierjahresnlang -Beftellung eines Reichs= für die Preis= bildung

Um gleichen Tage (29. Ottober) erging bas "Gefet gur Durch" führung des Vierjahresplans", in dem die bereits in den obigen Ausführungen bes Pg. Göring mitgeteilte Bestellung eines Reichstommissars für die Preisbildung ausgesprochen wurde. Das Geset hat folgenden Wortlaut:

Die Reichsregierung hat zur Durchführung des Vierjahresplanes auf dem Gebiete der Preisbildung das folgende Gefet beschlossen, das hiermit verfündet wird:

§ 1

Bur Ueberwachung der Preisbildung für Guter und Leistungen jeber Urt, insbesondere für alle Bedürfnisse bes täglichen Lebens, für die gesamte landwirtschaftliche, gewerbliche und industrielle Erzeugung und für den Verkehr mit Gutern und Waren jeder Urt sowie für fonstige Entgelte wird ein Reichskommiffar bestellt.

259

Die gesetzlichen Borschriften über die Ueberwachung und Gestaltung ber Löhne und Gehälter, im besonderen die Borschriften des Gesetzes zur Ordnung der nationalen Arbeit bleiben unberührt.

Der Reichstommissar wird bom Führer und Reichstangler ernannt. Er untersteht bem Beauftragten für den Bierjahresplan, Preußischen Ministerpräsidenten Generaloberst Göring. Der Reichstommissar hat seinen Sitz in Berlin.

 $\S$  2

Der Reichskommissar ist ermächtigt, die zur Sicherung volkswirtschaftlich gerechtfertigter Preise und Entgelte ersorderlichen Magnahmen zu treffen.

Der Reichskommissar für die Breisdilbung hat die den Obersten Reichsbehörden auf dem Gebiete der Genehmigung, Festschung, Ueberswachung oder Bildung von Preisen und Entgelten zugewiesenen Aufsgaben und Befugnisse wahrzunehmen.

Der Reichskommissar kann mit Bustimmung bes Beauftragten für ben Bierjahresplan bie ihm nach biesem Gesetz zustehenden Aufgaben und Befugnisse gang ober teilweise auf andere Stellen übertragen.

§ 3

Der Reichskommissar schlägt bem Beauftragten für ben Bierjahresplan die zur Durchsührung dieses Gesetzes erforderlichen Rechtsverordnungen und allgemeinen Verwaltungsvorschriften vor.

§ 4

Buwiderhandlungen gegen Anordnungen, die auf Grund dieses Gesehes erlassen sind, können mit Zuchthaus, Gefängnis, Haft oder Geldstrafe, letztere in unbegrenzter Höhe, oder mit einer oder mehreren dieser Strasen bedroht werden. Dabei kann die Einsiehung derzenigen Gegenstände, auf die sich die strasbare Handlung bezieht, sowie die öfsentliche Bekanntmachung des Urteils vorgesehen werden. Wegen einer solchen Zuwiderhandlung kann Anklage vor den auf Grund der Verordnung der Reichsregierung vom 21. März 1933 (Reichsgesehbl. I S. 136) errichteten Sondergerichten erhoben werden.

Der Reichstommiffar fann Ordnungsstrafen in Gelb, beren Bobe un-

begrengt ift, androhen und verhängen.

Er ist ermächtigt, bei Zuwiderhandlungen gegen seine Anordnungen und Maßnahmen die Schließung von Betrieben, in denen eine Zuwiderhandlung erfolgt ist, zu versügen oder die Weitersührung des Betriebes von Aussagen abhängig zu machen. Er kann auch Einzelspersonen auf dem Gebiete, auf dem die Zuwiderhandlung ersolgt ist, sede Tätigkeit untersagen oder sie von Aussagen abhängig machen.

§ 5 Die Berwaltungsbehörden und Gerichte haben dem Reichskommissar Amts- und Rechtshilse zu leisten.

S 6 Die auf Grund bieses Gesetzes ergehenden Anordnungen sind für bie Verwaltungsbehörden und Gerichte bindend.

Wegen eines Schadens, der durch eine Anordnung oder Magnahme auf Grund dieses Gesetzes entsteht, wird eine Entschädigung nicht gewährt.

Bum Reichskommissar für die Preisbildung ernannte der Führer den schlesischen Gauleiter und Oberpräsidenten Pg. Josef Wagner.

Zweite Ber ordnung zur Durchführung des Bierjahres= plans Daß der Beauftragte für den Vierjahresplan, Pg. Göring, gewillt war, unter allen Umständen die Befolgung seiner im Interesse des Volkes notwendigen Unordnungen durchzusehen, ergab sich auch aus der "Zweiten Verordnung zur Durchführung des Vierjahresplans" vom 5. November:

I,

Meine Anordnungen zur Durchführung des Vierjahresplanes, die zur öffentlichen Kenntnis gebracht werden mussen, werden, soweit sie nicht im Reichsgesetzblatt erschenen, im Deutschen Reichsanzeiger und Preußischen Staatsanzeiger veröffentlicht.

H.

1. Wer ben in folden Anordnungen enthaltenen Geboten und Berboten zuwiderhandelt, wird mit Gefängnis und Geldstrafe, lettere in unbegrengter Höhe, oder mit einer bieser Strafen bestraft.

2. Paragraph 4 des Gesetzs zur Durchführung des Vierjahresplanes — Bestellung eines Reichskommissar für die Preisbildung — vom 29. Oktober 1936 (Reichsgesetzbl. I S. 927) bleibt unberührt.

III.

Wegen eines Schabens, ber burch eine nach Biffer I veröffentlichte Anordnung entsteht, wird eine Entschädigung nicht gewährt.

des Arbeitseinsates Wie aus der weiter oben mitgeteilten Rede des Ministerpräsidenten Pg. Göring zu ersehen war, enthielt der Vierjahresplan noch ein weiteres Problem: das Problem des Urbeitseinsates. Der gewaltige Ersolg der nationalsozialistischen Urbeitsschlacht stellte einen derart vollkommenen Sieg dar, daß (wie bereits im 2. Abschnitt angesührt) allmählich an die Stelle des früheren trostlosen Mangels an Arbeitspläten jett ein Mangel an Arbeitskräften trat! Die Ursbeitslosigkeit gehörte der Vergangenheit an! Das neue Problem lautete umgekehrt: Veschaffung der geeigneten Arbeitskräfte für die zahllosen Ausgaben des nationalsozialistischen Deutschlands. Mit diesen Fragen des Arbeitseinsates befaßten sich die ersten sechs Anordnungen zur Vurchführung des Vierjahresplanes, die sämtlich am 7. November erlassen wurden:

Erste Anordnung zur Durchstihrung des Bierjahresplans über die Sicherstellung des Hacharbeiternachwuchses

Die "Erste Unordnung zur Durchführung des Vierjahresplans über die Sicherstellung des Facharbeiternachwuchses" begann mit den Worten:

"Eine ber wichtigsten Aufgaben zur Durchführung bes Bierjahressplanes ist die Sicherstellung des Facharbeiternachwuchses. Das gilt insbesondere für die Eisen= und Metallwirtschaft sowie für das Baugewerbe. Bei der Bedeutung dieser Aufgade ist es Pflicht aller in Betracht kommenden öffentlichen und privaten Betriebe, sich an der Ausbildung ihres Nachwuchses zu beteiligen.

Um eine sofortige und umfassende Sicherstellung bes Facharbeiters nachwuchses in der Eisen- und Metallwirtschaft sowie im Baugewerbe

gu erreichen, bestimme ich folgendes:

1. Private und öffentliche Betriebe ber Cifens und Metallwirtschaft sowie bes Baugewerbes mit 10 und mehr Beschäftigten sind verspflichtet, eine Bahl von Lehrlingen zu beschäftigen, die in

angemessenm Berhältnis zu ber Bahl ber von ihnen beschäftigten Facharbeiter steht. . . "

In der "Zweiten Anordnung zur Durchführung des Vierjahres= Aweite Anordnung zur Plans über die Sicherstellung des Bedarfs an Metallarbeitern des des Vierjahres von der für staats= und wirtschaftspolitisch bedeutsame Aufträge der Eisen= und Metallwirtschaft" hieß es:

"Zur Sicherung der staats- und wirtschaftspolitisch bedeutsamen Aufsträge der Eisen- und Metallwirtschaft, die im Rahmen des Vierjahresplans unbedingt zu erfüllen sind, ist die Bereitstellung der bendtigten Metallarbeiter dringend erforderlich. Ich bestimme daher folgendes:

- 1. Die Mehreinstellung von Metallarbeitern in einem privaten oder öffentlichen Betriebe der Eisen- und Metallwirtschaft bedarf mit Wirkung vom 1. Dezember 1936 der Zustimmung des für den Betrieb oder die Betriebsabteilung örtlich zuständigen Arbeitsamts, wenn durch sie innerhalb eines Kalendervierteljahres die Gefolgschaft des Betriebes an Metallarbeitern gegenüber dem Stande am ersten Tage des Kalendervierteljahres um 10 oder mehr Metallarbeiter verstärft wird. Für das lausende Kalendervierteljahr tritt an die Stelle des 1. Oktober der 15. November 1936.
- 2. Bur Eisens und Metallwirtschaft gehören alle öffentlichen und privaten Unternehmungen, die den nachstehenden Wirtschaftsgruppen der Organisation der gewerblichen Wirtschaft angehören oder sich auf beren Fachgebieten betätigen:
  - 1. Gifenschaffende Industrie,
  - 2. Nichteisenmetallindustrie,
  - 3. Gießereiindustrie,
  - 4. Stahl= und Gifenbau,
  - 5. Maschinenbau,
  - 6. Fahrzeugindustrie,
  - 7. Luftfahrtinduftrie,
  - 8. Elektroindustrie,
  - 9. Feinmechanische und optische Industrie, 10. Eisen-, Blech- und Metallwarenindustrie.

Entstehen im Einzelfall Zweifel barüber, ob eine Unternehmung ganz ober teilweise zur Eisen= und Metallwirtschaft gehört, so entscheibet barüber bas Arbeitsamt. . .

...5. Als staats und wirtschaftspolitisch bedeutsame Aufgaben sind vor allem die Wehrhaftmachung des beutschen Bolkes, die Sicherung der Ernährung, der Ausbau der einheimischen Rohstoffs wirtschaft, die Förderung der Ausfuhr sowie die Schaffung gessunden Wohnraumes für die arbeitende Bevölkerung anzusehen..."

Die "Dritte Unordnung zur Durchführung des Vierjahresplans über die Rückführung von Metallarbeitern und Bauarbeitern in ihren Beruf" ging von der Erwägung auß:

"Metallarbeiter und Bausacharbeiter werden oft an Arbeitspläten bes schäftigt, die ihrer Ausbildung nicht entsprechen. Das bedeutet eine uns wirtschaftliche Verschwendung wertvoller Arbeitskraft, deren Einsat an geeigneterer Stelle zur Durchführung des Vierjahresplanes dringend erforderlich ist..."

und veranlagte daher das Erforderliche zu dieser Rückführung.

Aweite Anordnung dur
Durchführung
des Bierjahresplans über die
Sicherstellung
des Bedarfs
an Metallarbeitern
für staats- und
wirtschaftspolitisch
bedeutsame
Aufträge der
Eisen- und
Metallwirtschaft

Dritte Anordnung jur Durchführung des Bierjahresplans über die Mückführung von Metallaweitern und Bauarbeitern in ihren Beruf

Bierte Anords nung zur Durchführung bes Bieriahres= plans über die Siderftellung der Arbeits= frafte und des Bedaris an Bauftoffen für ftaate und wirtichafts= politifch bedeutfame Bauvorbaben

Die "Vierte Anordnung zur Durchführung des Vierjahresplans über die Sicherstellung der Arbeitskräfte und des Bedarfs an Bauftoffen für staats= und wirtschaftspolitisch bedeut= fame Bauvorhaben" bezweckte eine planmäßige Lenkung ber Bautätigkeit im Sinne einer Bevorzugung des Vordringlichen und einer Zurudstellung im Augenblick weniger wichtiger Bauborhaben. Damit der für eine solche planmäßige Lenkung erforderliche Ueberblick ge= schaffen wurde, bestimmte die Anordnung:

"Um die erforderlichen Baufacharbeiter und den Bedarf an Baustoffen zur Ausführung von staats- und wirtschaftspolitisch bedeutfamen Bauborhaben im Rahmen bes Vierjahresplanes fichergustellen, bestimme ich folgendes:

1. Alle privaten und öffentlichen Boch- und Tiefbauvorhaben find vom 1. Dezember 1936 ab vor dem Baubeginn angugeigen. Ausgenommen find

a) private Bauvorhaben, die nicht mehr als 5000 RM. und

b) öffentliche Bauvorhaben, die nicht mehr als 25000 RM. Arbeitslöhne an der Bauftelle erfordern.

2. Die Anzeigen find innerhalb von drei Monaten vor dem Baubeginn, fbatestens aber vier Wochen borber bon bem Bauberen oder - bei öffentlichen Bauvorhaben — von der Bauverwaltung in doppelter Ausfertigung an das für die Bauftelle örtliche guftandige Arbeitsamt 3u richten. . ."

Rünfte Anord. nung zur Durchführung des Bierjahres= plans fiber die Beichäftigung älterer Angestellter

Die "Fünfte Unordnung zur Durchführung des Vierjahresplans über die Beschäftigung älterer Angestellter" beginnt mit den Sätzen:

"Die Durchführung bes neuen Bierjahresplans tann nur gelingen, wenn feine Arbeitefraft im beutschen Bolfe ungenutt bleibt. Damit wird es möglich, auch ältere einsatsähige Angestellte, insbesondere Familienväter, in die Reihen ber ichaffenden Deutschen wieder einzugliedern. Ihr Einsat entspricht zugleich staatspolitischen Not= wendigkeiten. Ich bestimme daher folgendes:

1. In Betrieben und Berwaltungen mit 10 oder mehr Ungeftellten find in angemeffenem Umfange Angestellte im Alter bon 40 und mehr Jahren zu beschäftigen, soweit sie eine ordnungsmäßige Vorbilbung aufzuweisen haben und einsahfahig sind. Angestellte im Sinne biefer Borichriften find Personen, die auf Grund bes Ungestelltenversicherungsgesetes pflichtversichert find. Ueber die Ginsagfähigfeit entscheidet das zuständige Arbeitsamt. . . "

Die "Sechste Anordnung zur Durchführung des Vierjahresplans Durchfilbrung über das Verbot von Rennwortanzeigen für die Erwerbung oder Vermittlung von Metallarbeitern und Baufacharbei= tern" besagte:

> "Um zu verhindern, daß eine ungeregelte und anonhme Werbung von Facharbeitern durch Stellenangebote in Gestalt von Rennwortanzeigen meine Magnahmen zur Lentung bes Arbeitseinsates im Rahmen des Bierjahresplans ftort, bestimme ich folgendes:

> 1. Es ist verboten, Rennwort=(Chiffre=) Anzeigen in Zeitungen, Beitschriften, Stellenliften und abnlichen Berzeichniffen zweds Unmer-

Sechfte Anordnung zur bes Bierjahres= plans über bas Berbot von Rennwortanzeigen für die Erwerbung ober Ber: mittlung von Metallarbeitern

und Baufach= arbeitern

bung oder Vermittlung von Metallarbeitern und Baufacharbeitern aufzugeben ober aufzunehmen. Ausnahmen bedürfen einer ausbrudlichen Genehmigung bes Brafibenten ber Reichsanftalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung oder einer bon ihm beauftragten Dienftstelle ber Reichsanstalt. . ."

Nachdem so den Bedürfnissen des Arbeitseinsates durch den Magnahmen Erlaß der oben angeführten sechs Anordnungen Rechnung getragen worden war, erfolgten nunmehr die erforderlichen Maknahmen auf dem Gebiete der Preisbildung. Wie bereits weiter oben ausgeführt, mar burch bas "Gefet zur Durchführung des Vierjahresplans" vom 29. Dt= tober ein Reichstommiffar für die Preisbildung bestellt und Pg. Josef Wagner mit diesem Amt betraut worden. Am 26. Novem= Uteberleitungsber folgte nun die hierzu noch erlassene "Ueberleitungsverord= nung jum Gefet gur Durchführung bes Vierjahresplans", in der verordnet wurde:

aur Breisbilbung

jum Befet jur Durch-führung bes Wieriahres-

- 1. Die bisher auf bem Gebiet ber Preisfestfegung und Preisuberwachung erlassenen Berordnungen, Anordnungen und allgemeinen Berwaltungsvorschriften bleiben in Rraft, soweit sie nicht durch das Gesetz bom 29. Oftober 1936 aufgehoben worden find.
- 2. Bei Buwiderhandlungen gegen die in Absat 1 genannten Bestim= mungen finden die SS 4 und 6 bes Gefetes bom 29. Oftober 1936 ergangend Unwendung.
- 3. Abanderungen ber in Absat 1 genannten organisatorischen und perfahrengrechtlichen Bestimmungen können burch allgemeine Bermaltungsvorschriften bes Reichstommiffars für bie Preisbilbung erfolgen.

Um gleichen Tage (26. November) erging die äußerst wichtige "Verordnung über das Verbot von Preiserhöhungen":

Berordnung über das Berbot pon Preis= erhöhungen

Auf Grund bes Gesetes zur Durchführung bes Vierjahresblanes -- Beftellung eines Reichstommiffars für die Preisbildung - vom 29. Oftober 1936 (Reichsgesethlatt I, Seite 927) wird auf Vorschlag des Reichstommiffars fur die Preisbildung folgendes verordnet:

§ 1.

Preiserhöhungen für Guter und Leiftungen jeder Urt, insbesondere für alle Bedürfnisse des täglichen Lebens, für die gesamte landwirtschaftliche, gewerbliche und industrielle Erzeugung und für den Berkehr mit Gutern und Waren jeder Urt sowie für sonstige Entgelte sind verboten. Dieses Verbot gilt rudwirkend vom 18. Oktober 1936 ab; Berträge, die bon beiden Bertragspartnern erfüllt find, bleiben von der Rudwirfung unberührt.

Als eine Preiserhöhung ist es auch anzusehen, wenn die Zahlungsund Lieferungsbedingungen jum Nachteil ber Abnehmer verandert werben.

§ 2.

Es ist verboten, Sandlungen vorzunehmen, burch die mittelbar ober unmittelbar die Vorschriften des § 1 umgangen werden ober umgangen werben follen.

Soweit aus volkswirtschaftlichen Gründen ober gur Vermeibung besonderer garten eine Ausnahme dringend ersorderlich erscheint, konnen ber Reichskommissar für die Preisbildung ober die von ihm beauftragten Stellen Ausnahmen zulassen ober anordnen.

§ 4.

Wer, und zwar gleichgültig ob Verkäuser ober Käuser, den Bestimmungen dieser Berordnung ober den zu ihrer Durchsührung erstassenen Anordnungen vorsählich oder fahrlässig zuwiderhandelt, wird mit Gefängnis und Geldstrase, lettere in unbegrenzter Höhe, oder mit einer dieser Strasen bestrast. Dabei kann die Einziehung des erzielten Entgeltes und der Gegenstände, auf die sich die strasbare Handlung bezieht, sowie die öffentliche Bekanntmachung des Urteils versügt werden...

§ 5.

Bei Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieser Berordnung kann die Schließung von Betrieben, in denen die Zuwiderhandlung begangen worden ist, auf Zeit oder auf Dauer versügt
oder die Weiterführung des Betriebes von Auflagen abhängig gemacht werden. Auch kann den schuldigen Einzelpersonen auf dem Gebiete, auf dem Zuwiderhandlung ersolgt ist, jede Tätigkeit untersagt
oder die weitere Tätigkeit von Auflagen abhängig gemacht werden. ."

Ausführungsverordnung hur Verordnung über das Berbot von Preiserhöhungen Der 26. November brachte außerdem die "Erste Ausführungs» verordnung zur Verordnung über das Verbot von Preis» erhöhungen", die sich mit der weiteren Geltungsdauer früherer Preis» verordnungen, u. a. mit den Mietzinsen usw., befaßte.

Gefet gegen Wirtschaftsfabrtage Wenige Tage später, am 1. Dezember, folgte das eindrucksvolle "Gesetz gegen Wirtschaftssabotage", das gegen Volksverräter, die deutsches Vermögen nach dem Ausland verschieben und damit den dringenden Lebensinteressen der Nation entziehen, die Todesstraße verhängt. Es hat folgenden Wortlaut:

Die Reichsregierung hat bas folgende Geseth beschlossen, bas hiermit verkündet wirb:

§ 1.

Ein beutscher Staatsangehöriger, ber wissenklich und gewissenloß aus grobem Eigennut ober aus anderen niederen Beweggründen den gesetzlichen Bestimmungen zuwider Vermögen nach dem Aussande verschiebt oder im Aussand stehenläßt und damit der deutschen Wirtschaft schweren Schaden zusügt, wird mit dem Tode bestraft. Sein Versmögen wird eingezogen. Der Täter ist auch strasbar, wenn er die Tat im Aussande begangen hat.

Für die Aburteilung ift ber Boltsgerichtshof guftanbig.

§ 2. dem Tage seiner Verkündung in Kraft.

Das Gesetz tritt mit dem Tage seiner Verkundung in Kraft. Berlin, 1. Dezember 1936.

Der Führer und Reichstanzler Abolf Hitler.

Der Beauftragte für den Vierjahresplan Göring, Ministerpräsident. Der Reichswirtschaftsminister in Vertretung: Posse. Der Reichsminister der Justiz Dr. Gürtner.

Um gleichen Sage erging bas "Gefet gur Erichliefung bon Gefet jur Er-Bodenschätzen", das angesichts der bisher noch vorhandenen Verschiedenheit der landesrechtlichen Vorschriften (darüber, wem im ein= zelnen Falle das Recht zur Auffuchung und Gewinnung der Bodenschäke zusteht) die beschleunigte Erschliefung der deutschen Bodenschätze in jedem Fall ermöglichte, auch wenn ber jeweils Berechtigte dazu nicht gewillt oder in der Lage sein sollte. —

So war die gesamte deutsche Wirtschaft, Industrie und Landwirtschaft. Erfindungsgeist und volksgenössische Disziplin in ben Dienit dieses einzigartigen Vieriahresplanes gestellt worden - unter planvoller Lenkung und Leitung des Beauftragten für den Vierjahresplan (und seiner Mitarbeiter) — bes Pg. Hermann Göring, über den der Führer am 17. Dezember (in Berlin) in einer Unsprache an die führenden Männer der Wirtschaft sagte:

idliegung von Bodenfcasen

Bg. Bermann Göring als Beauftragter des Bührers

"Bertrauen Gie bem Mann, ben ich bestimmt habe! Es ift ber beste Mann, ben ich fur biefe Aufgabe habe, - ein Mann größten Willens und größter Entichluftraft. Geben fie alle geschloffen mit ihm! Damit legen wir bie festen Grundlagen einer beutschen Wirtschaft, bie in ber Stärke, in ber Stabilität und Sicherheit bes Deutschen Reiches wurzelt. Wenn wir uns biefer Aufgabe fanatisch verpflichtet fühlen, bann werden beibe bor ber Nachwelt bestehen: die politische Ruhrung, weil sie und ihre Manner etwas gewollt und erreicht haben. und die beutsche Wirtschaft mit allen ihren Arbeitern, weil fie ihre gange Rraft für bie Durchführung biefes Wertes einsetten." -

Ungesichts der überragenden Bedeutung des Vierjahresplans seien die sonstigen wirtschaftlichen Ereignisse der zweiten Jahreshälfte 1936 im folgenden nur turz angedeutet:

Die 24. Deutsche Ostmesse in Königsberg (23. bis 26. August) 24. Deutsche Beigte gegenüber der vorjährigen einen weiteren Aufstieg. So stieg 3. B. die Ausstellerzahl von 2260 auf 2400. Die ausländische Beteiligung war so stark wie noch nie; neun Staaten waren vertreten: Bolen, Litauen, Lettland, Eftland, Finnland, Ungarn, Türkei, Mandichukuo, Britisch=Indien.

Auch die Leipziger Herbstmesse (30. August bis 3. September) brachte einen gesteigerten Erfolg. Die Zahl der Aussteller betrug 5148 (gegenüber 4989 im Vorjahr).

Leivziger Berbitmeffe

Insgesamt ergab die Ausfuhrsteigerung ein befriedigendes Bild. Aussubrachten Im Dezember konnten ruchschauend folgende Gin= und Ausfuhr= 3ahlen (in Millionen RM.) gegenübergestellt und mit dem Vorjahre berglichen werden:

|         | Einfuhr |      | Ausfuhr |      | Salbo |      |
|---------|---------|------|---------|------|-------|------|
|         | 1935    | 1936 | 1935    | 1936 | 1935  | 1936 |
| Januar  | 404     | 363  | 299     | 382  | - 105 | + 19 |
| Februar | 359     | 334  | 302     | 374  | - 57  | + 40 |
| Mär3    | 353     | 356  | 365     | 379  | + 12  | +23  |

|           | Einfuhr |      | Ausfuhr |      | Salbo |            |
|-----------|---------|------|---------|------|-------|------------|
|           | 1935    | 1936 | 1935    | 1936 | 1935  | 1936       |
| April     | 359     | 361  | 340     | 366  | 19    | + 5        |
| Mai       | 332     | 337  | 337     | 372  | + 4   | + 35       |
| Juni      | 318     | 360  | 318     | 371  | 0     | +11        |
| Juli      | 330     | 346  | 359     | 395  | + 29  | + 49       |
| August    | 318     | 346  | 368     | 409  | +50   | + 63       |
| September | 318     | 336  | 373     | 412  | + 55  | <b>+75</b> |
| Oftober   | 336     | 356  | 391     | 431  | + 55  | + 75       |
| November  | 346     | 358  | 400     | 422  | + 54  | + 64       |

Rontinentaler Reflame-Kongreß Vom 24. bis zum 28. November tagte in Berlin der Kontinentale Reklame=Rongreß, an dem 22 Staaten teilnahmen. Reichsminister Bg. Dr. Goebbels erklärte bei seiner Begrüßungsansprache:

"Läßt man den Blid schweisen über Europa, und muß man jett, 18 Jahre nach Ende des großen Krieges, wieder das verantwortungslose Geschwätz vom "kommenden Krieg" vernehmen, so könnte man an der Zukunft dieses Erdteils verzweiseln. Ich hoffe aber, daß die Teilnehmer dieses Kongresses mithelsen werden, dem entgegenzuwirken und die Verständigung unter den Völkern zu sinden. Wenn Sie das als den eigentlichen Sinn und Zwed dieses Kongresses ansehen, so werden Sie sich um das Glüd und den Wohlstand aller Nationen bestens verdient machen."

Perfonelle Ereigniffe An wichtigen personellen Ereignissen ist die Anfang November erssolgte Ernennung des Leiters des Hauptamtes für Handwerk und Handel, Pg. Dr. Adrian von Renteln zum Präsidenten des Deutschen Genossenschaftsverbandes zu erwähnen — serner die im Dezember vorgenommene Beauftragung des Präsidenten Pietzsch mit der Leitung der Reichswirtschaftskammer. —

Eröffnung des Rügendamms Die Bauten des Dritten Reiches nahmen auch in der zweiten Jahres= hälfte 1936 ihren imponierenden Fortgang. Erwähnt sei, daß am 5. Oktober der Rügendamm durch den Generaldirektor der Reichs= bahn, Dr. Dorpmüller, festlich eröffnet werden konnte,

Arbeitslofenzahlen

Die Arbeitslosenzahl sank weiter. Sie hatte am 1. August 1170000 betragen (siehe 2. Abschnitt) und hatte damit den niedrigsten Stand, der seit der Machtübernahme erreicht wurde. Die Zahl sank weiter bis Ende September, um dann — konjunkturbedingt — wieder leicht anzusteigen. Die Arbeitslosenzahl betrua:

am 1. September 1098000 am 1. November 1076000 am 1. Oktober 1035000 am 1. Dezember 1197000

Das saisonbedingte Unsteigen in den Wintermonaten war jedoch in diesem Jahre wesentlich geringer als im Vorjahre. (Damals hatte die Urbeitslosenzahl fast 2 Millionen betragen.)

Beiteres Steigen der Sparkasseneinlagen Ein weiteres Symptom des Aufstiegs war in der Tatsache zu erstennen, daß die Einlagen in den Spars und Girokassen im Jahre 1936 erneut um 1,2 Milliarden gestiegen sind.

Einnahmen bes Reiches

Die Steigerung der wirtschaftlichen Energien im deutschen Bolke ist aber insbesondere auch aus den Zahlen der Einnahmen des Reiches zu ersehen: 1933: ca. 6,7 Milliarben 1934: ca. 7.8 Milliarden 1935: ca. 9,3 Milliarben 1936: ca. 10,7 Milliarben

Auf finanzpolitischem Gebiete ist das "Geset zur Aenderung des Rörperschaftsteuergesetzes" vom 27. August zu erwähnen, bas eine gerechtfertigte Erhöhung der Rörperschaftsteuer brachte. Der "Völkische Beobachter" (30. August) schrieb zur Begründung u. a.:

Gefets aur Menderung des Rörpericaftfteuer. gejenes

.... Der Unreig, aus Steuerersparnisgrunden die Form ber anonhmen Gesellichaft zu wählen, soll burch bie Erhöhung ber Rorperschaftsteuer febr erheblich abgeschwächt werden. Die Form ber Rapis talgefellschaft und damit die Form ber Unonymitat und ber Quefoliegung ber perfonlichen haftung ber Gefellichafter foll nur in benjenigen Fällen gewählt werben, in benen fie aus volkswirtschaftlichen Grunben gerechtfertigt ift.

Die meisten Rapitalgesellschaften gehören zu benjenigen Unternehmen. bie in ber letten Beit bebeutende Gewinne erzielt haben, Die fich vielfach auch noch im Steigen befinden. Das zeigt fich zum Teil auch in der Erhöhung bon Bezügen, die fich in vielen Fällen nach ber Sobe bes Gewinns bestimmen. Die Erhöhung bes Gewinns ift aber unmittelbar ober mittelbar in ber hauptfache ober ausschliehlich auf Magnahmen des Reiches gurudzuführen. Der Grundfat der steuerlichen Gleichmäßigfeit bedingt, hier einen Ausgleich durch Erhöhung ber Rorperschaftsteuer eintreten gu laffen. Die Bermehrung ber Gewinne bat auch gu einer Steigerung ber Aftienturfe geführt. Die Erhöhung ber Rorperschaftsteuer wird in Verbindung mit den gur Bermeibung einer ungefunden Dividendenpolitit getroffenen Magnahmen einer unerwünschten Entwidlung ber Aftienturfe entgegenwirken. . ."

Der 1. Dezember brachte die dringend notwendig gewordene Real= Realfeuersteuerreform, da es bisher in den einzelnen Ländern für die Realsteuern keine einheitliche reichsgesetliche Regelung gegeben hatte. Sie 3u schaffen, war somit eine Voraussekung für die weitere Neugestaltung des Reiches. Je 16 Landesgesetze wurden durch ein Reichsgesetz abgelöft. Folgende 4 Gesethe wurden am 1. Dezember erlassen, deren Inhalt näher zu behandeln über den Rahmen unseres Buches hinaußgehen wurde: Das "Ginführungsgeset zu den Realfteuern", das "Gesetz zur Uenderung der Vorschriften über die Gebaubeentschuldungssteuer", das "Gewerbesteuergeset" und das "Grundsteuergeset". -

Im Ruge der weiteren Durchführung der vom Reiche in Angriff genommenen Arbeiten wurde am 6. November eine neue 500=Mil= lionen=Unleihe (41/2.%ige auslosbare Reichsschahanweisungen zum Rurse von 983/4 %) aufgelegt. Die Zeichnungsfrist lief vom 20. Nobember bis zum 5. Dezember und endete auch diesmal mit einer Ueberzeichnung der Anleihe — auch dies ein Symptom sowohl der gesteigerten deutschen Wirtschaftskraft wie des Vertrauens zum nationalsozialistischen Staat.

500 Millionen-

## 17. Abidnitt:

## Polizei im nationalsozialistischen Staat

Erlah fiber die Einfehung eines Chefs der Deutichen Polizei im Freichsministerium des Junern Ein Creignis von entscheidender Bedeutung war die einheitliche Zusammenfassung aller polizeilichen Aufgaben im Reich und die Unterstellung des gesamten Polizeilorps unter die Führung des Reichssührers 44, Pg. Heinrich Himmler. Die Einheitlichkeit der staatlichen Crekutive und damit die polizeiliche Schlagkraft wurden wesentlich verstärkt; gleichzeitig führte die Personal= und Realunion zwischen dem Reichssührer 44 und dem neugeschaffenen Amt des "Chefs der Deutschen Polizei" zu einer engen Fühlung der der Sichersheit des Staates dienenden Polizei mit der 44 — damit auch auf diesem Gebiete die Einheit von Partei und Staat zum Ausdruck bringend. Dieser "Erlaß über die Einsetzung eines Chefs der Deutschen Polizei im Reichsministerium des Innern" (17. Juni), der nicht zuleht auch einen weiteren Schritt auf dem Wege zur Reichsresorm darstellte, lautete:

E

Bur einheitlichen Zusammenfassung ber polizeilichen Aufgaben im Reich wird ein Chef ber Deutschen Polizei im Reichsministerium bes Innern eingesetzt, dem zugleich die Leitung und Bearbeitung aller Polizeiangelegenheiten im Geschäftsbereich des Reichs- und Preußischen Ministeriums des Innern übertragen wird.

H

Jum Chef der Deutschen Polizei im Reichsministerium des Innern wird der stellbertretende Chef der Geheimen Staatspolizei Preußens, Reichssührer # Heinrich Himmler, ernannt.

Er ist dem Reichs- und Preugischen Minister des Innern personlich

und unmittelbar unterstellt.

Er vertritt für seinen Geschäftsbereich ben Reichs- und Preußischen Minister bes Innern in bessen Abwesenheit.

Er führt die Dienstbezeichnung: Der Reichsführer # und Chef der Beutschen Polizei im Reichsministerium des Innern.

Ш

Der Chef ber Deutschen Polizet im Reichsministerium bes Innern nimmt an ben Sigungen bes Reichskabinetts teil, soweit sein Geschäftsbereich berührt wirb.

IV

Mit ber Durchführung bieses Erlasses beauftrage ich ben Reichsund Preußischen Minister bes Innern.

In Ausführung dieses Führererlasses betraute Reichsinnenmini= Neichsführer ster Dr. Frick den Chef der Deutschen Polizei, Reichsführer 44 himmler, mit der Leitung der Polizeiabteilung des Reichs= und Preußischen Ministeriums des Innern und übertrug für den Fall seiner Abwesenheit dem Ministerialdirektor General der Polizei Daluege die Bertretung des Chefs der Deutschen Polizei im Reichsministerium des Innern. Der Führer hat bei diesem Unlag folgendes Schreiben an Pg. Daluege gerichtet:

14. Dg. Dimm-ler, Chef ber Deutschen Polizei

"Lieber Parteigenoffe General Daluege! Geit der Uebernahme ber Macht durch den Nationalsogialismus, an deren Erringung Sie in Berlin führend beteiligt waren, haben Sie Ihre ganze Kraft dafür eingesetht, die deutsche Polizei zu einem schlagkräftigen Instrument des nationalsozialistischen Staates zu machen. Dies gilt insbesondere für die bisherige Landespolizei, die dank Ihrer Tätigkeit ein wertvolles Glied der deutschen Wehrmacht werden konnte. Ihnen für Ihre Verdienste um die beutsche Polizei Dank und Unerkennung auszusprechen, ift mir ein besonderes Bedürfnis.

Ich ernenne Gie gum General der Polizei.

Abolf Sitler."

Bei der feierlichen Einführung in sein neues Umt durch den Reichsinnenminister führte Pg. Himmler u. a. aus:

... Wir find ein Land im Bergen Europas, umgeben von offenen Grengen, umgeben von einer Welt, die fich mehr und mehr bolichemifiert. Wir haben damit zu rechnen, daß der Rampf gegen den alles gerftorenden Bolichewismus ein Rampf von Menichenaltern fein wird. Darauf ein ganges Bolf einzuftellen und, wie die Wehrmacht gum Schut nach außen ift, die Polizei gufammengeschweißt mit bem Orden ber Schutstaffeln gum Schut bes Reiche nach innen aufzubauen, barin febe ich meine Aufgabe."

Durch ben Führererlag und in Verfolg des damit zeitlich gufam= menhängenden Rucktritts des Staatssekretars im Reichs= und Preußi= schen Ministerium des Innern Grauert ist das Reichs= und Breußische Ministerium des Innern einer weitgreifenden Umorganisation unter-30gen worden. (Der Führer und Reichskangler hat durch Erlag vom 26. Juni den Staatssekretär Grauert auf seinen Antrag in den einst= weiligen Ruhestand versetzt und ihm für die Arbeit in einem Briefe Dank und Unerkennung ausgesprochen.) Die Geschäfte des Ministe= riums sind dadurch in der Person des Vertreters des Reichs= und Preußischen Ministers des Innern straffer zusammengefaßt: Staat8= sekretar Pfundtner leitet nunmehr als alleiniger Staatssekretar die Geschäfte sämtlicher Abteilungen des Ministeriums. —

Der Geschäftsbereich des Chefs der Deutschen Polizei umfaßt nunmehr alle polizeilichen Aufgaben, auch soweit fie bisher außerhalb der früheren Polizeiabteilung bearbeitet worden waren.

Der Reichsführer 44 und Chef der Deutschen Polizei, Pg. Kimm= ler, teilte nun sein Arbeitsgebiet organisatorisch in zwei Saupt=

Gefchäft8. bereich des Chefs der Deutschen Bolizei Die Sauptsämter Sichers heitspolizei und Ords nungspolizei ämter ein: "Sicherheitspolizei" und "Ordnungspolizei". Zum Chef der Sicherheitspolizei wurde #=Gruppenführer Reinhard Hendrich, zum Chef der Ordnungspolizei General der Polizei und #=Obergruppenführer Rurt Daluege ernannt. Im Geschäftsbereich des Reichsführers ## und Chefs der Deutschen Polizei sind die Arbeitsgebiete der bisherigen Polizeiabteilung des Reichsinnenminissteriums, der politischen Polizei der Länder und auch alle anderen die Polizei betreffenden Arbeitsgebiete des Reichs= und Preußischen Ministeriums des Innern einbezogen. Es sind dies die Personalsangelegenheiten sämtlicher Polizeipräsidenten und Polizeidirektoren, der Rriminalpolizei, ferner die Ausgaben des Grenzverkehrs, das Paswesen usw.

Die Unterteilung des gesamten Aufgabenbereichs in die Hauptämter Sicherheitspolizei und Ordnungspolizei ergab folgendes Bild:

Das Hauptamt Sicherheitspolizei (unter der Leitung des Chefs der Sicherheitspolizei) bearbeitet die Angelegenheiten der nichtuniformierten Bollzugspolizei, insbesondere der politischen Polizei, der Kriminalpolizei und Aufgaben allgemein politischer Art, wie Paß- und Fremdenwesen.

Das Hauptamt Ordnungspolizei (unter der Leitung des Chefs der Ordnungspolizei) bearbeitet die Angelegenheiten der gesamten unisormierten Polizet des Reiches, insbesondere die Fragen der Schutzpolizei und Gendarmerie einschließlich der Verkehrspolizei, der Gemeindes polizei und der Verwaltungspolizei.

Einheitliche deutsche Polizei Durch die Unterstellung der gesamten deutschen Polizei unter den Reichsstührer 44 ist eine lange Entwicklung abgeschlossen, die nunmehr zur Schaffung einer einheitlichen deutschen Polizei geführt hat. In Zukunft sind sowohl Schutpolizei wie Verwaltungspolizei, Gensbarmerie wie auch Kriminalpolizei und Geheime Staatspolizei in einer Hand vereinigt.

Auf die große Bedeutung der Vereinheitlichung des deutschen Poliszeiwesens für die Reichsresorm wies der Reichs- und Preußische Minister des Innern, Pg. Dr. Frick, besonders hin, als er am 18. Juni bei dem bereits weiter oben erwähnten seierlichen Staatsakt der Amtseinführung des Chefs der Deutschen Polizei erklärte:

"Es ist das erstemal während der tausendjährigen Geschichte Deutschlands, daß für das ganze Reich eine einheitliche Polizeileitung eingesetzt wird. Ein Führer der gesamten deutschen Polizei, der die Einheitlichkeit der Exekutive in Deutschland verdürgt! Das ist wieder ein gutes Stück Reichsreform, an der wir seit drei Jahren mit Ersolg arbeiten. Es ist eine staatspolitische Notwendigkeit gewesen, zu dieser Regelung zu kommen, weil es für ein einheitliches Reich auf die Dauer unerträglich ist, keine einheitliche Exekutive zu besiehen."

Einheitliche Polizeiuniform Die Einheit der Polizei wurde auch bald in den äußeren Dingen zum Ausdruck gebracht — durch die Schaffung einer einheitlichen

Uniformierung der gesamten deutschen Polizei. Der Reiche und Preußische Minister des Innern, Pg. Dr. Frick, der Chef der Deutschen Polizei, Reichsführer 44 Pg. himmler, und der General der Polizei, Bg. Daluege, wurden am 26. Juni bom Führer und Reichskangler empfangen, wobei dem Führer die endgültigen Vorschläge hierfür unterbreitet wurden. —

Der Reichsführer 44 und Chef der Deutschen Bolizei ging nun an die Vereinheitlichung der Sicherheitspolizei (umfassend die Geheime Staatspolizei und die Rriminalpolizei). Die ersten auf fachliche Zusammenfassung und organisatorische Vereinheitlichung zielen= den Vorbereitungsarbeiten gelangten zum Abschluß. In fünf grundlegenden Erlassen des Reichsministers des Innern und des Reichsführers 44 und Chefs der Deutschen Polizei vom 14. Oktober wurde die Sicherheitspolizei neu organisiert.

Bereinheit-Sicherneits. polizei

Runftig werben bie Behörden ber Sicherheitspolizei im gangen Reich bie gleiche Bezeichnung führen. Die politisch-polizeilichen Behörden führen die Bezeichnung Geheime Staatspolizei und sind aufgegliebert in Staatspolizeistellen. Die leitenbe Bentralbehorbe ift bas Geheime Staatspolizeiamt in Berlin. Alle Behörden ber Kriminalpolizei führen die Bezeichnung Kriminalpolizeistelle. Für friminal-geographisch zusammenhängende Bereiche sind Kriminal-polizeistellen als fachliche Aufsichtsbehörden und Sammelstellen eingerichtet. Mit der zentralen fachlichen Leitung der Kriminalpolizei aller Länder ist das Preußische Landeskriminalpolizeiamt (unter raumlicher und geschäftsmäßiger Lostrennung vom Polizeipräsidium Berlin) beauftragt worden. Ein weiterer Schritt gur Bereinheitlichung war die bereits erfolgte Ginführung gleicher Ausweise und gleicher Erkennungsmarken einerseits der Geheimen Staatspolizei und anderseits der Rris minalpolizei im gangen Reichsgebiet.

Die Beamten der Sicherheitspolizei konnen nach Beseitigung der örtlichen Zuständigkeitsschranken nunmehr auch im ganzen Reichsgebiet im Rahmen ihrer Aufträge tätig werden. Durch diese Magnahmen ist für eine einheitliche und straff geführte deutsche Sicherheitspolizei die notwendige Grundlage geschaffen worden.

Reichsrichtlinien zur Organisation der Gemeindepolizei=

berwaltungen wurden am 22. Juli erlassen.

Gie beruhen auf ben in Preugen bereits durchgeführten Magnahmen. Wichtige Fragen über die Dienstaufsicht, Schulung ber Beamten, Inanspruchnahme von Polizeifuranstalten und vor allem die Frage bes Erfages der Gemeindepolizeiverwaltungen werden fünftig bei allen beutschen Gemeindepolizeiverwaltungen nach einheitlichen Grundfagen geregelt. Bur Erlangung eines Ueberblids über bie Perfonalverhaltniffe werben Unterlagen über die Beamten ber Gemeindepolizei angeforbert.

Der Chef der Deutschen Polizei nimmt so die einheitliche Ausrichtung bes Personalkörpers ber gesamten deutschen Polizei in Angriff, denn die Erfüllung dieser Aufgabe ist Voraussehung für eine wirkliche Ginbeit der polizeilichen Ezekutive in Deutschland.

Reichs. richtlinien gur Organisation der Gemeinde= polizeivermaltungen

Dienftliche Ans- und Beiterbildung der Volizei auf soldattscher Grundlage Im Zuge der Neuordnung der gesamten deutschen Polizei wurde am 4. September die dienstliche Auß= und Weiterbildung der Polizei auf soldatischer Grundlage besohlen. Nunmehr wird auch die Gendarmerie, die bisher auf dem flachen Lande nur Einzels dienst versieht, in gewissen Abständen zum Einsat in geschlossener Formation herangezogen. (Am 3. September sand zum erstenmal vor Generalmajor von Ramptz größerer Einsat der Polizei der preußischen Kreise Teltow, Jüterbog und Beeskow=Storkow statt.) —

Gebiente Soldaten als Wachtmeister der Schutzpolizei Gemäß einer Vereinbarung mit dem Reichstriegsminister teilte der Reichsführer # und Chef der Deutschen Polizei mit, daß der Ersat der Wachtmeister für die Schutpolizei aus den im Herbst 1936 aus der Wehrmacht ausscheidenden 2—5jährig gedienten Soldaten zu entnehmen ist. (Jedoch müssen die Bewerber vor ihrem Eintritt in die Wehrmacht der NSDUP. oder einer ihrer Gliederungen angehört haben.) —

Verkehrspolizei

Ein immer bedeutungsvolleres Arbeitsgebiet der Ordnungspolizei wurde die Verkehrspolizei. Die zunehmende Häufung der Verkehrsunfälle machte es notwendig, die Polizei vor allem auf diesem groken Gefahrengebiet einzuseken. Der Reichsführer 44 und Chef der Deutschen Volizei, Da. Himmler, ordnete bereits im August eine Ueberholung und Vermehrung der Verkehrszeichen an. Im September vereinbarte er mit dem Korpsführer des NGRR., Bg. Hühnlein. daß aus den Kührern und Männern des USRR. ein USRR. = Ver= kehrBergiehungsbienst aufgestellt wird, der dazu beitragen foll, durch Aufklärung und Belehrung der Volksgenoffen die hohe Bahl der Verkehrsunfälle herabzudrücken. Der NGRR.=Verkehrserziehungs= dienst erhielt somit die Aufgabe einer verstärkten Aufklärungs- und Erziehung Barbeit im Strafenverkehr. Daneben fest felbstverftand= lich die Polizei ihre Aufklärungs= und Erziehungstätigkeit fort. Auß diesem USRR.=VerkehrBerziehungsdienst soll sich nach Unkundigung des Chefs der Deutschen Polizei ein motorifierter Hilfspolizeidienst mit verkehrspolizeilichen Aufgaben entwickeln, der in Zusammenarbeit mit der motorisierten Stragenpolizei auf den deutschen Stragen ein= gesekt werden wird.

Verfehrß= erziehungß= dienft

Blutuntersuchung

Der Chef der Deutschen Kolizet libernimmt die gesamte Anwenbung der Reichsftraßenverfehrsordnung

Zur Bekämpfung der Verkehrsunfälle wurden aber noch weitere Maßnahmen getroffen. So wurde vor allem die sofortige Blutzuntersuchung auf Alkohol nach Verkehrsunfällen für die gesamte staatliche Polizei Ende September angeordnet. (Sie war zunächst verzuchsweise im Vereich der Polizeiverwaltung Verlin eingeführt worden.)

Am 1. Oktober erfolgte eine Neuordnung der Befugnisse des Chefs der Deutschen Polizei bei der Regelung des Straßens verkehrs: Da die Verkehrsdisiplin auf den Straßen angesichts der

rasch fortschreitenden Motorisierung außerordentliche Magnahmen erforderte, übertrug der Reichsverkehrsminister dem Chef der Deutschen Polizei für die Dauer von zwei Jahren die gefamte Anwendung ber Reichsftrafenverkehrsordnung, soweit dies gur Gebung ber Verkehrssicherheit durch strenge Regelung und Ueberwachung des Berkehrs auf der Straße erforderlich ist. Hierunter fallen auch die Bestimmungen der Wegerechtsfahrzeuge (in Strafen und Verkehr bevorrechtigte Fahrzeuge), die Regelung des Parkplatwesens und der Parkplatbewachung, die Strafenverkehrsunfallstatistit und die Unfallverhütungspropaganda für den Strafendienst einschlieklich der Verwendung der Verkehrswacht. (Die Zulassung von Fahrzeugen einschließlich der technischen Unforderungen und Ausbildungswesen der Rraftfahrzeugführer usw. fallen nicht unter diese Regelung.) Mit dieser Abmachung ist die Verkehrsüberwachung ausschlieflich in die Sand der Polizei gelegt und dem Chef der Deutschen Polizei übertragen.

Bur Schaffung der notwendigen Verkehrsdissplin, die bisher leider bei vielen Verkehrsteilnehmern sehr zu wünschen übrig ließ, wurde eine Reihe scharfer polizeilicher Maßnahmen erforderlich, die für die Betroffenen manche Härte mit sich bringt, zur Vermeidung von Verlust an Leib und Leben und an volkswirtschaftlichen Werten jedoch undermeidlich ist. Der Reichsführer 44 und Chef der Deutschen Polizei hat sich im Interesse der Verkehrssicherheit dazu entschlossen, alle Vertehrsteilnehmer vor Verkehrssündern zu schüßen und die unverbesserzlichen Verkehrssünder in Schuthaft zu nehmen.

Auf Grund einer Anordnung vom 3. Oktober wurde zunächst verssuchsweise in den Städten Düsseldorf, Breslau und Stettin die Polizei ermächtigt, Krastwagenführern, die durch ihr Verhalten wiederholt in einer besonders leichtsinnigen Weise den Verkehr gefährdet haben, die Motore der von ihnen geführten Krastsahrzeuge auf eine Einssahrzeichwindigkeit zu drosseln. Die Orosselung muß so aussgeführt sein, daß sie wirksam zu kontrollieren ist. Die Geschwindigkeitsbegrenzung wird für einen Beitraum von mindestens 6 Wochen und höchstens 3 Monaten angeordnet. Der Führer des Krastsahrzeuges, der durch sein Verhalten Anlaß zu dieser Maßnahme gegeben hat, ist verpslichtet, sein Fahrzeug persönlich wöchentlich einmal der Bulassungsstelle vorzusühren.

Durch Runderlaß vom 16. November ordnete der Reichsführer 44 und Chef der Deutschen Polizei an, daß die motorisierten Gensbarmeriebereitschaften die Unisorm der Gendarmerie mit einem besonderen Aermelabzeichen tragen, daß auf ihren Ginsah zur Ueberswachung der Landstraße hinweist. Die motorisierten Gendarmeriesbereitschaften werden nach einer sorgfältigen praktischen und theoretischen Außbildung am 1. Januar 1937 in Stärke von 12 Bereitschaften ihre Tätigkeit aufnehmen. Bis zum 1. April 1937 soll in Anbetracht

Drafonische Maßnahmen aegen Verkehrssünder

Die motorisierten Gendarmeriebereitschaften bes gewaltigen Aufgabengebietes die Stärke der motorisierten Gen= darmerie auf 46 Bereitschaften erhöht werden.

Reichsstatistit der Strafenund Bertehrsunfälle Das erste Jahresergebnis nach Einführung der Reichsstatistikt ber Straßen- und Verkehrsunfälle zeigte, daß sich in der Zeit vom 1. Oktober 1935 bis 30. September 1936 insgesamt ca. 263000 Straßenverkehrsunfälle ereignet haben, bei denen über 8500 Personen getötet und 171000 verletzt wurden! Das ergibt durchschnittlich je Tag 718 Unfälle mit 23 Getöteten und 467 Verletzten! Das sind Zahlen, die zur Genüge beweisen, wie notwendig hier ein scharfes Eingreisen der Polizei ist.

Motorifierie Hilfsvolizei (NSAA.)

Ueber die Aufgaben der motorisierten Hilfspolizei des NSRR. äußerte sich General Daluege (in einer Unterredung mit dem "Völkischen Beobachter") und erklärte, daß der Verkehrs= erziehungsdienst des NSRR. die Aufgabe habe, einzelne Verkehrs= teilnehmer bei verkehrswidrigem Verhalten auf der Straße über die für sich und andere entstehenden Gesahren zu belehren und sie über das richtige Verhalten auf Grund der Verkehrsvorschriften aufzu= klären. Die Männer des NSRR, seien zu diesem Zweck zwar ermächtigt, die Verkehrssünder anzuhalten, andere polizeiliche Vefugnisse stünden ihnen jedoch nicht zu. Hartnäckige Verkehrssünder seien den zuständigen Polizeistellen zu melden, die mit verschärften Straßen einzugreisen haben. Der NSRR.=Erziehungsdienst werde natürlich für seine Aufgabe eingehend geschult. Die motorisierten Hilfspolizeis bereitschaften des USRR. sollen im Frühjahr 1937 ihre Tätigkeit aufnehmen.

Polizeirechlsausschuß der Atademie für Deutsches Recht

An grundsählichen Dingen ist zu erwähnen, daß die Vorarbeiten sür ein neues deutsches Polizeirecht stark vorwärtsgetrieben wurden. Bei der Akademie sür Deutsches Recht wurde ein Ausschuß für Polizeirecht gegründet, und der Präsident der Akademie, Reichsrechtsführer Pg. Dr. Frank, berief zum Vorsikenden dieses Polizeirechtsausschusses den Ministerialrat 44-Standartenführer Pg. Dr. Best. Bei der Eröffnungssitzung am 11. Oktober machte Reichsminister Dr. Frank grundlegende Aussührungen über Polizei und Recht als die Garanten der deutschen Volkzemeinschaft. Der Reichsführer 44 und Chef der Deutschen Polizei, Pg. Himmler, sprach zum ersten Male aussührlicher über die Fragen des Polizeizechts. Er betonte u. a.:

"Wir mussen mehr und mehr ein solbatisches Beamtentum entswicken, das einmal eins wird mit dem Geist der 144, die ordnungssmäßig auf dem Blute ausbaut und zuchtmäßig die Familie fördert." —

Polizeifport

Erwähnt sei noch der Polizeisport, der durch eine Unordnung des Reichsinnenministers (22. Nuni), wonach alljährlich eine körper-

liche Leistungsprüfung der Polizei abgehalten werden soll, seine besondere Unterstreichung fand. Erwähnt sei insbesondere der Polizei= Polizei-Stinf-Fünfkampf 1936: Waren früher in ber Polizei in erster Linie die außerdienstlichen Polizeisportvereine Eräger des sportlichen Gedankens, so führte die Entwicklung nach ber Machtergreifung zu einer planmäßigen Eingliederung der Körperertüchtigung in die Ausbildung der Beamten. Der Polizei-Fünffampf wurde durch den Chef der Deutschen Polizei, Reichsführer 44 himmler, durch General Daluege und 44=Gruppenführer Sendrich stark unterstützt. Ueber 80000 Poli= Biften legten im Laufe bes Geptember eine Leiftungsprüfung ab; die 70 besten Fünfkämpfer aller Standorte traten dann am 26. September in Halle zum Rampf um die Polizeimeisterschaft 1936 an: Deutscher Polizeimeister 1936 wurde 14=Unterfturmführer Rretichmann (Gestapo Berlin). —

Im Rahmen der Polizeifragen sei noch hervorgehoben, daß die deutsche Polizei im Jahre 1936 an internationalen Tagungen regen Unteil nahm. Diese Unteilnahme bekundete den festen Willen. die deutsche Polizei führend auszugestalten und die internationale Zusammenarbeit auf dem Polizeigebiet weitgehend zu fördern:

Internationale Bolizei= tagungen

In Belgrad fand vom 12. bis zum 31. Mai die 12. Ordentliche Tagung der Internationalen friminalpolizeilichen Romis= sion statt. (Fast alle europäischen und ein großer Teil der außereuropäischen Staaten gehören dieser Rommission an.) General Da= luege führte die deutsche Abordnung. Ferner nahm Graf Helldorf, der Berliner Polizeipräsident, an der Belgrader Tagung teil.

Vom 17. bis 22. Oktober weilten der Chef der Ordnungspolizei, Pg. 31 Simmler in Palien Daluege, und der Chef der Sicherheitspolizei, Pg. Hendrich, zum Studium der italienischen Polizeiorganisation in Rom. Der Reichs= führer 44 und Chef der Deutschen Polizei, Pg. Himmler, schloß sich dieser Studienreise am 21. Oktober an und wurde an diesem Tage von Mussolini empfangen. — Anfang November weilte General Besuch Daluege mit einer Reihe von Polizeioffizieren in Warschau und wurde am 4. November vom polnischen Ministerpräsidenten Sklad= owfki empfangen. Hauptgegenstand der Unterhaltung war die Organi= sation der deutschen Polizei, wobei Ministerpräsident Skladkowski besonderes Interesse für die Magnahmen der deutschen Verkehrsunfalls bekampfung zeigte. —

Schließlich ist noch daran zu erinnern, daß gegen Jahresende (durch Verordnung vom 22. Dezember) ein Reichsfeuerwehr=Ehren= Beichen geschaffen wurde, das im Namen des Reichsinnenministers bom Chef der Deutschen Polizei (in zwei Klassen) verliehen wird. —

Meichs-feuerwehr-Chrenzeichen Gemeindefragen

Nachstehend seien hier noch einige andere Ereignisse der staatlichen und kommunalen Entwicklung auß der Jahresmitte und der zweiten Jahreshälste erwähnt, insbesondere auß der Gemeindepolitik, die durch die "Deutsche Gemeindeordnung" vom 30. Januar 1935 (siehe Band 1935, Seite 45 bis 50) ihre Grundlage erhalten hatte. In diesem Jusammenhang seien die Worte angeführt, die Reichsinnenminister Pg. Dr. Frick (bei der Tagung der Vorstände des Deutschen Gemeindes tages am 6. Juni) gesagt hat:

"... Denn Führung ber Gemeinbe besteht nur so lange, als Gemeinschaft zwischen Führer und Gefolgschaft, steter Austausch zwischen beiden vorhanden ist. Deshalb sehe ich es als die erste und vornehmste Ausgabe des Bürgermeisters an, die ihm in der Gemeinde anvertraute Gemeinschaft zu erhalten und immer fester zusammenzuschließen. Der deutsche Bürgermeister, der in diesem Sinne wahrer Führer der Gemeinde sein will, muß deshalb die reichen menschlichen Fähigseiten mitbringen, die ihn zu dieser schweren Aussach befähigen. Er muß im Volke stehen, mit dem Bolke leben, mit dem Bolke schlien fönnen; ihm mußsen der Führer und seine engsten Mitarbeiter Vordibl bleiben, die immer wieder die Nähe des Volkes suchen und sich immer wieder dafür einsehen, in dem Volke das Gefühl der Gemeinschaft zu vertiesen. Ich betone hier mit aller Bestimmtheit, daß ich nicht schon den für einen guten Bürgermeister halten kann, der bloß seine Verwaltung in Ordnung hält; gewiß muß das sein; seine Vewährung als wahrer Führer der Gemeinde hat ein Vürgermeister allein damit aber noch nicht erbracht..."

VI. Internationaler Gemeindetongreß

Besonders eindringlich aber zeigte sich der Wert des deutschen Gemeindelebens in den Verhandlungen des VI. Internationalen Gemeindekongresse, der vom 7. dis zum 11. Juni in der Reichstauptstadt und vom 12. dis zum 14. Juni in der Hauptstadt der Bewegung stattsand. Un dem Kongress beteiligten sich 35 Staaten! Eine Ausstellung "Die Deutsche Gemeinde" wurde in den Ausstellungshallen in Berlin am 7. Juni eröffnet. Die Veratungsthemen des Kongresses, der vom Reichsinnenminister Pg. Dr. Frick eröffnet wurde, betrasen zwei wichtige Fragen: 1. die Vekämpfung der Arbeitselosigseit und 2. die kulturpolitische Arbeit der Gemeinden.

Geick über die Berfastung und Berwaltung der Meichs= haunttadt Berlin Als wichtiges Ereignis ist ferner die Neuordnung der Verliner Verwaltung zu erwähnen. Die nationassaialistische Staatsführung hat von vornherein die überragende Bedeutung der Reichshauptstadt unter den deutschen Gemeinden berücksichtigt. In beharrlich fortschreis tender Arbeit wurde die Verwaltung Verlins im Laufe der Jahre neu geordnet (siehe Band 1934, Seite 75, Vand 1935, Seite 48, 383). Nunmehr konnte eine abschließende Regelung der nationalsozias listischen Gemeindeversassung Verlins durch ein Reichsgesetz getroffen werden: Das "Gesetz über die Versassung und Verwaltung der Reichshauptstadt Verlin" wurde am 1. Dezember 1936 ers lassen und trat am 1. Januar 1937 in Kraft.

Das Gefet bestimmt, daß grundfählich bie Borichriften ber Deutichen Gemeindeordnung Unwendung finden. Die Stadt Berlin wird also als Gelbstverwaltungsförper verwaltet. Die Bezirksverwaltungen find bestehen geblieben, aber fie find feine Stadtgemeinden im fleinen mehr, fondern ber Sauptverwaltung nachgeordnete Behörden. Damit ift die Einheit der Berwaltung Berlins unein. geschränkt burchgeführt worden.

Der Oberbürgermeister ist allerdinge nicht Gemeindebeamter, fondern Staatsbeamter (unmittelbarer Landesbeamter). Die Reichshauptstadt ist Stadtfreis mit den Aufgaben eines preußischen Provinzialberbandes. Der Oberburgermeister ist gleichzeitig Leiter einer Landesbehörde (Stadtprafident). Er führt die Umtsbezeichnung "Oberburgermeifter und Stadtprafident". Die Bestimmung über die 3wölfjährige Umtsbauer bes Oberburgermeifters ift fur Berlin ausgeschaltet.

Für die Reichshauptstadt ift der Gauleiter der AGDUB. der Beauftragte der MGDUB. Ueber die allgemeinen, nach ber Gemeindeordnung den Beauftragten der Partei zustehenden Aufgabenbereiche hinaus ift bem Gauleiter noch ein ausbrudlicher Ginflug auf beftimmte Aufgabenbereiche ber Gemeindeverwaltung (Städtebau, Berfehr, Rultur, Runft, Preffe und Versonalsteuern) zugesichert.

Die Begirksbermaltungen haben alle die Gefchafte burchguführen, die nicht notwendig von der hauptverwaltung ausgeführt werden muffen.

Das Gefet enthält weiterhin eine weitgehende Umgestaltung ber staatlichen mittelinstanglichen Behörden ber allgemeinen und inneren Berwaltung fur ben Bereich ber Reichshauptstadt. Der Oberburgermeister ift als Staatsbeamter gleichzeitig Stadtprafident, b. h. er ist der Leiter einer staatlichen Behorde der Mittelinstang. Auf Diese staatliche Behorbe geben die Geschäfte bes Staatstommiffare über.

U. a. geht an ihn aus bem bisherigen Bereich bes Oberpräsidenten von Brandenburg noch bie Aufficht über die höheren Schulen Berlins über. Die staatliche Behorde des Stadtprafibenten wird wie die des preußischen Regierungspräsidenten aufgebaut.

Oberburgermeister und Stadtprafident find in Bersonalunion unlöslich verbunden. Für jeden der beiden Aufgabenbereiche hat aber ber Stadtpräsident und Oberburgermeister einen eigenen allgemeinen Bertreter, ben Burgermeifter in der Gemeinde, den Bigeprafibenten in ber staatlichen Behorde.

Die Rommunalaufsicht über Berlin geht auf den Reichsminister bes Innern über. -

Un weiteren organisatorischen Ereignissen im Rahmen des national= lozialistischen Staates seien schlieglich erwähnt die "Erste Verord= nung zur Durchführung und Erganzung der Reichsärzte= ordnung" vom 31. März, die den Geltungsbereich der Reichsärzte= ordnung vom 13. Dezember 1935 (fiehe Band 1935, Seite 289) auf die Tierarzte und die Zahnarzte ausdehnte, — ferner die "Be= kanntmachung der neuen Fassung des Luftverkehrsgesetzes" und die "Berordnung über Luftverkehr" (beide vom 21. August), fiber den Luftverkehr die an die Stelle der Luftverkehrsordnung von 1930 tritt.

Erfte Berordnung jur Durchführung und Ergänzung der Reichs

Reufaffung bes Lufrvertehrs-geseites und Berordnung

Das Luftverkehrsgeset vom Jahre 1922 war durch die verschiebenen Alenderungen und Ergänzungen, die es nach dem im Jahre 1933 bestinnenden Ausbau der Luftfahrt erfahren hatte, unübersichtlich geworden. Es wurde daher in der jest gültigen Fassung veröffentlicht. Die Berordnung über den Luftverkehr trägt vor allem der neuen Organisation der Luftfahrtverwaltung Rechnung, nach der an die Stelle der früher zuständigen Landesbehörden die Luftämter getreten und alle Hoheitsbefugnisse auf dem Gediet der Luftfahrt in der Hand des Reichsministers für Luftsahrt vereinigt sind.

## 18. Abichnitt:

## Fortführung der Erzeugungsschlacht

Die Ernte des Jahres 1936 erbrachte dank den Anstrengungen der Ernte 1938 Erzeugungeschlacht und bant ber gunftigeren Witterung eine erfreuliche Steigerung gegenüber dem Vorjahre. Auf der anderen Seite waren jedoch durch den Erfolg der Arbeitsschlacht zahlreiche Volksgenoffen, die früher auch für die Bergung der Ernte mit zur Verfügung gestanden hatten, wieder in ihre Berufe zurudgekehrt, so daß es aller Unstrengungen bedurfte, die Ernte einzubringen. Der im 16. Abschnitt geschilderte — da und dort schon fühlbar werdende — Mangel an Urbeitskräften (ber ein sichtbares Zeichen ber deutschen Gesundung gegenüber der früheren grauenhaften Arbeitslosigkeit war) machte sich auch in der Landwirtschaft immer stärker bemerkbar. Unter den ver-Schiedenen Magnahmen zur Behebung des Arbeitsfräftemangels bei ben Erntearbeiten fei die "Sechfte Durchführungsverordnung über die Gewährung von Cheftandebarleben" (28. Juli) er= wähnt, die eine Loderung des Arbeitsverbots für Empfängerinnen von Cheftandsdarlehen brachte. (Die Cheftandsdarlehen — siehe Band 1933, Seite 230 bis 231 — find seinerzeit nur unter ber Bedingung gegeben worden, daß die betr. Frauen mit der Cheschließung aus ihrer beruflichen Sätigkeit ausscheiden, wodurch im Rahmen der Ur= beitsschlacht viele Arbeitsplätze frei geworden sind.) Die obige Durch= suhrungsverordnung ermöglichte nunmehr den Chestandsdarlehens= schuldnerinnen wieder in gewissem Umfange eine berufliche Tätigkeit, und zwar (außer einer Beschäftigung in Hausarbeiten als Auswarte= frau) insbesondere eine Tätigkeit als Arbeitnehmerin in der Cand= wirtschaft während der Erntezeit.

Sechfte Durchführungs= verordnung fiber die Ge= mährung von Cheftand8= barleben

Darüber hinaus stellten sich die Gliederungen der Bewegung und Die Einbring insbesondere der Arbeitsdienst zur Verfügung wo Not am Mann war. Das ganze Volk wurde aufgerufen, notfalls einzuspringen, um den vollen Ernteertrag rechtzeitig einbringen zu können. So erließ 3. B. ber oftpreußische Gauleiter Bg. Erich Roch einen Aufruf an die gesamte Bevölkerung seines Gaues, in dem es hieß:

"Mube und Arbeit unserer Landbevolkerung, ber Bauern und Landarbeiter, find in biefem Jahre in gang befonderem Make gefegnet

gung ber Ernte

worden. In fast allen Teilen der Proving reifen die Früchte der oftpreußischen Erde zu einer Ernte heran, wie fie uns bisher nicht oft beschieden worden ift. Wenn die fommenden Wochen einigermaßen gunftige Witterung bringen, fonnen wir mit einer gesegneten Ernte rechnen. Stolg und Freude erfüllen uns beim Unblid ber wogenden Relber. Dankbar und gludlich fieht ber Bauer auf bie ichweren reifenden Alehren.

Qun gilt es, biefen reichen Gegen gu bergen und bafur gu forgen, bag nicht eine Uehre und nicht ein Rorn ber deutschen Bolfsernahrung verlorengeht. Ihr wißt alle, wie fehr das deutsche Bolk auf sich selbst angewiesen ift, und viele deutsche Bolksgenoffen haben es in den Jahren, bie nun hinter und liegen, erfahren muffen, was es bedeutet, wenn bas Brot zur Bolksernahrung nicht ausreicht. Fehlte es bamals an ber Ernte, fo fehlt es jest in Oftpreugen an ben Sanden, die biefe reiche Ernte einbringen. Diese Satsache fpricht flarer, als viele Worte es tun können, für den großen Erfolg der oftpreußischen Arbeitsfclacht, die im Rahmen des von Abolf hitler angeordneten Rampfes gegen die Arbeitslosigfeit eingeleitet und durchgeführt wurde. Gie stellt uns nun, so erfreulich fie ift, bor eine große und schwere Aufgabe. Obwohl die gahlreichen Volksgenoffen, die früher gur Aushilfe als Erntearbeiter und Erntearbeiterinnen bereitstanden, jest nicht borhanden find, weil fie wieder in ihrer Berufsarbeit untergebracht find, muß es uns gelingen, die oftpreußische Ernte in ben wenigen gur Berfügung stehenden Wochen gut einzubringen. Wer babei mithilft, arbeitet nicht für fich und nicht fur ben Bauern, fondern schafft fur bas gange deutsche Boltt .. "

Erntebantfeft

Und nach der Einbringung der reichen Ernte feierte das deutsche Volk wieder sein Erntebankfest (am 4. Oktober) - und wieder sprach bom Bückeberg aus der Führer Adolf Hitler zu seinem Bolke. In feiner Rede kam er auch auf die Beziehungen zwischen dem Arbeits= lohn und dem Preis der Waren zu sprechen — den festen Lohn und ben festen Preis (wie er von der landwirtschaftlichen Marktregelung geschaffen worden ist), die sich gegenseitig bedingen:

"... Ich halte es nicht für ein Glud - weber für ben einzelnen, noch fur Die Gesamtheit -, Die Wirtschaft in eine spekulative Finangauffaffung ausmunden zu laffen, fondern ich glaube, daß es nur eine produktive Arbeitsleiftung gibt, bon der vir leben und die die Grunds lage ber Existeng aller Bolksgenossen ift.

Wenn baber einer fagt: ich bestimme meinen Lohn felbst, ber andere aber: und ich bestimme ben Breis fur meine Waren, wenn wir bas so geben ließen, bann waren wir in turger Beit bort, wo andere Bolter auch hingekommen find. Dann gerbricht jede Ordnung und jebe Bor= aussetzung für bie innere Stetigkeit und damit für bie gemeinsame Existenz allert

Geben Gie daber in mir, meine Bolfsgenoffen, ben Mann, ber mit rudfichtslofer Entschloffenheit bie höheren, gemeinfamen, in der Bernunft und der Wirklichkeit begründeten Intereffen der Nation wahrnehmen wird gegenüber dem Wahn-

finn und dem Egoismus der einzelnen.

Ich werbe nicht bulden, daß irgendeiner kommt und sagt: Den Preis für meine Ware ober den Lohn für meine Arbeit bestimme ich mir felbst. Mein lieber Freund! Wenn bich dieser Wahnsinn aber felbst bedrobt, beschütt du dich dann auch felbst? Dann wirst bu auch einmal die Aotwendigkeit erkennen, daß über dir eine starke Autorität steht, die auch dich in ihren Schutz nimmt.

Sehen Sie heute nach Spanien, sehen Sie in andere Länder — glauben Sie nicht bei solchen Beispielen selbst, daß es besser ist, wenn wir unsere Wirtschaft so ausbauen, daß zwischen Lohn und Pressein stadiles Verhältnis besteht, als daß wir löhne und Preise einstad laufen ließen und am Ende dann durch Abwertungen versuchen, wieder den alten Zustand herzustellen? Wir wollen daß nicht tun. Ich glaube, daß in unserem Staat die Vernunft Regentin zu sein hat und daß das deutsche Voll einsichtsvoll und diszipliniert genug ist, um die Notwendigkeiten dieser Vernunst zu begreifen. Dann aber erstennen wir:

Erstens: daß wir nur bestehen können, wenn wir den sozialen Fries den besigen, b. h.: wenn nicht jeder tun kann, was er will. Der einszelne muß sich der Gesamtheit, einem höheren gemeinsamen Interesse unterordnen. Es können daher der Arbeiter nicht nur seine Interessen und ebensowenig der Bauer und der Städter nur die ihren wahrnehmen, sondern alle mussen gemeinsam aufseinander Rücksicht nehmen!

Bweitens: daß wir unsere Lohn- und damit aber auch unsere Preißpolitik stadil und stetig erhalten mussen. Und wenn einer meint, daß
er sich dagegen versundigen kann, glauben Sie mir: Solange ich
lebe und an der Spize bes Reiches stehe, werde ich die Bernunft ber allgemeinen nationalen Selbsterhaltung einzelnen solchen Wahnsinnigen gegenüber erfolgreich verteidigent

Ich tue damit nur etwas, was für Millionen und aber Millionen Menschen in Deutschland ein großes Glück ist. Wir könnten ja auch ähnsliche Manöber wie andere machen: Ich gebe heute dem Arbeiter 15 oder 20 % mehr Lohn, morgen erhöhe ich dann die Preise um 15 oder 20 %, dann wieder die Löhne und dann wieder die Preise, und nach zwei Monaten werten wir die deutsche Mark ab und betrügen die Sparer, und dann erhöhen wir wieder die Löhne und so fort — glauben Sie, daß das deutsche Volk damit glücklich werden würde?

Ich richte an Sie alle den Appell: Ermessen Sie das Glud unseres inneren deutschen Wirtschafts-, sozialen und politischen Friedens!..."

Im Rahmen des Erntedanksesses wurde dem Führer die Flachssbende des deutschen Landvolks überreicht: Das deutsche Landvolk hatte im vergangenen Wirtschaftsjahr freiwillig und unentgeltlich 2000 Fektar Flachs mehr angebaut, was einen geldmäßigen Wert von etwa 800000 RM. erbrachte. Vor allem aber stellte die Spende einen Beistrag zur Verbesserung der deutschen Rohstoffselbstversorgung dar. Und auch hier zeigt es sich wieder, wie eng die Erzeugungsschlacht mit den Fragen des Vierjahresplans (siehe 16. Abschnitt) verdunden ist. Wie der Vierjahresplan sich nicht nur mit den Rohstoffsragen, sondern auch mit der Vahrungsmittelerzeugung, sondern auch mit der Verbesserung der deutschen Rohstoffsage (Flachs= und Sansbau usw.). So ist die Erzeugungsschlacht zu einem wesentlichen Glied des Vierjahresplans geworden. Die dadurch begründete wichtige Rolle des deutschen Bauerntums im Vierjahresplan des Führers ist

Flacksipende des deutichen Landvolts

Erzeugungsfclacht und Bierjahresplan bei zahlreichen richtunggebenden Veranstaltungen des Reichsnährsstandes zum Ausdruck gekommen.

Auch das Jahr 1936 brachte wieder eine ganze Reihe wichtiger Rundgebungen deutschen Bauerntums, von denen folgende erwähnt seien:

Grüne Boche 1936

Bei der Eröffnung der "Grünen Woche" in Berlin (25. Januar) sagte der Reichsbauernführer Reichsminister Pg. Darre:

"Die "Grune Woche 1936' trägt die Rampfzeichen der Erzeus gungsschlacht und bringt die tragenden, verbindenden und ordnenden Rräfte im Volke, in Stadt und Land, in Bauerns und Arbeitertum mit sichtbarer Eindringlichkeit zur Darftellung."

Im Rahmen der "Grünen Woche" wurde auch die Jagdausstellung eröffnet, wobei der Reichsjägermeister Pg. Göring die Verbundenheit von Jagd und Landwirtschaft betonte und sagte:

Uber barüber hinaus möchte ich vor aller Deffentlichkeit unter Beweiß stellen, daß ich in treuer Kameradschaft an der Seite des Reichsernährungsministers und Reichsbauernsührers stehe, dessen gingantischer Leistung zur Sicherung der Lebensernährung des deutschen Volkes ich die ganze und höchste Anerkennung auch von seiten von Jagd und Forst aussprechen darf..."

Reichs-Gartenschau in Dresden

3. Reichsnährstandsausstellung

Neichsinstitut für Lebens= mittelfrischhaltung

Dritte Reichstagung ber Rordifden Gefellicaft

-----

VI. Belt-Geflügel= fongreß in Leipzig Bierter Meichs-

Bierter Reichsbauerntag Am 24. April erfolgte die Eröffnung der Reichs=Gartenschau in Dresden durch den Reichsernährungsminister Pg. Darré. Und am 17. Mai eröffnete er die "3. Reichsnährstandsausstellung" in Frankfurt am Main. Um 25. Mai folgte in Karlsruhe die Einweihung des wichtigen "Reichsinstituts für Lebensmittelfrischhaltung", dessen Arbeitsgebiet für die Nahrungssicherung des deutschen Volkes von besonderer Bedeutung ist.

Zu erwähnen ist ferner, daß im Rahmen der Dritten Reichstagung der Aordischen Gesellschaft in Lübeck (19. bis 21. Juni) ein Zusammentreffen und ein fruchtbarer Gedankenaustausch deutscher Bauernführer mit Bauernführern der nordischen Staaten stattsand.

Am 24. Juli folgte die Eröffnung des erfolgreichen VI. Welt= Geflügelkongresses in Leipzig.

Vor allem aber ist auch in diesem Jahre wiederum der Reichsbauernstag hervorzuheben: Der "Vierte Reichsbauerntag" vom 23. bis zum 29. November in Goslar, in dessen Und Gondertagungen eine Fülle von Material über die landwirtschaftliche Entwicklung entstalten ist. Der Reichsbauerntag, zu dem auch 1000 Landarbeiter aus dem Reich (als Gäste der Bauern des Landkreises Goslar) ersschienen waren, besaßte sich u. a. auch mit der Landarbeiterfrage, der Ungleichung ihres Lohns an den der auf dem Lande tätigen gewerdslichens und Industriearbeiter, ihrer sozialen Lage und anderen Fragen dieses nicht einsachen Problems. — Insbesondere aber gab der Reichss

nährstand im Rahmen der Goslaer Tage einen Rechenschaftsbericht über die geleistete Arbeit. Ueber die Marktordnung wurde u. a. mitgeteilt, daß sie jett umfaßt:

> 5000000 Erzeuger 650000 Verteiler 320 000 be- und verarbeitende Betriebe.

Ueber die Aufgaben der Landwirtschaft im Vierjahresplan sagte Staatsfefretar Bg. Bade u. a .:

.... Welche Aufgaben ftellt nun ber Bierjahresplan an bas Bauerntum, an die gesamte Landwirtschaft und die Ernährungswirtschaft?

Wir fonnen die erforderlichen Magnahmen wiederum unter die brei Gesichtspunkte stellen:

1. Mehrerzeugung,

2. Borratswirtichaft und

3. Erziehung gur neuen Saltung."

Und der Beauftragte für den Vierjahresplan, Bg. Hermann Göring. erflärte:

"Ich fenne ben Reichsnährstand und ich fenne feinen Führer. Ich habe zu ihm bas Bertrauen, daß er biefen Rampf burchführen wird. benn ber Reichsnährstand ift eine ber festesten Grundlagen unferer Wirtschaft, und ich werde niemals erlauben, bag an feinem Gefüge auch nur bas Geringste geandert wird. Ich weiß, daß ohne bas beutsche Bauerntum, ohne feinen bereitwilligen Ginfat ber Giea nicht benkbar ift."

Die Größe der dem deutschen Landvolk gestellten Aufgabe (die nicht Bulett auch darin beruht, daß eben Millionen Menschen wieder Ernährungs-Arbeit und Verdienst haben und daher auch — wie bereits im 16. Ab= schnitt ausgeführt — wieder mehr verzehren) kam auch in den Worten 3um Ausdruck, die der Stellvertreter des Führes, Pg. Rudolf Hefi, in einer Rede zur Einweihung der Adolf=Hitler=Halle in Hof (11. Ottober) saate:

"... Es find ungefähr 61/2 Millionen Menfchen, die heute fagen durfen, daß sie nicht nur unter Abolf hitler wieder Arbeit gefunben haben, sondern daß fie im Durchschnitt im Monat nicht weniger als etwa 85 RM. mehr ausgeben können, als vor der Machtergreifung, b. h. als fie arbeitslos waren und Unterftützung erhielten.

Wenn im Monat rund 61/2 Millionen Menschen 85 RM. mehr ausgeben, so wird die Nachfrage am allgemeinen vollswirtschaftlichen Martt badurch erhöht um über 550 Millionen RM. im Monat, oder über 61/2 Milliarden RM. im Jahr. Man fann annehmen, daß hierbon wiederum rund 3 Milliarden fur ben Gintauf von Lebeng= mitteln verwandt werden. Denn die unterernährten Arbeitslosen bon einft und ihre Familien haben ein Bedurfnis nach etwas mehr Fleisch, mehr Fett usw., das sie nun nach langen Jahren bes Darbens endlich befriedigen konnen.

Stellen Sie fich aber bor, was es bedeutet, wenn für bie unerborte Summe von 3 Milliarden, b. h. 3000 Millionen RM., während eines Sahres mehr Lebensmittel verlangt werden als vorher!

Wundert es da jemanden, daß es gelegentlich fleine Schwierigkeiten gibt?! Ich weiß, daß unfer Bolt es freudig auf fich nimmt, von Beit 3u Zeit etwas weniger Fett, Schweinefleisch ober bergleichen zu ver-zehren, im Bewußtsein, daß dafür Millionen Volksgenossen laufend etwas besser ernährt werden als einst, ba sie arbeitslos waren . . . "

Berteilung ber Nahrungsmittel

Organifation ber Bieb-

Aus dieser Sachlage hatte sich eben die Notwendigkeit ergeben, die Verteilung der Nahrungsmittel in alle Gegenden des Reiches zu festen und für alle Volksschichten erschwinglichen Preisen gleichmäßig vorzunehmen. Und aus dieser Notwendigkeit ergaben sich alle auf diesem Gebiet erlassenen Bestimmungen. So erfolgte gegen Jahreswirkschaft ende die Anordnung Ar. 74 der "Hauptvereinigung der Deut= schen Biehwirtschaft", die eine Zusammenfassung aller auf bem Gebiete der Viehmarktregelung geltenden Bestimmungen darstellte und sich im wesentlichen gliederte in Bestimmungen über Rauf, Berkauf und Bersand von Schlachtvieh, über Preise von Schlachtvieh und Fleisch, über be= und verarbeitende Betriebe. Der "Bölkische Beob= achter" schrieb über diese Anordnung u. a.:

> .... Die Borichriften ber neuen Anordnung find bagu beftimmt, unter Berudsichtigung ber Gesamtwirtschaft und bes Gemeinwohles die Erzeugung von Vieh zu fördern, die gleichmäßige Verforgung der Berbraucher mit Fleisch sicherzustellen und fur Preiswahrheit auf dem Gebiete der Vieh= und Fleischwirtschaft Gorge gu tragen.

Bur Erreichung biefer Biele bienen:

1. Berladeftellen.

Berteilungestellen,

3. Märfte.

Die Berladestellen haben die Aufgabe, die Rontrolle des in ihrem Gebiet fich abwidelnben Biehvertehrs zu ermöglichen. Camtliches Schlachtvieh ift nach naberer Weifung ber Biehwirtschaftsverbanbe über bieje Berladestellen gu leiten.

Die Berteilungsstellen sind Abgabestellen für Schlachtvieh und Fleisch an die ihnen zugewiesenen be- und verarbeitenden Betriebe; sie fonnen baneben die Aufgabe ber Berladeftellen übernehmen.

Schlachtviehmartte im Sinne ber Anordnung find bie Biebgroßund =Mittelmarfte ..."

Berordnung fiber ben Bufammen= folug ber beutigen Diichwirtichaft

Auch das Jahr 1936 brachte wichtige Zusammenschlüsse in der Land= wirtschaft. So veranlagte die "Berordnung über den Busammenschluß der deutschen Mildwirtschaft" (17. Juni) die Zusammenschließung

1. ber Betriebe, bie Mild erzeugen (Erzeugergruppe),

2. der Betriebe, die Milch bearbeiten oder Milcherzeugnisse berftellen ober bearbeiten (Berarbeitergruppe),

3. der Betriebe, die Milch oder Milcherzeugnisse verteilen (Berteilergruppe).

Berordnung fiber ben Busammenfclus der Forft- und

Erwähnt fei auch die "Berordnung über den Bufammenichluß der Forste und Holzwirtschaft zur Durchführung des Ge-Bolamirischaft setzes über die Marktordnung auf dem Gebiete der Forst=

und Holzwirtschaft" vom 20. Oktober, durch die eine "Marktverseinigung der Forsts und Holzwirtschaft" geschaffen wurde. —

In Unbetracht des erheblich gesteigerten Fettverbrauchs in Deutsch= land wurde es notwendig, Maßnahmen zu ergreisen, die eine gleich= mäßige Verteilung des Fetts an alle Volksgenossen sicherstellten. Ueber die Regelung des Fettbezugs berichtete der "Völkische Beob= achter" am 4. Dezember:

Regelung bes Fetibezugs

"... Der nationalsozialistische Grundsat des Staates erfordert hier eine ausgleichende und gerechte Verteilung der in Deutschland hergestellten und weiterhin einzuführenden Fettmengen.

Es muß ferner verhindert werden, daß die sozial bessergestell, ten Schichten beliebig viel Fettmengen kaufen können und die minderbemittelte Bevölkerung nicht in der Lage ist, ihren under bingt notwendigen Bedarf zu beden.

Die seit brei Jahren von der Reichsregierung burchgeführte Fettverbilligung für Minderbemittelte wird daber im Jahre 1937 nicht nur unverändert burchgeführt, fondern barüber hingus babin erweitert, daß ab Januar 1937 biefem Bolfsteil bas Begugerecht für Ronsummargarine (0,63 RM. abzüglich 0,25 RM. Verbilligung, also 0,38 RM. je 1/2 Rilogramm) in Höhe von bisher 6 Rilogramm auf 10 Rilogramm jährlich erhöht wird. Ferner wird ab Januar 1937 einem weiteren Rreis bon Bolfsgenoffen, die feine Fettberbilligungsscheine erhalten, beren Einkommen aber nur wenig über bem ber bigher in die Fettverbilligung einbezogenen Bersonen liegt, ein Bezugsrecht für 7 Rilogramm Konsummargarine im Jahre ohne Berbilligung burch Ausgabe von Bezugsscheinen gesichert. Dabei kommen in der Regel Personen in Betracht, beren Gintommen sich in ber Mabe bes doppelten Richtsates ber öffentlichen Fürsorge halt. Diese Margarinebezugeicheine werden auf Untrag bon den Fürforgeverbanden (Wohlfahrtsamtern) ausgegeben.

Um eine gleichmäßige Verteilung ber vorhandenen Speisefette auf alle Reichsteile vom Erzeuger bis zum Einzelhändler sicherzusstellen, hat der Reichsnährstand mit Zustimmung des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft die Molfereien und Vuttergroßverteiler angewiesen, ihre Abnehmer im gleichen Verhältnis zu beliefern wie im Oktober 1936, jedoch dis auf weiteres nach Abzug von 20 %, die durch die Reichsstelle für Milcherzeugnisse, dele und Fette eindeshalten und in den Hauptverbrauchsgebieten dem Vedars entsprechend verteilt werden. Aehnliche Anordnungen sind für die übrigen Fette ergangen.

Um dem Rleinhändler und Fleischer eine gerechte Verteilung der Fette an den Verbraucher zu ermöglichen, werden der Einzelhandel und das Fleischendwerf das bereits im letten Winter auf privater Grundlage angewandte Versahren der Kundenliste in erweitertem Umsfange und auf zuderlässigen Unterlagen ab Januar 1937 wieder aufznehmen. Um bei der Kundenliste die Personenzahl des einzelnen Haushalts zu berücksichtigen, werden die Eintragungen in die Kundensliste nur auf Grund von Haushaltsnachweisen durchgeführt wersden. Noch im Dezember wird den Haushaltungen ein Haushaltungsnachweis zugehen, der als Unterlage für die Eintragung in die Kundensliste dei dem vom Verbraucher selbst gewählten Geschäft dient. Die Unsgade der Haushaltsnachweise wird in gleicher Weise durchgeführt wie die Personenstandsausnahme vom 10. Oktober jeden Jahres..."

Umlegungs-

Wichtiger als die gerechte Verteilung des Erzeugten war aber die Vermehrung der Erzeugung: die Erzeugungsichlacht! Gine beachtliche Magnahme zu ihrer Erleichterung stellte das "Umle= gungsgeset" vom 26. Juni dar, in dem es heißt:

Um die Ernährungsa und Gelbstversorgungsgrundlage bes beutschen Bolfes burch eine planmäßig im gangen Reich burchguführende Feldbereinigung alsbald durchgreifend zu verbeffern, hat die Reichsregierung bas folgende Gesetz beschlossen, bas hiermit verfündet wird:

Der Reichsminister fur Ernahrung und Candwirtschaft wird ermächtigt, bas Recht ber Grundstücksumlegung im Ginvernehmen mit ben beteiligten Reichsministern burch Berordnung neu zu regeln. Unter Grundstudsumlegung (Feld- ober Flurbereinigung) ift ein Verfahren zur Zusammenlegung zersplitterten ländlichen Grund-besitzes zu verstehen, in dem innerhalb eines bestimmten Gebiets unter Mitwirkung der Gesamtheit der Grundstückeigentumer alle Maknahmen zur Erwedung der im Boben ichlummernden Wachstumsfrafte einschlieflich der Unlage von Wegen, Graben, Ent- und Bemäfferungen, Rultivierung von Dedland und dgl. von Umts wegen durchgeführt werden. Jeder Teilnehmer erhält für seinen Grundbesit bei ber Umlegung grundsätlich Land vom gleichen Werte gurud ...

Die gewaltige Bedeutung dieser Maknahme ergibt sich aus folgenden Feststellungen (NGR., Folge 150 vom 1. Juli):

.... Ueberall finden wir Gebiete, in benen das Bauernland bei einem oftmals ohnehin kleinen Umfang ber Rlache in ben einzelnen Betrieben in schmale und ungunftig verteilte Felbstreifen geteilt ift, die eine ordnungsgemäße und intenfive Bewirtschaftung ausschließen, wie fie heute die Erzeugungsichlacht fordert. Die Anwendung mancher Maschinen und Geräte ist von vornherein unmöglich. Auch der Gebrauch kunstlicher Düngemittel ober von Schädlingsbekämpfungsmitteln hat vielfach nicht ben gewünschten Erfolg, weil ber Wind biefe auf die Nachbarfelber trägt. Bergeblich ist ebenso häufig die Anwendung anerfannten Saatgutes und die Durchführung einer ordnungsgemäßen Unfrautbefämpfung, wenn einzelne Parzellenbesiter fich von biefer Urbeit ausschließen, weil von biefen Parzellen aus bann immer wieder auch die ordnungsgemäß bewirtschafteten Parzellen verdorben werden. Aukerordentlich erschwerend find ferner die langen Arbeitswege, bie zur Bewirtschaftung ber einzelnen Parzellen zurückgelegt werden muffen. Böllig unmöglich ift schlieglich in vielen Fallen die Berftellung einer geregelten Wasserwirtschaft, weil bei der Vielheit der Varzellenbesiker und den notwendigerweise viel zu vielen Wegen eine fruchtbare Zusammenarbeit kaum herbeigeführt werden kann.

Diese Nachteile sollen nun durch die Felbbereinigung behoben ober wenigstens gemilbert werden. Die vielen fleinen und zerstreut liegenden Grundstüde werden zu entsprechend großen, betriebsfähigen und gunstig zum Betriebssitz gelegenen Flächen vereinigt und durch Wirtschaftswege mit gunstigen Steigungsberhaltnissen verbunden. Gleichzeitig wird für die Regelung der Wasserbaltnisse und für die Schaffung der er-

forderlichen gemeinschaftlichen Anlagen Gorge getragen.

Im Gesamtdurchschnitt wird die durch die Flurbereinigung erzielte Leistungssteigerung auf mindestens 20% ber früheren Er-trage geschätt, zum Seil ist aber bie Ertragssteigerung noch erheblich höher. Diese Bablen können keineswegs überraschen, wenn man bebenkt, daß nach der Flurbereinigung erst die neuzeitlichen, den klimastischen Berhältnissen angepaßten Wirtschaftssysteme eingeführt wers den können. Erst dann können die neuzeitlichen Hilssmittel für die Bearbeitung, Bestellung und Pslege der Grundstücke und für die Beakampsung der tierischen und pflanzlichen Schädlinge ersolgreich eingesetzt werden. Nicht weniger wichtig ist das Freiwerden menschlicher und tierischer Arbeitskräfte durch die Berkürzung des Weges zum Arsbeitsplat. Diese freiwerdenden Kräfte können nun in vollem Umsange der Erzeugungssteigerung zugutekommen..."

Ueber die Erfolge der Erzeugungsschlacht auf dem Gebiete der beutschen Volksernährung berichtete der Reichsbauernführer Pg. Darré (NSR., Folge 226 vom 28. September):

Eigenerzeugung und Einfuhr

Dank den Erfolgen der Erzeugungsschlacht ist die Ernährung unseres Volkes heute schon zu 80 bis 85 % — 1927 waren es nach den Berechnungen des Instituts für Konjunktursorschung nur 65 % — aus eigener Erzeugung gesichert. Um diese Leistung voll zu würdigen, muß man bedenken, daß der Nahrungsmittelverbrauch erheblich gestiegen ist, denn das deutsche Volk ist seit 1933 um sast zwei Willionen gewachsen und fünf Willionen Arbeitslose wurden in Arbeit gebracht und damit wieder zu Volkverbrauchern. 15 bis 20 % unseres Bedarss an Nahrungsmitteln müssen auch heute noch aus dem Ausland eingeführt werden. Wir können bei normalen Ernten aus eigener Erzeugung decken den Bedarf an:

Brot und Mehl 3u 100 % Speisekartoffeln . 3u 100 % Zucker . . . 3u 100 % Frischmilch . . 3u 100 %

Beim Gemüse und Fleisch erzeugen wir jedoch nur etwa 90 bis 94% im Inland. Bei Eiern und Molkereierzeugnissen beträgt bie Selbstversorgung etwa 80 bis 85% und bei Fetten sogar nur 50 bis 55%."

"Was der deutsche Bauer gerade in diesen letzten Jahren geleistet hat, ist etwas Einziges und Einmaliges" — sagte der Führer in seiner Proklamation beim Reichsparteitag der Ehre (siehe 15. und 16. Abschnitt).

Im einzelnen konnte auf Grund der Angaben des Statistischen Reichsamtes (siehe "Bölkischer Beobachter" vom 17. November) fols gendes festaestellt werden:

Getreibe

Getreibe

Sinsichtlich der wichtigsten Frucht unserer Felder, des Getreides, lautete die Parole des Reichsnährstandes im allgemeinen: Geringe Einschränkung der Fläche, Erhöhung des Durchschnitts- und Gesamtsertrages. Wie die deutsche Landwirtschaft dieser Aufsorderung nachgeskommen ist, zeigt die Aufstellung der Andausläche und der Gesamtserntemenge:

| Jahr | Anbaufläche in Mil | I. ha Gesamternte in Mill. t |  |
|------|--------------------|------------------------------|--|
| 1934 | 12,0               | 21,6                         |  |
| 1935 | 11,7               | 22,0                         |  |
| 1936 | 11,6               | 22,5                         |  |

Hieraus ist klar ersichtlich, bag bie Landwirtschaft dem Befehle gefolgt ist.

Badfrüchte

#### Sadfrüchte

Eine nicht so klare Linie ist bei ben hadfrüchten zu erkennen; es wurde angebaut und geerntet

|      |            | Anbau in 100 | 0 ha        |           |
|------|------------|--------------|-------------|-----------|
| Jahr | Rartoffeln | Buderrüben   | Futterrüben | Rohlrüben |
| 1934 | 2750       | 368          | 852         | 275       |
| 1935 | 2769       | 389          | 861         | 232       |
| 1936 | 2792       | 400          | 854         | 230       |
|      |            | Ernte in Mi  | u. t        |           |
| Jahr | Rartoffeln | Buderrüben   | Futterrüben | Rohlrüben |
| 1934 | 44,3       | 10,4         | 33,8        | 7,6       |
| 1935 | 41,0       | 10,6         | 34,7        | 9,0       |
| 1936 | 45,7       | 11,5         | 34,3        | 8,2       |

Ueberwiegend ist das Bestreben zu erkennen, bei geringer Ausbehnung ber Anbaufläche eine Steigerung bes Flächenertrages zu erzielen.

Del- und Gefpinftpflanzen

#### Dela und Gespinstpflangen

Eine ber wichtigsten Forberungen bei Beginn ber Erzeugungsschlacht lautete: Bergrößerung ber Anbaufläche von Del- und Gespinstpflanzen. Gerade auf diesem Gebiet hat die Landwirtschaft mit die größten Erfolge zu verzeichnen. Es wurden nämlich angebaut in Hettar:

|      | Raps und Rübsen | Flachs | Sanf |
|------|-----------------|--------|------|
| 1934 | 26738           | 8740   | 366  |
| 1935 | 47023           | 22276  | 3636 |
| 1936 | 51950           | 44 082 | 5733 |

Entsprechend stiegen die Gesamterträge: bei Raps und Rübsen von 42100 Sonnen auf rund 100000 Sonnen Samen, bei Flacks von 27000 auf 149000 Sonnen Rohstengelflacks und von 6300 auf 42000 Sonnen Leinsaat. Der Hans, der 1934 kaum nennenswerte Erträge brachte, lieferte 1936 bereits 22500 Sonnen Rohhanf und 3450 Sonnen Samen.

Buttermittel

#### Futterbeschaffung

Bweifellos das schwierigste Problem der gesamten Erzeugungsschlacht bildet die Juttersrage, von der ja letten Endes die gesamte Produktion der tierischen Erzeugnisse abhängt. Eine starke Außbehnung des Jutterspstanzenandaues war infolge des beschränkten Raumes nicht möglich. Hier mußten also höhere Erträge je Flächeneinheit gewonnen werden, wenn die frühere Einsuhr von Juttermitkeln wesentlich eingeschränkt werden sollte. Daß dies dei den Hackfrückten geschehen ist, wurde bereitserwähnt. In noch stärkerem Maße trisst dies auch für die Heugewinsnung, also für den wichtigsten Teil des Rauhsutters, zu. Es wurden geerntet in Millionen Tonnen:

|      | Rleeheu | Luzerneheu | Wiesenheu | insgesamt |
|------|---------|------------|-----------|-----------|
| 1934 | 7,1     | 1,6        | 17,7      | 26,4      |
| 1935 | 7,2     | 2,3        | 23,7      | 33,2      |
| 1936 | 9,3     | 2,9        | 28,7      | 40.9      |

Diese ungewöhnlichen Ertragssteigerungen sind nun nicht allein den Anstrengungen im Rahmen der Erzeugungsschlacht zu verdanken, sondern vor allem dem Einfluß der Witterung.

Eine weitere Möglichkeit der besseren wirtschaftseigenen Futterverssorgung besteht in der Vermehrung des Zwischenfruchtbaues, Der Reichsnährstand forderte daher: mehr Zwischenfrüchte und zwar

zur Futtergewinnung und nicht zur Gründüngung. Leider wurde ber Zwischenfruchtbau 1934 und 1936 statistisch nicht ersaßt. Angaben hierüber liegen bisher nur für die Jahre 1927 und 1935 vor. Aber schon diese besagen genug. Es wurden angebaut in 1000 Hektar:

|      | Bur Futtergewinnung | Bur Gründüngung |
|------|---------------------|-----------------|
| 1927 | 352                 | 438             |
| 1935 | 956                 | 343             |

Daß die Landwirtschaft sich auch nicht scheut, für sie völlig neue Wege zu beschreiten, beweist der Andau neuer Früchte wie Mais und Süßlupinen, von denen der Mais größere Futtermengen bringt als die meisten übrigen Pstanzen und die Süßlupine ein besser verwertsbares Futter als ihre ditterstoffreiche Art liesert. Es wurden angebaut in 1000 Hettar:

|      | Grünmais | Rörnermais | Süflupine |
|------|----------|------------|-----------|
| 1934 | 45,6     | 6,3        |           |
| 1935 | 55,9     | 15,8       | 12,2      |
| 1936 | 59,0     | 19,3       | 25,0      |

Außerdem wurde auch der Andau der Sojabohne zum ersten Male in groß angelegten Versuchen durchgeführt. Auch der Andau der Luzerne, unserer eiweißreichsten Pslanze, konnte in diesen zwei Jahren stark außgedehnt werden; ihre Andaustäche stieg von 318000 auf 404000 Hektar.

Die Vermehrung des Futters im Inland hatte einen starken Rüdsgang der eingeführten Futtermittel zur Folge, was ja letzen Endes auch durch die Erzeugungsschlacht beabsichtigt wurde. Die Einsfuhr der wichtigsten Futtermittel ging zurück (in 1000 Sonnen):

| Wirtschaftsjahr | Delfuchen | Gerste | Mais |
|-----------------|-----------|--------|------|
| 1934/35         | 1385      | 476    | 431  |
| 1935/36         | 1216      | 70     | 205  |

### Bessere Ausnutung der Flächen

Flächenausnubung

Selbstverständlich ift, daß die bisher ungenutten ober nur schlecht genutten Flächen im Zeichen der Erzeugungsschlacht verringert wurden. Das geht aus der Abnahme der Brache und der Acerweide hervor. Es waren vorhanden in 1000 heftar:

|      | Aderwe |  |  |  |   |   | lderweibe | de Brache |       |
|------|--------|--|--|--|---|---|-----------|-----------|-------|
| 1934 |        |  |  |  | ٠ | ٠ |           | 454,5     | 246,5 |
| 1935 | 0      |  |  |  |   |   |           | 309,7     | 160,5 |
| 1936 | ٠      |  |  |  |   |   |           | 293,1     | 140,7 |

Hierzu gehört natürlich auch die bessere Ausnutzung der bisher kaum oder gar nicht genutzten Sumpf-, Moor-, Deb- und Unländereien.

### Mehr Tiere - bessere Leistungen

Tierhaltuna

Diesen Ersolgen der Landwirtschaft auf den Gebieten des Pflanzensbaues stehen ähnliche auf dem Gebiete der Tierzucht gegenüber. Das Wichtigste hierbei ist, daß trot gewaltiger Einschränfung der Einsuhr von Futtermitteln unser Tierbestand sich der Zahl nach gehalten hat, ja zum Teil sogar angewachsen ist, ohne daß die Leistung beeinträchtigt wurde. Ja, in vielen Fällen konnte die Leistung sogar noch erheblich gesteigert werden. Besonders erfreulich ist die Vermehrung der Schafe, die ja nicht nur Fleisch, sondern auch Wolle liesern; es wurden gezählt:

1934 . . . . . . . . 3,5 Mill. 1935 . . . . . . . . 3,9 Will.

1936 . . . . . . . . . 5,0 Mill. (Juni-Zählung)

Auch die Jahl der Schweine hat sich vermehrt. Während im Desember 1934 23 Mill. Stück gezählt wurden, waren es im September 1936 fast 26 Mill. Stück..."

Berbrauchs. Mit Recht schrieb das NSA. am 22. Dezember rückschauend:

Die Sicherung ber Versorgung ruht, ernährungspolitisch gesehen, heute auf drei Säulen: der Erzeugungsschlacht, der Erhaltungsschlacht — propagandistisch im Fluß durch die Parole "Kampf dem Verderb" — und schließlich der Verbrauchslenkung, also das zu kausen, was der deutsche Boden und der Rahmen unserer Handelspolitik bietet. Damit hat das verslossene Jahr eine starke Einschaltung der Hausfrau in die Ernährungssicherung gebracht. Sie ist nicht minder wichtig als der Erzeuger.

In der Tat ist der Erfolg der nationalsozialistischen Maßnahmen auf dem Gebiet der Volksernährung nicht zuletzt auch von dem nationalsozialistischen Verhalten der Verbraucher, insbesondere der deutsichen Frauen abhängig. Es galt, nicht nur im eigenen Haushalt planvoll zu wirtschaften, sondern auch im Wirtschaftsleben des Volkes den großen Haushalt zu erkennen und nach dessen Möglichkeiten und Vorräten zu verfahren und zu kaufen. Die zu diesem Zwecke gegebenen Richtlinien für die Verbrauchslenkung auf dem Gebiete der Ernährung besagten, daß beim Rauf zu bevorzugen seien ("Völkischer Beobachter", 11. Dezember):

Januar: Schweinefleisch, Gänse, Fische, Kohlarten, Wurzelgemüse, Obst- und Gemüsekonserven.

Februar: Schweinefleisch, Fische, Rohlarten, Wurzelgemüse, Obst= und Gemüsekonserven.

Marz: Schweinefleisch, Kohlarten, Wurzelgemuse, Obst- und Gemusekonserven.

April: Schweinefleisch, Eier, Rohlarten, Wurzelgemüse, Rhabarber, Spinat, Obst- und Gemüsekonserben.

Mai: Eier, Milch, Quark, Spargel, Spinat, Salat, Kohlrabi, Rhas barber.

Juni: Hammelfleisch, Eier, Milch, Quark, Spargel, grüne Erbsen, junge Möhren, Salat, Spinat, Rhabarber, Frühkohl, Kohlrabi, Erdbeeren, Kirschen.

Juli: Hammelfleisch, Milch, Quark, Pilze, Rohlarten, Rohlrabi, grune Erbsen, grune Bohnen, Gurken, Salat, Beerenobst, Kirschen.

August: Hammelfleisch, Pilze, Kohlarten, grüne Bohnen, Tomaten, Gurken, Salat, Rohlrabi, Beerenobst, Pflaumen.

September: Sammelfleisch, Geflügel, Pilze, Rohlarten, Gurten, So-

maten, Bohnen, Salat, Spinat, Pflaumen, Virnen, Aepfel. Oktober: Kindfleisch, Wild, Fische, Geflügel, Pilze, Kohlarten, Gurken,

Tomaten, Galat, Spinat, Aepfel, Birnen. November: Rindfleisch, Schweinefleisch, Geflügel, Fische, Wild, Kohlarten, Wurzelgemüse, Aepfel.

Dezember: Schweinefleisch, Fische, Wilb, Ganse, Rohlarten, Wurzelsgemuse, Aepfel.

Die Erzeugungsschlacht beinhaltete selbstwerständlich auch die Ur= urbarmachung barmachung brachliegenden Landes (es sei in diesem Zusammenhang Weltoration als Beispiel an die vom Reichsarbeitsdienst im Emsland durchgeführ= ten Arbeiten — siehe 13. Abschnitt — erinnert) und Melioration (Berbesserung) von Flächen, die zwar landwirtschaftlich genukt werden, aber wegen der Wafferverhältniffe bisher wenig ertragreich find. Die Notwendigkeiten der Erzeugungsschlacht erfordern die intensibste landwirtschaftliche Verwertung des deutschen Raumes. Bereits die Meliorationen der Jahre 1933 bis 1935 verbesserten eine Fläche von 1,2 Millionen Hektar. Das entspricht in der landwirtschaftlichen Wert= steigerung einer Neulandgewinnung von 240000 Sektar (also etwa der landwirtschaftlichen Autfläche des Landes Braunschweig!). Der Umfang der in diesen drei Jahren geleisteten Arbeiten auf dem Gebiete der Urbarmachung und der Melioration ergibt sich auch aus der Tatjache, daß im Rahmen des nationalsozialistischen Arbeitsbeschaffungs= programme 58 Millionen Agrartagewerke geleistet worden sind!

Neubildung deutschen Bauerntums

Miedrode und Wiesmoor

So konnte auch die Neubildung deutschen Bauerntums stetige Fortschritte machen. — Das erste neue Erbhösedorf auf urbar gemachetem Boden, die Gemeinde Riedrode im hessischen Ried, konnte am 10. Juli durch den Reichsbauernführer Pg. Darré seierlich eingeweiht werden. Als weiteres Beispiel sei das Siedlungswerk Wiesmoor in Oftsriesland genannt, wo 12000 Hektar Gartenland den Moor= und Dedlandflächen abgerungen wurden und Deutschlands größte gärtnezische Siedlung entstand. —

An rechtlichen Maßnahmen betr. das deutsche Bauerntum seien die "Erbhofrechtsverordnung" und die "Erbhofversahrensord=nung" (beide vom 21. Dezember) genannt, die das Reichserbhofgeset vom 29. September 1933 (siehe Band 1933, Seite 276 bis 277) sinnsgemäß ergänzten. —

Erbhofrechisverordnung und Erbhofverfahrensordnung

Stand ber Landwirtschaft

Sowohl in der Höhe der Erzeugung (wie bereitst weiter oben dargelegt worden ist) wie in den Einnahmen hat sich der Stand der Landwirtschaft in den letzten Jahren stetig verbessert. Die Zeit vor 1933, da Jahr für Jahr immer mehr Höse durch gewissenlose Speku-lanten unter den Hammer kamen und der jüdische Rapitalismus das deutsche Bauerntum vernichtete, war überwunden. Freilich gab es auch nach 1933 immer wieder einzelne Fälle von Zwangsversteigezungen — aber hier handelte es sich dann darum, daß jemand eben den Boden nicht sachgemäß bewirtschaften konnte, und an seine Stelle trat dann kein jüdischer Schieber, sondern ein deutscher Bauer, der nun den Boden im Sinne des Gesamtwohls in landwirtschaftliche Nutzung nahm. Der krasse Unterschied wird schon allein durch die Jahlen der Zwangsversteigerungen klar:

1932: 1936:

153770 Seftar 20800 Settar

Gefet gur Tieraucht

Schlieflich sei noch zu der bereits weiter oben behandelten Stei= gerung der Tierhaltung (Schweine, Schafe usw.) erwähnt, daß nicht lediglich eine quantitative Steigerung angestrebt wurde, sondern insbesondere auch eine qualitative. So erging am 17. März das "Gefet gur Forderung der Tiergucht", in dem es heift:

Die Reichsregierung hat das folgende Geseth beschlossen, das hiermit verfündet wird:

Der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft wird ermachtigt, die gur Forberung und Sicherung einer bobenftandigen Tierzucht erforderlichen Magnahmen zu treffen. Er kann insbesondere bestimmen, daß nur angekorte Batertiere gum Deden verwendet werden dürfen, die Rörung regeln sowie Vorschriften erlassen, das nur Siere bestimmter Raffen gur Bucht benutt werden burfen.

Soweit in einer Gemeinde (einem Gemeindeberband) Batertiere nicht ober nicht in genügender Bahl zur Verfügung stehen, kann nach näherer Bestimmung bes Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft im Einbernehmen mit dem Reichsminister bes Innern die Gemeinde (ber Gemeindeverband) zu öffentlicher Batertierhaltung verpflichtet werden; dabei kann, solange ein einheitliches Rommunalsabgabenrecht für das Reich noch nicht besteht, über die Ausbringung ber Rosten ber Batertierhaltung Bestimmung getroffen werden.

Vatertiere im Ginne biefes Gesetzes sind Bengste, Bullen, Eber, Schaf= und Ziegenbode. Der Reichsminister für Ernährung und Land= wirtschaft fann die Borschriften diefes Gesetzes auf weitere Sierarten ausdehnen. . .

Erfte Berord-

Und der Reichsernährungsminister hat dann auch bon dieser Ernung jur mächtigung in der "Ersten Verordnung zur Förderung der Kletzucht Tierzucht" (26. Mai) Gebrauch gemacht und zur Durchführung ber Aufgaben des Gesetzes die Rörämter für die Bezirke der einzelnen Landesbauernschaften geschaffen.

Meichstierarate=

Denn die Fürsorge des Staates gilt auch dem Dier — und es sei ordnung in diesem Zusammenhang erwähnt, daß entsprechend der Reichsärztes ordnung vom 13. Dezember 1935 (fiehe Band 1935, Seite 289) am 3. April die "Reichstierärzteordnung" erlaffen worden ift, die mit den Sätzen beginnt:

> Die Reichsregierung hat das folgende Gefet beschloffen, das hiermit verfündet wird:

> > 1. Abschnitt. Der Tierargt

Der Tierargt ift berufen, für die Gesundheit des beutschen Tierbestandes zu forgen, an ber Bebung seiner Bucht- und 18. Abschnitt

Leistungsfähigkeit mitzuwirken und bas beutsche Bolk vor Gefahren und Schädigungen durch Tierkrankheiten sowie durch Lebensmittel und Erzeugnisse tierischer Herkunft zu schützen. Er erfüllt eine durch dieses Gesetz geregelte öffentliche Aufgabe.

§ 2

Bur Ausübung bes tierargtlichen Berufs ift im Deutschen Reich nur befugt, wer von ber zuständigen beutschen Behörde als Sierargt ben stallt ift. . .

— und in der auch die Schaffung einer Reichstierärztekammer berwirklicht wird.

### 19. Abschnitt:

## Sozialismus der Tat

Eröffnung des Winter-hilfswerts 1986/87

Zwei Tage nach dem im vorigen Abschnitt behandelten Erntedankfest eröffnete der Rührer (am 6. Oktober) das Winterhilfswert 1936/37 — in einer Großtundgebung in der Berliner Deutschland= halle. Einleitend gab der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, Pg. Dr. Goebbels, einen Rechenschaftsbericht über das Winterhilfswerk 1935/36, dem wir entnehmen, daß die Gesamtsumme sich auf 371943908 RM. belief, während die vorläufig geschätte Summe, die Bg. Dr. Goebbels am 27. Mai beim Emp= fang der Gaubeauftragten des WHW, in der Reichskanzlei (siehe 7. Abschnitt) mitgeteilt hatte, sich auf 370000000 RM. belaufen hatte, nunmehr also noch überschritten worden war! (Hinsichtlich des abge= schlossenen Winterhilfswerks 1935/36 und der Vergleichszahlen der vorhergehenden Winterhilfswerke sei im übrigen auf die im 7. Ab= schnitt enthaltenen Einzelangaben verwiesen.)

Dann sprach Abolf Kitler und rief das Volk zum neuen Winterhilfswerk auf, zum Opfer aller für diejenigen, die in Not sind jum gemeinsamen Ginsat im Dienste ber Nation, benn: "Wir haben etwas, was unfer Leben wieder lebenswert erscheinen läßt: Das ift das deutsche Bolk!"

Gefet fiber das Binter-hilfswerf des Denticen Bolles

Das Winterhilfswerk, das in drei Nahren segensreichen Wirkens nunmehr seine Rraft und seine Stabilität bewiesen hatte, wurde jest mit eigener Rechtsperfonlichkeit ausgestattet durch das "Gefet über das Winterhilfswert des Deutschen Boltes" vom 1. Dezember:

Die Reichsregierung hat das folgende Gefet beschloffen, das hiermit perfundet mirb:

Das Winterhilfswerk des Deutschen Volkes ift rechtsfähig. Es finden die Bestimmungen über die rechtsfähigen Stiftungen des bürgerlichen Rechts sowie die Vorschriften der §§ 26, 27 Abs. 3, 30 und 31 des Bürgerlichen Gesethuches sinngemäß Unwendung.

Die Verfassung des Winterhilfswerts wird durch den Reichsminister

für Volksaufklärung und Propaganda bestimmt.

Das Winterhilfswert des Deutschen Volkes hat seinen Sig in Berlin.

§ 3

Das Winterhilfswerk des Deutschen Bolkes wird durch den Reichsminifter für Bolfsaufflarung und Propaganda geführt und beauffichtigt. Auf feinen Borichlag ernennt und entläßt ber Führer und Reichstangler ben Reichsbeauftragten für bas Winterhilfswerk bes Deutschen Bolfes. Der Reichsbeauftragte für das Winterhilfswerk bes Deutschen Bolfes bat die Stellung bes Vorstandes.

Die gur Durchführung der Aufgaben bes Winterhilfswerks notwendi= gen Mittel werden durch öffentliche Sammlungen aufgebracht, für die § 15 Ar. 1 des Sammlungsgesetzes vom 5. November 1934 (RGBL I S. 1086) gilt.

Die Sammlungen für das WHW. sehten in der üblichen Weise ein; hervorgehoben sei, daß der diesjährige Sag der nationalen Goli= barität (5. Dezember) wiederum eine erhebliche Steigerung gegenüber dem Vorjahre erbrachte:

mationalen Solidarität

1934/35: 4021593,71 RM. 1935/36: 4084813,49 RM. 1936/37: 5662279,19 RM.

Die Nationalsozialistische Bolkswohlfahrt (NSB.), deren erste Ber Grie Berwalwaltungsschule (in Falkensee bei Spandau) im September burch den Hauptamtsleiter Pg. Hilgenfeldt eingeweiht worden war, übernahm auch im Jahre 1936 noch weitere Arbeitsgebiete: Im Rahmen der vom Vierjahresplan und der Erzeugungsschlacht zu erhebenden Forderungen (siehe 16. und 18. Abschnitt) war es notwendig geworden. die Fütterung der Schweine weitgehend durch Rüchenabfälle zu sichern und damit eine Entlaftung der landwirtschaftlichen Erzeugung - für andere Zwecke - zu erreichen. Die Aktion zur Erfaffung ber Rüchen= abfälle auch aus ben Städten, das Ernährungshilfswerk bes deutschen Volkes, wurde nun von der NSV. übernommen. —

tungsichule der NSB.

Ernährungsbilfswerf des deutschen Bolfes

Neben der wirtschaftlichen Sorge für die deutschen Volksgenossen halt es der Nationalsozialismus aber auch für seine Pflicht, dem deutschen Volke Freude zu geben, es teilhaben zu lassen an den geistigen Werten der Nation - ihm "Rraft durch Freude" zu ber= mitteln. Und die vorbildliche deutsche Leistung fand ihre besondere Gervorhebung im Rahmen des "Weltkongresses für Freizeit und Belttongres Erholung", der vom 23. bis zum 31. Juli in Hamburg tagte. Der und Erholung bisherige Präsident des Internationalen Beratungskomitees, der Umerikaner Kirby, schlug als neuen Präsidenten den Pg. Dr. Ley bor, bessen Wahl einstimmig durch Zuruf vorgenommen wurde, Ba Dr. Len dankte für das Vertrauen und führte in seiner Unsprache por den Bertretern von über fünfzig Völkern u. a. aus:

Kraft durch Freude

... 3ch glaube nun einmal, daß biefe Urt und Methode, wie wir hier über 50 Nationen zusammengebracht haben, in dem Gedanken, für Freizeit und Erholung ihrer Menschen zu forgen, wohl die beste Methode ist, Berständnis zwischen ben Bölkern zu erweden und gegenseitige Achtung.

Ich bin überzeugt, daß nicht Gewaltmagnahmen das Glud für die Menschheit bringen können, sondern allein, wenn die Menschen in einem heiligen Glauben und in einem tiefen Feuer davon befeelt und ergriffen sind, daß sie alle nebeneinander leben mussen und auch nebeneinander Blat haben. Wenn die Bolfer ftolg auf fich fetbft find und ftol3 auf ihre Eigenart, auf ihre Leiftung und ihre Raffe, bann werden die Bölker auch Achtung vor den übrigen Nationen der Welt haben. Wir wollen nicht unfere Ideen anderen Bölkern aufdrängen. Der Führer hat es immer wieder gesagt, daß seine Idee keine Exportware ist. Als wir unsere erste Madeirafahrt machten, war es einer der glücklichsten Augenblicke, die ich in meinem Leben erlebte, als der Propagandaminister von Portugal, Antoni Ferro, zu mir sagte es war gerade nach der Verkündung der Wehrhoheit Deutschlands, wo draußen in der Welt die Kriegsfanfaren tonten —: "Ich war auf Ihren Schiffen, ich habe Ihre Männer und Frauen gesehen und habe gesehen, daß diese Menschen gludlich find und lachen, daß sie sich freuen; ich bin überzeugt, daß Gie ben Frieden wollen. Ein Bolt, bas bie Freude hinausträgt, fann ben Rrieg nicht wollen, benn ber Rrieg bedeutet Bernichtung!"

So haben wir in Deutschland eine Freude an unserem Werk, und Sie, meine Damen und Herren aus dem Auslande, die ich hiermit als Präsident des Weltkongresses herzlichst begrüße — nicht nur in meinem eigenen Namen, sondern auch im Namen der gewaltigen Organisation "Kraft durch Freude", die ich zu vertreten habe —, bitte ich, eines zu bedenken:

Wir wollen Ihnen nichts aufbrängen von all bem, was Sie sehen, wir achten die Eigenart jeder Nation, wir wissen, daß es unmöglich ist, etwas, was aus tiefster Seele eines Volkes geboren ist, einsach schematisch auf ein anderes Volk zu übertragen.

Aber wenn Sie unsere Freude sehen und beobachten, wie die deutschen Menschen Sie überall hinführen und Ihnen etwas zeigen wollen, so bitte ich Sie, den Grund in folgendem zu suchen: Wir Deutsche waren am Abgrund einer vernichtenden Zeit. Bor uns war das Nichts, der Brudermord war in unserem Volke, der latente Bürgerkrieg war da, und ein Bürgerkrieg, meine Damen und Herren aus dem Auslande, ist viel surchtbarer, viel schrecklicher als ein sonstiger Arteg. Aun hat uns unser Führer davor bewahrt, er hat uns errettet und hat uns Impulse gegeben, Knergien und Kräfte gegeben, von denen wir vorher keine Uhnung hatten, die uns völlig neu waren und die sich als eine mingeheure, nie versiegende Kraftquelle erwiesen haben. Aun müssen Sie begreisen, wie sich dieses Volk von Herzen freut, daß es wieder genesen ist, wie es sich über alles freut, was der Alltag schenkt, wie es sich über geben Sonnenstrahl freut.

Wenn wir Ihnen so viel zeigen und Sie den Eindruck haben, als ob wir des Guten zuviel täten, so bedenken Sie auch ein anderes. Wir haben Erfolge gewaltigster Art. Vielleicht haben Sie diese in ihrem Lande auch, nur in anderer Art, aber bedenken Sie, es ist bei uns so, als wenn eine Mutter ihr junges Kindlein ihrer Umgebung zeigt und sich daran freut.

Sie werden, das glaube ich Ihnen sagen zu können, überall große Gastfreundschaft bei uns finden, und zwar aus unserer Freude heraus, daß unsere Nachbarn zu uns kommen und sich Deutschland ansehen wollen.

Bor vier Jahren war das Volk verbittert, verharmt und haßerfüllt, und das ift gerade das Gewaltige, was unfer beutsches Bolf selbst so stark beeindruckt: diese lachenden Menschen. Ich habe mir fagen laffen, es foll ein großes Land geben, das ein Sechstel des Erdballs bedeckt, wo man das Lachen verlernt hat. Wenn man heute in Deutschland überall fröhliche Gesichter sieht, so ift bas für uns ber größte Stolz, und bas banten wir unferem Gubrer Abolf Bitler!"

Unter den zahlreichen Veranstaltungen des Kongresses, neben Tagungen und Beratungen, sei insbesondere ber "Olympiafestzug des deutschen Volkes" hervorgehoben — und der eindruckspolle Empfang der Chrenabordnungen auslandsdeutscher Arbeiter.

Bei der feierlichen Schlugsikung am 30. Juli sprach Reichsminister Pg. Dr. Goebbels und sagte in seiner grundlegenden Rede u. a.:

... Wir haben nicht die Technik, die Wirtschaft und die Rationalis fierung unseres Lebens verneint, sondern fie tapfer bejaht, mit bem unbeirrbaren Entschluß: Wirtschaft, Technif und Rationalisierung nicht gu Thrannen über die Menschen zu erheben, fondern fie gu Dienern ber Menschen zu machen. Das moderne wirtschaftliche Leben erfordert ben Menschen gang und gar, und als Aequivalent dafür muß bem Menschen Freizeit und Erholung gegeben werden, nicht aus Mitleid und Erbarmen, fondern auf Grund der Bernunft einer hobe= ren staatlichen Notwendigkeit und einer höheren staatlichen Moral ..

... Die Stabilität bes Staates ruht zuerst und zulett nicht auf ber Menge ber Ranonen, fondern auf der Menge ber Bergen, die ihm gehören. Das Glud ber Burger unferes Staates ift die festeste Stute unferer Nation. Webe ben Staatsmannern, die nur Macht besitten und fich nur auf die Macht berufen tonnen! . "

Die Schlußsitzung brachte noch die Schaffung des "Internationalen Fentralbüro für Freude und Arbeit", dessen Präsidium Pg. Freude und Arbeit", Dr. Len übernahm. Er führte darüber unter dem starken Beifall des Rongresses aus:

"Auf Grund ber Bollmacht, die mir durch das Internationale Beratungskomitee für Freizeit und Erholung und von seinem Präsidenten, Mr. Rirby, erteilt worden ift, errichte ich bas "Internationale Bentralburo für Freude und Arbeit" mit einem Internationalen Forschungsinstitut. Die Leitung bieses Internationalen Bentralburos übernehme ich felbft. Bum Geschäftsführer bes Bentralburos ernenne ich herrn Rentmeister. Das Internationale Zentralburo gliedert sich in folgende Sauptabteilungen:

- 1. Raffe:
- 2. Organisation;
- 3. Presse und Propaganda;
- 4. Internationales Forschungsinstitut.

Das Internationale Forichungeinstitut für Freude und Arbeit wird in folgende Gebiete aufgeteilt:

- 1. Archiv:
- 2. Regional in die Abteilungen: anglo-amerikanisch, italienischiberisch, Latein-Amerika, Balkan und Vorberafien, frangofisch, beutsch.

standinavisch, Naber Often und Ferner Often. Alle übrigen Gebiete werden in einer Conderabteilung gusammengefagt.

3. Fachlich in die Gebiete der auf dem Rongreg vorhandenen fieben Rommiffionen.

Bur Mitarbeit im Internationalen Zentralburo, insonderheit in seinem Forschungsinstitut, haben sich bie namhaftesten Gogialpolitifer bes In- und Auslandes gur Berfügung gestellt."

am Raiferdamm in Berlin

Der Geift der MS.-Gemeinschaft "Rraft durch Freude" tam finnfällig in den Worten zum Ausdruck: "In Deutschland darf tein Fest mehr geseiert werden, an dem nicht der Arbeiter maßgebend beteiligt ift." Diese Worte sprach Pg. Dr. Len am 22. Juli beim Richtfest ber "RbF.=Stadt" am Raiferdamm in Berlin: Fünf mächtige Hallen waren errichtet worden, um bei allen Feiern, Veranstaltungen und Festen in der Reichshauptstadt jeweils 7000 Arbeiter aus dem Reiche aufnehmen zu können.

Umt "Deutsches Bolksbildungs= merf"

Im Gerbst wurde in der NG.=Gemeinschaft "Rraft durch Freude" ein neues Umt geschaffen: das Umt "Deutsches Volksbildungswerk", das fortan in seinen Bolksbildungsstätten, in seinen Borträgen, Rurfen, Urbeitsgemeinschaften, Besichtigungen, Lehrwandes rungen usw. dem Ziele dienen soll, das in seinem Namen zum Außdruck gebracht ist.

Jahrestagung der Neichstultur= fammer und ber NSG. "Kraft durch Freude"

Bei der gemeinsamen Jahrestagung der Reichskulturkammer und ber 216.=Gemeinschaft "Rraft durch Freude" (am 27. 200= vember) brachte Bg. Dr. Len flar zum Ausbrud:

.... So möchte ich folgenbe Gate aufrichten:

Freude und hoffnung sind die unverwüstlichen Grunds lagen allen Schaffens. Bon biefer Lebensfreude muß bas gange Leben erfüllt sein, alle Gebiete muffen bavon erfaßt werden. Go ift es mein Wunsch und meine Soffnung, daß Rraft durch Freude einmal bas gesamte beutsche Bolf in all seinen Sparten und auf allen Gebieten erfaffen möge.

Ferner: Arbeit und Runft gehören gusammen! Wir muffen alles tun und eifersuchtig barüber wachen, bag bie beiben sich nie

wieder trennen.

Schlieglich: Unfer Sozialismus ift und fein Geschenk, bas vom himmel fällt, sondern die Mobilisation und die Organisation der Energien unferes Bolfes. . . " -

SA. und Wertscharen

Von sonstigen Ereignissen in der Deutschen Arbeitsfront sei erwähnt die am 7. Oktober getroffene Bereinbarung über die Zusammenarbeit von SU. und Werkscharen, worüber die NSR. (Folge 234 bom 7. Ottober) meldete:

"Zwischen dem Reichsleiter der Deutschen Arbeitsfront, Bg. Dr. Len, und dem Stabschef der Su., Bittor Luge, ift eine Bereinbarung über die Zusammenarbeit zwischen ber Gal. und den Werk scharen getroffen worden.

Nach der Bereinbarung bilden die Werkscharen die in einem Betrieb befindlichen GU.=Manner und sonstigen Werksangehörigen. Lettere

werden zugleich Sal.=Anwarter, sofern fie nicht bereits Mitglied einer

anderen Gliederung der Partei find. Als Führer der Werkscharen werden SA.-Führer oder -Männer eingesett, die im Betrieb tätig und Mitglied ber Deutschen Arbeits-

front find.

Bei den Gruppen bzw. Brigaden und Standarten werden Referate für Werkscharen eingerichtet, die zugleich mit ben bisherigen Gozialreferaten ber GU.-Dienftstellen zu bereinigen finb. Die Beauftragung hierfür erfolgt an die Gaus bzw. Kreiswerkscharführer."

- sowie die vom 29. bis zum 30. September durchgeführte Reichs= arbeitstagung bes Umtes für Berufserziehung und Be= triebsführung der DUF. in Berlin, ber gerade im hinblick auf den Vierjahresplan (fiehe 16. Abschnitt) besondere Bedeutung gutam.

Un wesentlichen sozialen Magnahmen der zweiten Jahreshälfte 1936 sei hervorgehoben die "Dritte Verordnung über Ausdehnung der Unfallversicherung auf Berufstrantheiten" bom 15. De-3ember, die den Rreis der "Berufskrankheiten" wesentlich erweiterte und neben anderen wichtigen Bestimmungen auch dafür Sorge trug. daß bei den Berufserkrankungen die erforderliche ärztliche Untersuchung und Hilfe schnellstens einsett. Die Verordnung diente so einem erhöhten Schut der Arbeitstraft.

Auf der anderen Seite verdienten Fahrläffigkeiten gegenüber Leben und Gesundheit der Arbeiterschaft schärffte Ahndung. Das bewies der Strafprogen über das furchtbare Ginfturgunglud in ber Bermann-Göring-Strafe in Berlin, bas am 19. Auguft 1935 (fiebe Band 1935, Seite 365 bis 366) 19 Arbeitskameraden das Leben getostet hatte. Das Urteil der Großen Strafkammer (beim Landgericht Berlin) vom 29. Oktober lautete:

Der 50jahrige Stredenbegernent Reichsbahnoberrat Curt Rellberg und ber 42 Jahre alte Reichsbahnbaurat Wilhelm Schmitt wurden freigesprochen.

Wegen fahrlässiger Tötung im erschwerenden Sinne des Gessehes wurden verurteilt der 35 Jahre alte Reichsbahnrat Wilhelm Wehher, Leiter bes Neubauamtes IV, ju drei Jahren Gefängnis, ber 54jährige Diplomingenieur Sugo Hoffmann, Geschäftsführer ber Berlinischen Baugesellschaft, zu zwei Jahren und drei Monaten Gefängnis, und ber 42 Jahre alte Diplomingenieur Frit Noth, örtlicher Bauleiter ber Berlinischen Baugesellschaft, zu einem Jahr und sieben Monaten Gefängnis. Die Untersuchungshaft wurde ben Berurteilten voll angerechnet. Die Haftbefehle gegen sie bleiben aufrechterhalten.

- und führte hinsichtlich der Strafzumessung u. a. aus:

.... Das völkische Guhnebedurfnis, die gröbliche Berletzung ber Treuepflicht, erfordert eine icharfe Guhne. Die Gemeinschaft muß gu Bersonen, die in ihrer Stellung eine hohere Berantwortung tragen. volles Vertrauen haben konnen. . ."

Ein Beispiel nationalsozialistischer Betriebsgestaltung boten die Bilbelm-"Berlin-Suhler Waffen= und Fahrzeugwerke", die im Bor= Giffung in Suhl

Reichstagung des Amtes für Berufserziehung und Betriebs-führung der DUF.

Dritte Berordnung über Aus: dehnung der Unfallverfiche= rung auf Beruf8frantheiten

Urteil im Berliner Ginfurzunglüd: Prozes

jahre als Suhler Waffen= und Fahrzeugwerke in den Besit des Reiches überführt und in eine gemeinnütige Stiftung umgestaltet worden waren (siehe Band 1935, Seite 114 bis 115). Am 27. Oktober ver= fundete nun der thuringische Reichsstatthalter und Gauleiter Bg. Saucel die Schaffung der "Wilhelm=Gustloff=Stiftung" (zum Andenken an den von einem judischen Mörder erschossenen Landes= gruppenleiter der AD. in der Schweiz, Pg. Gustloff), in deren Mittel= punkt der Stiftungsbetrieb "Berlin-Suhler Waffen= und Fahrzeugwerke G. m. b. S." steht. Pg. Sauckel ordnete hierzu an:

1. In ben Betrieben ber Wilhelm-Guftloff-Stiftung wird ein ftandiges Umt für bie nationalsozialistische weltanschauliche Schulung aller Mitglieder ber Gefolgichaft ber Betriebe mit einem eigenen, vom Gauleiter zu bestimmenden Schulungsleiter errichtet. Diefes Umt unterfteht bem Gaufchulungeleiter baw. bem Beauftragten fur bie weltanschauliche Schulung.

2. Die Wilhelm=Guitloff=Stiftung errichtet nach bem Grundfat bes § 15 bes Parteiprogramms für alle ständigen und treuen Mitglieber ber Gefolgichaften ber Wilhelm=Guitloff=Stiftung eine nationalfogias liftifche Altersversorgung; beren Statuten find fofort nach eingebender Beratung und Erforichung ber beften, erprobteften und zwed-

mäßigsten Methoden aufzustellen und zu verwirklichen.

3. Nach dem Grundsat "Wir fordern Gewinnbeteiligung an Großbetrieben" verlange ich genau wie im borbergebenden zweiten Abfat bie Berwirklichung diefer Thefe, und gwar follen die Gewinnbeteilis gung ber Gefolgschaftsmitglieder und auch die Grundfate ber Lohn= und Gehaltsgahlung in Form eines fegensreichen, weisen und gerechten Familienlaftenausgleichs zugunften und gum Beften der Rinderreichen und erbtüchtigen Familien unserer Werke und gur Förderung eines starten, gefunden und gludlichen Nachwuchses deuts schen besten Urbeitertums, ber Erhaltung unbergleichlicher beutscher Qualitätsleiftung für alle Zukunft bienen.

4. Ein zwedmäßiges, vorbildliches Wohnungs= und Giedlungs= programm ift nach ben gegebenen Möglichfeiten ber Stiftung 3u

berwirflichen.

- 5. Gemäß ben §§ 20 und 21 der Thefen des Führers foll im Ginbernehmen mit bem Gauamtsleiter für Volkswohlfahrt ein ständiges Umt errichtet werden, das für alle Stiftungsangehörigen bie Fürforge für Mutter und Rind wahrnimmt. Ebenfo foll diefes Umt ständig bie Gefundheit der Rinder der Werksangehörigen betreuen. Das Umt foll ein vom Werk anzustellender tüchtiger Arzt leiten. Ebenso sind ber Gefolgschaft ber Betriebe weitgehende Möglichkeiten gur Betätigung gesunden Sports und Eurnens zu gewähren. Es ist ein Fonds anzulegen, burch ben bie Beichaffung bon Sportgeraten und ichlieglich bie Errichtung von Burnhallen und eines hallenbabes einmal ermöglicht wird.
- 6. Wie überhaupt ben Unregungen und Forderungen ber Deutschen Arbeitsfront und ihrer Aemter "Kraft durch Freude" und für Wandern nach den Möglichkeiten und Mitteln der Stiftung weitgehendst zu entsprechen ift, sollen besonders die Grundfate des Umtes "Schons beit ber Arbeit" Berwirklichung finden.
- 7. Es foll eine Lefehalle mit einer Bücherei eingerichtet werben, bamit alle Betriebsangehörigen ständig Gelegenheit haben, sich sowohl

an den schönen Werken der beutschen Literatur zu erholen und zu erbauen, als auch ihren Wissensdurft und ihr Können durch wissenschaftliche Fachliteratur zu befriedigen und zu vervollkommnen.

8. Die ganze Liebe der Betriedsführung und das sorgfältige Interesse muß der Erziehung und der Betreuung der Lehrlinge wie übershaupt des technischen und kausmännischen Nachwuchses gelten. Es ist ein Fonds anzulegen, der es ermöglicht, daß besonders befähigte jugendliche Mitglieder der Gesolgschaft dis zur Erledigung ihres Hochschulstudiums betreut und versorgt werden können.

9. Die Arbeiter unserer Werke dursen nur in gesunden Kaumen und unter den modernsten hygienischen Boraussehungen arbeiten, insbessondere bei gesundheitsschädigenden notwendigen Arbeiten sind alle Mittel zur Verhütung von Gesundheitsschäden sorgfältig anzuwenden. Zur Erfüllung dieser Aufgaben soll das Werk einen tüchtigen Arzt anstellen. — usw. usw...

Und das Jahresende brachte noch eine sehr wichtige und fühlbare soziale Entlastungsmaßnahme: das "Gesek über die Befreiung von der Pflicht zum Ersak von Fürsorgekosten" vom 22. Dez zember erledigte endgültig eine traurige Erbschaft aus der Niederz gangszeit der Systemregierungen — und befreite alle Volksgenossen sieden schwieden Unterhaltsverpflichtete), die bis zum 1. Januar 1935 die öffentliche Fürsorge hatten in Unspruch nehmen müssen, von der gezsehlich vorgesehenen Kückerstattungspflicht. Zahlreiche Volksgenossen wurden so von einer wirtschaftlich wie seelisch drückenden Last befreit. Das nationalsozialistische Deutschland zog den Schlußstrich unter ein trauriges Rapitel von Not und Elend.

Gefet über die Befreiung von der Pflicht zum Erfan von Hürsorgekosten

## 20. Abschnitt:

# Die Achse Berlin—Rom

Die Aktivität, die das nationalsozialistische Deutschland in seiner

Außenpolitik im Jahre 1936 (siehe den 3., 8. und 11. Abschnitt) bewiesen hatte, ersuhr insbesondere in den letzten Wochen und Monaten des Jahres noch eine beachtliche Steigerung. Von einer Tendenz zur "Isolierung", wie man sie dem Reich verschiedentlich zu unterstellen versuchte, war gar keine Rede. Angesichts der unheilvollen, aber nicht mehr wegzuleugnenden, Spaltung der Welt in zwei große Lager, deren eines seit langem seinen Besehlsstand in Moskau hatte, wäre es auch verbrecherischer Leichtsinn gewesen, über kleinen Streitsfragen die unvergleichlich größere Gesahr nicht sehen zu wollen, die dem Gesamtkulturgut der gesitteten Welt vom bolschewistischen Osten

her drohte, wenn jenes andere Lager der positiven Kräfte nicht zu einem Abwehrblock zusammengeschweißt wurde.

Dentichland und Italien

Seit dem Bestehen des saschistischen Italiens (1922) und insbesondere der siegreichen nationalsozialistischen Revolution, die das stolze Hitler-Deutschland als Hort des Friedens und der Kultur schuf, hat die kommunistische Weltrevolution zwei entschiedene, kompromißlose Gegner. Mit dem 11. Juli 1936 (dem deutsch=österreichischen Freundschafts-abkommen — siehe 8. Abschnitt) waren die zwischen uns und Italien bestehenden Reibungsslächen beseitigt. Spekulationen auf neue Konsslitte, hervorgerusen durch Mißtrauen oder Mißverständnisse, waren nach dem deutsch=österreichischen Abkommen nicht mehr möglich. "Wir wollen Desterreich als souveränen Staat", erklärte Bundeskanzler Dr. Schuschnigg am 17. Oktober, "senes Desterreich, das sich jett laut und deutlich als deutscher Staat bekennt, was ich in alle Zukunst auch nicht ändern will". Der Weg zu noch engerem Zusammen=gehen mit dem faschistischen Italien war also frei.

Außenminister Ciano in Deutschland So war es eigentlich nicht erstaunlich, daß Graf Galeazzo Ciano den ersten diplomatischen Besuch nach seiner Ernennung zum italienischen Außenminister in Berlin und Berchtesgaden machte. Er traf am 20. Oktober in München ein, begab sich dann nach der Reichsbauptstadt, wo ihm von der Bevölkerung ein Empfang bereitet wurde, wie wohl noch nie vor ihm einem Vertreter des Auslandes. In größter

Abwehr gegen ben Bolfcewismus Berzlichkeit wurden auch die Besprechungen mit Reichsaußenminister von Neurath und den Reichsministern Göring und Dr. Goebbels (21. und 22. Oktober) geführt. Um 24. fand dann in Berchtesgaden eine Zusammenkunft zwischen dem Führer und dem Abgesandten des Duce statt, deren Ergebnis vom DNB. solgendermaßen mitgeteilt wurde:

Berlin, 24. Oftober.

Der Königlich-Italienische Minister ber Auswärtigen Angelegenheiten, Graf Ciano, wurde heute vom Führer und Reichstanzler empfangen. In der Unterredung hat der Führer und Reichstanzler dem Vertreter der Faschistischen Regierung mitgeteilt, daß die Reichstegierung sich zur förmlichen Anerkennung des Italienischen Raiserreichs Aethiopien entschlossen hat. Der italienische Außenminister brachte zum Ausdruck, daß die Faschistische Regierung von dieser Mitteilung in voller Würdigung ihrer Bedeutung mit Genugtuung Renntnis nehme.

Deutsche Anerkennung des italienischen Kaiserreichs Neibiovien

Deutschland hatte wieder einmal bewiesen, daß es realpolitisch dachte und handelte. Abessinien war italienisch, folglich war es unsinnig und gesährlich, von dieser Satsache keine Renntnis nehmen zu wollen. Man hat im Ausland so ost von der gefühlsbetonten Außenpolitik des Dritten Reichs gesprochen und ihr den "Wirklichkeitssinn" von London, Paris und Genf entgegengehalten: Schlagender konnte das Gegenteil nicht bewiesen werden!

In einer Erklärung vor der in München versammelten Presse sprach Graf Ciano am letten Tage seines Deutschlandbesuches (25. Oktober) über den Gegenstand der aussührlichen Verhandlungen in Verlin und Verchtesgaden. Sowohl die Frage des Ersakes des Locarno-Verstrages wie das Völkerbundsproblem seien überprüft worden. Ciano suhr fort:

Die Themen der deutschttalienischen Kerhandlungen

"... Was die Lage im Donauraum betrifft, so kann ich sagen, daß die von uns vorgenommene Prüsung der Lage, die wir im Lichte der römischen Protokolle und des deutsch-österreichischen Abkommens vom 11. Juli vorgenommen haben, uns erlaubt, zu unserer gegenseitigen Bestriedigung die praktischen und positiven Vorteile zugunsten Oesterreichs seitzustellen, die die Politik der beiden Länder schon gezeitigt hat. Die beiden Regierungen werden die den Donauraum betreffenden Probleme in einem Geiste der freundschaftlichen Zusammenarbeit behandeln.

in einem Geiste ber freundschaftlichen Zusammenarbeit behandeln. Wir haben auch die Lage Spaniens erörtert, und es bestand Einverständnis in der Erkenntnis, daß die nationale Regierung des Generals Franco von dem sesten Willen des spanischen Volkes in dem größten Teil des Staatsgedietes getragen ist, wo es ihr gelungen ist, Ordnung und bürgerliche Dissiplin wiederherzustellen im Gegensatzu den anarchischen Zuständen, die dort geherrscht hatten. Gleichzeitig haben wir das Prinzip der Nichteinmischung in die spanischen Angelegenheiten von neuem bestätigt, sowie die Aufrechterhaltung der in diesem Sinne eingegangenen internationalen Verpslichtungen erneut bekräftigt. . .

... Gegenüber ben ernften, die soziale Struftur Europas bebrohenben Gefahren haben ber Führer, Freiherr bon Neurath und ich anderseits

Die Spanienfrage

ben festen Entschlug des italienischen und des deutschen Bolfes erneuert, mit allen Rräften das heilige Erbgut der europäischen Zibis lisation in ihren großen, auf der Familie und der Nation aufgebauten Ginrichtungen gu berteidigen, auf bie fie gegründet ift. . ."

Graf Ciano sagte weiter, man sei übereingekommen, die kulturellen Beziehungen zwischen Deutschland und Italien intensiver zu gestalten, und gab nochmals seiner tiefen Befriedigung über die Unertennung des italienischen Imperiums durch Deutschland Ausdruck, wobei er betonte, es seien bei dieser Gelegenheit die italienischbeutschen Wirtschaftsbeziehungen betr. Aethiopien geregelt worden. Abschließend sprach der italienische Außenminister seine aufrichtige Bewunderung für all das aus, was er während seines Aufenthaltes im nationalsozialistischen Deutschland gesehen habe, und berficherte:

Die wirtichaftliche Erichliegung Aethiopiens

> "Die hergliche Fühlungnahme zwischen unseren beiben Regierungen wird fortgesett, und unfere Mitarbeit am allgemeinen Friedens- und Wiederausbauwerk Europas wird in Rom wie in Berlin weiterges führt werden in demselben Geist und mit derselben Entschlossenheit, wie wir fie in biefen Sagen begonnen haben."

Unfreundliches Echo aus Paris und London

Unnötig zu sagen, daß die Stimmung in London und in Paris nach diesem neuen "Schlag" - man hatte sich noch kaum bon ber sensationellen Neutralitätserklärung des belgischen Königs vom 14. Ok= tober (siehe 11. Abschnitt) erholt — denkbar schlecht war. Der über= wiegende Teil der Presse ließ sich daher in seiner Enttäuschung zu uns sachlichen Verdächtigungen über alle möglichen "Geheimabmachungen" Deutschlands und Italiens mit "aggreffiben" Zielen berleiten. Dort begriff man noch nicht, daß die deutsch=italienische Zusammenarbeit nur dem Frieden Europas dient und daß an diesem Werke alle Nationen teilnehmen sollen und muffen, die guten Willens sind und nicht von dem Weltfeind Ar. 1, dem Kommunismus, aufgeschluckt werden wollen. In seiner großen Rede in Mailand (1. November) — der auch der zu Bertin-Rom dieser Zeit in Italien weilende Gauleiter Pg. Bohle beiwohnte — verfündete Muffolini:

Muffolini über bie Achie

"Die Zusammenkunft von Berlin hat eine Verständigung zwischen ben beiben Ländern über bestimmte Probleme ergeben, von benen in biefen Sagen einige gang besonders brennend find. Aber biefe Berftanbis gung, die in besonderen Nieberschriften festgelegt und in gebührenber Form unterschrieben worden ist, diese Bertifale Berlin-Rom ist nicht eine Schnittlinie, sondern vielmehr eine Achse, um die alle europäischen Staaten, die von dem Willen der Zusammenarbeit und bes Friedens befeelt find, zusammen arbeiten tonnen. Deutschland, obwohl man es bestürmte und ihm in den Ohren lag, hat die Sanktionen nicht mitgemacht."

So wurde das Wort von der "Achse Berlin—Rom" geprägt: es ift seither zu einem festen Begriff geworden und trat an die Stelle eines früheren, sehr kurzlebigen: der "Front von Stresa" (siehe Band 1935, Seite 159 bis 161)...

Die belgische Königserklärung, die soviel Staub aufgewirbelt hatte, veranlagte den tschechischen Außenminister Dr. Krofta in einem Expose über die auswärtige Lage vom 22. Oktober (vor den auswärztigen Rommissionen des Abgeordnetenhauses und des Senats), sest= 3ustellen:

Tichedifche Sorgen

"Unsere geographische Lage ist ganz anders als die Belgiens. Wir haben weder die Sicherheit, noch irgendeine besondere Hoffnung, daß irgendein europäischer Staat sich unser ernstlich gegen irgendeinen Angreiser militärisch annehmen würde, wenn wir uns seine Hise nicht im vornhinein durch unsere Gegenverpflichtung sicherstellen. Daher müssen wir nicht nur auf unseren bisherigen Bündnisverträgen beharren, sondern müssen darüber hinaus deren Festigung und Erweites rung anstreben." (1)

Cowjetfabotage im Nichteinmischungsausschuß betr. Spanien

Gemeint waren die Beistandspatte mit Frankreich und Sowjetrufland, beffen merkwürdige Rolle beim Londoner Ueber= wachungsausschuß (betr. Spanien) wir im 11. Abschnitt bereits beleuchtet haben. Das zweideutige Spiel Moskaus, das erst mit Austritt drohte, dann aber doch wieder "mit Vorbehalten" dablieb, wurde vom Ausschufvorsitzenden, Lord Plymouth, verurteilt und durch Angaben sowjetruffischer Neutralitätsverlegungen in Spanien ergangt. Während das von den Ruffen beschuldigte Portugal die diplomatischen Beziehungen zur roten Regierung in Madrid abbrach und ebenfalls mit dem Austritt aus dem Nichteinmischungsausschuß drohte — wobei es zu schweren Zusammenstößen zwischen dem portugiefischen und dem sowietrussischen Bertreter tam -, erbrachte Italien? Botschafter, Grandi, an Sand von 20 weiteren Fällen ben Beweis für die Einmischung Mostaus in die spanischen Ungelegenheiten. In der gleichen Sitzung (28. Oktober) wurden — nachdem auch Deutschland in einer Note gegen die sowietruffischen Behauptungen protestiert und dem Londoner Ausschuß eine lange Reihe von Fällen 3um Beweis der Verletung des Waffenembargos von sowjetrussischer Seite mitgeteilt hatte (21. Oktober) — die Anklagen der Moskauer Regierung gurudgewiesen.

Zur gleichen Zeit weilte in London eine Abordnung deutscher Frontkampser, die ihren im Januar wegen des Todes Königs Georgs V. abgebrochenen (siehe 3. Abschnitt) Englandbesuch jett nachholte (23. bis 29. Oktober) und am 28. Oktober von König Sduard VIII. auf das herzlichste empfangen wurde. Zwei Tage später empfing der englische König den neuen deutschen Botschafter von Ribsbentrop zur Ueberreichung seines Beglaubigungsschreibens. Bedauerslicherweise kam es dann am 5. November zu antideutschen Demonstrationen vor der Botschaft des Deutschen Reiches. Rommunistens

Deutsche Fronikämpfer in England

Antideutsche Demonstrationen der Kommunisten in London Anfienpolitische Debatte im englischen Unterhaus horden kühlten ihre Wut über den kompromißlosen Rampf des Nationalsozialismus gegen das Moskauer Gift durch Einwersen einiger Fensterscheiben! — Die außenpolitische Debatte im englischen Unterhaus vom gleichen Tage (5. November) brachte kaum wesentlich Neues. Außenminister Eden erwiderte in seiner Rede den deutschen Wunsch nach Vertiesung der deutsch=englischen Beziehungen, leistete sich aber insofern eine neue Entgleisung, als er behauptete, Deutschland habe ebensoviel Gelder von England geliehen bekommen, wie es an Reparationen gezahlt habe — eine naive Verdrehung der wirklichen Lage.

Erwähnen wir noch den großen Wahlsieg Roosevelts bei der Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten von Umerika (1. Nosvember), sowie eine zweite Rabinettsumbildung in Oesterreich, durch welche der letzte Einfluß Starhembergs auf die Regierung beseitigt wurde.

Spannungen mit Polen

Die Spannungen mit Polen ließen nicht nach, fondern nahmen bedauerlicherweise gegen Ende des Jahres eher noch zu. Die Haupt= schulb daran traf ben Bölkerbund, ber auf eifriges Buraten Sowjetruglands (!) und aus Gründen der Bequemlichkeit Polen damit beauftragt hatte, in Danzig nach dem Rechten zu sehen! Schadenfroh beobachtete man in Mostau die prompt einsetzende Ver= steifung der Danzig-polnischen Beziehungen. Die Warschauer Presse benutte einen Dorftrach im Freistaat Danzig zur Ginleitung eines heftigen Pressekrieges gegen Danzig. Der Vorfall selbst war völlig entstellt und dann aufgebauscht worden. Zwar rudte die Warschauer Regierung von dem unberantwortlichen Treiben des "Rurjer Poranh" und anderer Setblätter ab, unternahm aber auch nichts gegen sie. Dagegen verbot der Danziger Polizeipräsident die dort erscheinende volnische Minderheitenzeitung sowie Warschauer Blätter wegen ver= logener Berichterstattung. Danzig-polnische Verhandlungen befferten zunächst nichts an dem unerfreulichen Zustand. Im Gegenteil: Auf einer Rundgebung des polnischen Legionarverbandes in Gbingen (8. November) wurden die ungeheuerlichsten Drohungen gegen Danzig und seine Regierung ausgesprochen. Um 10. November wurden in Danzig reichsbeutsche Symbole von mehreren Polen in unbeschreib= licher Weise beschädigt und beschmutt. Wegen dieser und anderer Vortommniffe legte Dangig bei ber polnischen Regierung Berwahrung ein. Der polnische Außenminister Bed führte in London mit Eben Verhandlungen über alle attuellen Fragen; dabei wurde zweifellos auch die Danziger Frage berührt. — Am 9. November endete die Berufungsverhandlung im Rattowiter Hochverratsprozeß mit verschärften Urteilen. - Gine Bittschrift beutscher Jugendvertreter der Wojewodschaft Schlesien an den polnischen Staatspräsidenten vom

12. November um Prüfung der traurigen wirtschaftlichen und organisatorischen Lage der jungen deutschen Generation wurde mit neuen deutschfeindlichen Verwaltungsmaßnahmen, mit Schulschließungen. Strafurteilen usw. beantwortet. -

Sowjetterror und Schaus prozeffe

In Mostau begann im Rahmen der Großaktion Stalins gegen bie angebliche "trogtiftifche Verfchwörung" eine neue Verhaftung&= welle auch gegen Reichsbeutsche. Der Deutsche Stickling wurde im Nowosibirster Schauprozeß zum Tode verurteilt (22. November) und nach schärfftem Ginspruch bes beutschen Botschafters zu einer gehn= jährigen Freiheitsstrafe begnabigt. — Die offensichtlichen Migerfolge der judisch=bolschewistischen Diktatur, die letten Endes im Sadismus und der Unfähigkeit des Regimes begründet sind, wurden dort von jeher auf "Sabotageakte" von "antirevolutionären Verschwörern" zurückgeführt. Dieser "Brauch" nahm jedoch jett schon in einem Mage über= hand, daß nach und nach die gesamte ehemalige bolschewistische "Führerschaft" - auger Stalin selbstredend - auf der Unklagebank erschien und, nach monatelanger haft murbe gemacht, die lächerlichsten und gigantischften Gelbstanklagen erhob. Alte "Parteipäpste", wie Radek-Sobelsohn, Sinowjew=Apfelbaum u. a., verfielen fo den Schaupro= zessen der Sowjetjustig und dem Henker. Es kam dabei den Sowjetjuden keineswegs barauf an, die irrfinnigsten Behauptungen aufzustellen wie etwa die, daß diese "trokkistischen Verschwörer" mit ber Geheimen Staatspolizei in Berlin in Verbindung geftanden (!), mit dem Stellvertreter des Führers verhandelt (!) hatten — und ahnlich haarsträubenden Unfinn, den kein Mensch in der Welt ernst nehmen konnte. — Aber diese immer stärkeren Aktionen gegen angebliche "Saboteure" braucht man offenbar, um über das Elend im "Arbeiter= paradies" Sowjetrugland hinwegzutäuschen.

Indes konnte Deutschland seine soziale Leistung vor aller Welt unter Beweis stellen. Auf Ginladung des Reichsleiters der Deutschen Urbeitsfront, Pg. Dr. Len, hatten gegen Nahresende 3. B. 15 auß= ländische Pressevertreter in allen Teilen des Reiches Gelegenheit, sich mit deutschen Arbeitern zu unterhalten und so durch Ginblick in die Betriebe mit größerem Verständnis über die Zustände in Deutschland 3u berichten. (Um 12. November wurde Dr. Labougle in seiner Eigenschaft als erster Botschafter (bisher Gesandter) Argentiniens bom Führer empfangen.)

Musländer lernen die foziale Bage in Deutschland

Während der Reichswirtschaftsminister und Reichsbankpräsident Dr. Schacht in Fran und Dr. Schacht sich anschiefte, in Fortsetzung seiner Balkanreise im Juni der Kürtet auch die türkische Hauptstadt Unkara (16. bis 18. November) und anschließend die Hauptstadt von Iran, Teheran, zu Wirtschafts=

Kontrollplan für die Richteinmifchung in Spanien

Biederherstellung ber beutschen Souveranität über die deutichen Ströme

besprechungen zu besuchen, und während man in London (nach einem weiteren scharsen Zusammenstoß zwischen Grandi und dem Vertreter Sowjetrußlands) an einem Kontrollplan betr. die Nichteinmischung in Spanien arbeitete, traf Adolf Hitler kurz nacheinander zwei wichtige Entscheidungen:

Am 14. November teilte Deutschland den in den internationalen Stromkommissionen für Rhein, Donau, Elbe und Oder vertretenen Regierungen durch ein Schreiben die Ründigung der Versailler Bestimmungen über die deutschen Ströme mit und stellte die deutsche Souveränität auch auf diesem Gebiete in vollem Umfange wieder her. In dem Schreiben der Reicheregierung hieß est u. a.:

"... Die Deutsche Regierung hat sich auss ernsteste bemüht, diese unerträgliche Regelung durch anderweitige Bereinbarungen zu beseitigen. Die deutschen Bevollmächtigten in den Rommissionen haben in langwierigen Verhandlungen versucht, spätestens zum 1. Januar 1937 einen Zustand herzustellen, der mit dem deutschen Standpunkt verträgslich gewesen wäre. Ein Ersolg ist diesen Bemühungen versagt gesblieben, weil die anderen beteiligten Mächte sich nicht haben entschließen können, ein System auszugeben, das in seinen Grundlagen mit den deutschen Hoheitsrechten unvereindar ist...

... Die Deutsche Regierung kann es nicht berantworten, die vorsstehend gekennzeichnete Lage der Dinge noch länger hinzunehmen. Sie sieht sich deshalb zu der Erklärung gezwungen, daß sie die im Versailler Vertrag enthaltenen Bestimmungen über die auf deutschem Gebiet besindlichen Wasserstraßen und die auf diesen Bestimmungen beruhenden Stromakte nicht mehr als für sich verbindlich anerkennt. Sie hat dementsprechend beschlossen, die für den Rhein am 4. Mai getrossen vorläusige Verseindarung (modus vivendi) gemäß deren Artikel 3 Absat 2 mit soforstiger Wirkung hiermit zu kündigen, und von der Unterzeichnung der für die Elbe entworsenen Vereindarung gleichen Charakters absusehen. Damit entfällt eine weitere Mitarbeit Deutschlands in den Versailler Stromkommissionen. Die Vollmachten der bisherigen beutschen Delegierten sind erloschen.

Bugleich teilt die Deutsche Regierung folgende von ihr getroffene Regelung mit: Die Schiffahrt auf den auf deutschem Gebiet besindlichen Wasserstraßen steht den Schiffen aller mit dem Deutschen Reich in Frieden lebenden Staaten offen. Es findet kein Unterschied in der Behandlung deutscher und fremder Schiffe statt; das gilt auch für die Frage der Schiffahrtsabgaben. Dabei sett die Deutsche Regierung voraus, daß auf den Wasserstraßen der anderen beteiligten Staaten Gegenseitigkeit gewährt wird.

Außerdem wird die Deutsche Regierung die deutschen Wasserstraßens behörden anweisen, mit den zuständigen Behörden der anderen Ansliegerstaaten gemeinsame Fragen zu erörtern und darüber gegebenenfalls Vereinbarungen zu treffen."

Die französische "Empörung" und Eben's "Bedauern" über bie neue "Samstagsüberraschung" aus Berlin wurden zwar zum Ausdruck gebracht, waren aber doch nicht stark genug, um den zuerst geplanten "kollektiven Protestschritt" zur Ausführung zu bringen.

Und am 18. November teilten Deutschland und Italien — unter Abberufung ihrer diplomatischen Vertreter bei der bisherigen "spa=nischen Regierung" — der Welt ihre Anerkennung der Regierung Franco als rechtmäßiger spanischer Regierung mit, ein Schritt, der großen Jubel im nationalen Spanien auslöste. (General Franco hatte inzwischen die Führung der Nationalen Regierung übernommen.) Bezeichnend für die durch die "Achse Berlin—Rom" hergestellte Ueberseinstimmung sind die nahezu gleichlautenden Mitteilungen der deutschen und der italienischen Regierung:

Deutsche Anerfennung der spanischen Rationals regierung

Berlin, 18. November.

Nachdem die Regierung des Generals Franco von dem größten Teil des spanischen Staatsgedietes Besitz ergriffen und nachdem die Entwicklung in den letzten Wochen immer deutlicher gezeigt hat, daß in den übrigen Teilen Spaniens von der Ausübung einer verantwortlichen Regierungsgewalt nicht mehr die Rede sein kann, hat sich die Regierung entschlossen, die Regierung des Generals Franco anzuerkennen und zur Aufnahme der diplomatischen Beziehungen einen Geschäftsträger bei ihr zu bestellen.

Der neue beutsche Geschäftsträger wird sich alsbald an den Sitz der Regierung des Generals Franco begeben. Der disherige deutsche Geschäftsträger in Alicante ist abberusen worden. Der Geschäftsträger der früheren spanischen Regierung hat Berlin aus eigenem Entschluß bereits Anfang November verlassen.

Rom, 18. November.

Nachdem die Regierung des Generals Franco vom größten Seil
Spaniens Besitz genommen hat,
und nachdem die Entwicklung der
Lage immer deutlicher zeigt, daß
man in den übrigen Seilen Spaniens nicht mehr von der Ausübung einer verantwortlichen Regierungsgewalt sprechen kann, hat
die faschistische Regierung beschlofsen, die Regierung General
Francos anzuerkennen und
einen Geschäftsträger zur Ausnahme der diplomatischen Beziehungen zu entsenden.

Der Geschäftsträger wird sich sofort nach Spanien begeben. Die gegenwärtige diplomatische Vertretung Italiens ist abberusen worden.

Innerhalb weniger Wochen hatte Deutschland damit zum zweiten Male bewiesen, daß seine Außenpolitik nicht von formalen Gesichts-punkten, sondern von der Wirklichkeit diktiert wird. Zum Geschäftsträger der Reichsregierung in Salamanca wurde General a. D. Faupel ernannt, während die spanische Nationalregierung Botschaftstat de Estrada zu ihrem Geschäftsträger in Berlin bestellte.

Bedeutsam in der Reihe politischer Ereignisse, die sich in der zweiten Hälfte des November zusammendrängen, ist auch ein Interview des Reichspropagandaministers Pg. Dr. Goebbels über die deutschsbelgischen Beziehungen, das am 18. November in der Brüsseler Zeitung "Le XX. Siecle" erschien. Es sollen daraus zwei Absätze wiedergegeben werden:

Dr. Goebbels über die deutschbelgischen Beziehungen

"Ich bin nicht so naiv, zu glauben, daß die Neuausrichtung ber Außenpolitit, die fich foeben in Belgien bollzogen bat, um unferer iconen Augen willen geschehen ift. Aur eine bumme Regierung fann Initiativen im Interesse anderer Lander ergreifen; nichtsbestoweniger habe ich mit großer Freude festgestellt, daß das kleine Belgien, das eine große Nation darstellt, nicht gezögert hat, sich aus allen Ber-widlungen zurückzuziehen, die bie Gefahr einschließen, den bolichemistischen Treibereien gu bienen ...

... Ich habe feineswegs die Absicht, von einer Wiedergabe Eupen= Malmedys an Deutschland zu sprechen; aber ich mochte fagen, daß es außerordentlich nüglich ware, wenn man fich in voller Deffent= lichkeit über diese Frage unterhielte, um sich über die Art ins Benehmen zu setzen, wie die Bewohner dieser Grenzmark regiert werden muffen, bamit fie in ihrer freien fulturellen Entwicklung nicht burch lokale Inftangen, die immer radikaler find als die Zentralgewalt, behindert werden. Man muß aufhören, über die Frage zu polemisieren, und ihre Distuffion ben hierzu autorifierten Berfonlichkeiten überlaffen."

Deutscher Beitritt zum Teil IV bes Londoner Seeriiftungsvertrages

Der Uebergabe einer neuen englischen Westpaktnote (19. No= vember) an die Vertreter Deutschlands, Frankreichs, Italiens und Belgiens in London folgte am 23. November die Uebergabe einer deutschen Note durch von Ribbentrop, in der Deutschlands Bei= tritt zu dem Teil IV des Londoner Seerüstungsvertrages betr. die Humanisierung des Unterseebootskrieges erklärt wird. Deutschland begrüßte es, hier einen Beitrag im Sinne der vom Führer erstrebten Friedenspolitik leiften zu können. Freilich war dieses Abkommen über den U-Bootkrieg nur ein sehr bescheidener Anfang, und von Abrüftung war noch keine Rede. Aber es war — wenn auch nicht so grundlegend wie das deutsch=englische Flottenabkommen (siehe Band 1935, Seite 174 bis 175) - immerhin ein hoffnungsvoller Unfang.

Befuch des öfterreichifchen Staatsfefretars

Un Gästen konnte Deutschland im November wieder eine frango= sische Frontkämpferabordnung und vor allem in Staatssekretär Dr. Guido Schmidt feit Jahren wieder ben ersten Repräsentanten Desterreichs begrüßen. Dr. Schmidt wurde auch vom Führer emp= Br. Guido Fangen. Nach Abschluß seines dreitägigen Aufenthalts in Berlin (19. bis 21. November), dessen sachlicher Gewinn, wie er einem Vertreter des DNB. gegenüber äußerte,

"ein ebenso erfreuliches Ergebnis zeitigte, wie die bielen Beichen berglicher Buneigung, die wir in biefen Sagen empfangen burften, einen unverfennbaren Beweiß erbrachten, bag auch die Trennung der jungft vergangenen Jahre die Ginheit im Bolkstum nicht gu gerbrechen bermochte."

Die amtliche Schlugverlautbarung unterscheidet sich wohltuend bon den üblichen nichtsfagenden Rommuniques. Sie hat folgenden Wortlaut:

Der österreichische Staatssekretar für die auswärtigen Angelegenheiten, Dr. Guido Schmidt, hat während feines Aufenthalts als Gaft ber Deutschen Reichbregierung in Berlin mit bem Reichsaußenminister Freiherrn von Neurath mehrsache politische Aussprachen gepflogen, bei denen alle aktuellen Probleme erörtert wurden. Es war dies nach dem Abschluß des Abkommens vom 11. Juli d. J. die erste Gelegenheit zu einer allgemeinen politischen Unterredung, wobei insbesondere diejenigen Fragen politischer, wirtschaftlicher und kultureller Natur eingehend behandelt wurden, die die beiden Staaten gemeinsam angehen. Die Aussprache bewegte sich in freundschaftslichem Geiste und ergab in allen behandelten Fragen eine erfreuliche Uebereinstimmung der Aussaliungen.

Es wurde vereinbart, daß der Ausbau der Handelsbeziehungen zwischen dem Deutschen Reich und Oesterreich alsbald in Angriff genommen werden soll, um den Umsang des gegenseitigen Handelsbersfehrs beträchtlich zu erweitern, schließlich, daß die diesbezüglichen Berhandlungen am 7. Dezember d. J. in Wien beginnen werden. Ebenso wurde die Frage der Finanzierung des Wintersportverkehrs nach Desterreich von Mitte Dezember 1936 ab bereits jeht in zusriedensstellender Weise bereinigt.

Ferner wurden alle anderen Möglichkeiten der Fortentwicklung der zwischenstaatlichen Beziehungen gründlich durchgesprochen und hierbei sestgestellt, daß sich bei Wahrung der Grundsätze des Abkommens vom 11. Juli ds. Js. auf weitem Gebiete die Möglichkeit ersprießlicher Zusammenarbeit ergibt. Beide Regierungen sind darüber einig, daß der mit dem Abkommen beschrittene Weg in Andetracht und im Dienste des gemeinsamen Volkstums den Interessen der beiden deutschen Staaten förderlich ist und einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung des Friedens zu leisten vermag.

Und einen weiteren wichtigen Beitrag zur Erhaltung des vom Bolschemismus bedrohten Friedens leistete Adolf Hitler für Deutschland und darüber hinaus für ganz Europa mit dem Deutschsjapanischen Abkommen gegen die Rommunistische Internationale (Rominstern). Dieses Abkommen vom 25. November lautet:

Deutsches japanisches Abkommen gegen die Kommunistische Internationale (Komintern)

Die Regierung des Deutschen Reiches und die Raiserlich Japanische Regierung

in der Erkenntnis, daß das Ziel der Rommunistischen Inters nationale, Romintern genannt, die Zersetzung und Vergewaltigung der bestehenden Staaten mit allen zu Gebote stehenden Mitteln ist,

in der Ueberzeugung, daß die Dulbung einer Einmischung der Rommunistischen Internationale in die inneren Verhältnisse der Nationen nicht nur deren inneren Frieden und soziales Wohlleben gefährdet, sondern auch den Weltfrieden überhaupt bedroht,

find in bem Wunsche, gemeinsam zur Abwehr gegen bie tommunistische Bersehung zusammenzuarbeiten, in folgendem übereingetommen:

#### Artifel I

Die hohen Vertragschließenden Staaten kommen überein, sich gegensfeitig über die Sätigkeit der Rommunistischen Internationale zu unterrichten, über die notwendigen Abwehrmaßnahmen zu beraten und diese in enger Zusammenarbeit durchzusühren.

#### Artifel II

Die Hohen Bertragschließenden Staaten werden britte Staaten, beren innerer Friede burch die Bersehungsarbeit ber Rommunistischen

Internationale bebroht wird, gemeinsam einladen, Abwehrmaßnahmen im Geiste dieses Abkommens zu ergreifen oder an diesem Abkommen teilzunehmen.

Artifel III

Für dieses Abkommen gelten sowohl der deutsche wie auch der jaspanische Sext als Urschrift. Es tritt am Sage der Unterzeichnung in Kraft und gilt für die Dauer von fünf Jahren. Die Hohen Bertragschließenden Staaten werden sich rechtzeitig vor Ablauf dieser Frist über die weitere Gestaltung ihrer Zusammenarbeit verständigen.

Bu Urfund beffen haben die Unterzeichneten, bon ihren betreffenden Regierungen gut und richtig bevollmächtigt, diefes Abkommen unter-

zeichnet und mit ihren Giegeln verfeben.

So geschehen in zweisacher Aussertigung zu Berlin, den 25. November 1936, d. h. den 25. November des 11. Jahres der Showa-Periode.

gez. v. Ribbentrop Außerordentlicher und Bevollmächtigter Botschafter des Deutschen Reiches.

gez. Musafoji Kaiserlich Japanischer Außerordentlicher und Bevollmächtigter Botschafter.

Busahprotofoll zum Abkommen gegen bie Rommunistische Internationale.

Anläßlich ber heutigen Unterzeichnung bes Abkommens gegen bie Kommunistische Internationale sind die unterzeichneten Bevollmächtigten in folgendem übereingekommen:

a) Die zuständigen Behörden der beiden Hohen Vertragschließenden Staaten werden in bezug auf den Nachrichtenaustausch über die Lätigkeit der Rommunistischen Internationale sowie auf die Aufsklärungs und Abwehrmaßnahmen gegen die Rommunistische Internationale in enger Weise zusammenarbeiten.

b) Die zuständigen Behörden der beiden Hohen Vertragschließenden Staaten werden im Rahmen der bestehenden Gesehe strenge Maßnahmen gegen diesenigen ergreifen, die sich im Inland oder Außland direkt oder indirekt im Dienste der Rommunistischen Internationale betätigen oder deren Zersehungsarbeit Vorschub leisten.

c) Um die in a) sestgelegte Zusammenarbeit der zuständigen Behörden der beiden Hohen Vertragschließenden Staaten zu erleichtern, wird eine ständige Kommission errichtet werden. In dieser Kommission werden die weiteren zur Bekämpfung der Zersehungkarbeit der Kommunistischen Internationale notwendigen Abwehrmaßnahmen erwogen und beraten.

Berlin, den 25. Aovember 1936, b. h. den 25. Aovember des 11. Jahres der Showa-Periode.

> gez. b. Ribbentrop Außerordentlicher und Bevollmächtigter Botschafter des Deutschen Reiches.

> gez. Mushakoji Raiserlich Japanischer Außerordentlicher und Bevollmächtigter Botschafter.

Einen "Akt der Notwehr" nannte mit Recht der "Völkische Beobsachter" das Abkommen, das ja im übrigen allen anderen Staaten zum

20. Abschnitt 313

Beitritt offenstand. Auch in den Erklärungen von Ribbentrops und des japanischen Botschafters Mushakoji kam das klar zum Ausdruck, und in einer von Reichsminister Dr. Goebbels verlesenen Erklärung des Führers und der Reichsregierung über den Sinn des Verstrages heißt es u. a.:

"In biesem Abkommen wird mit aller Deutlichkeit zum Ausbruck gebracht, daß es sich dabei um ein befensives Borgehen handeln soll. Denn nicht die beiden Hohen Bertragschließenden Mächte haben die Rommunistische Internationale herausgesordert, sondern die Rommunistische Internationale hat durch eine ununterbrochene Folge von Proposationsakten, revolutionären Aufstandsversuchen, anarchistischen Umsturzbewegungen und gewissenlosen, volkszerstörenden Zersehungstendenzen die ganze Welt auf das tiesste zu beunruhigen und in schwerste, kaum noch übersehdare Wirren zu stürzen versucht."

Die Antwort der Presse aus Paris und London auf das deutschjapanische Antikomintern-Abkommen bestand wieder einmal in Verdächtigungen über etwaige "Geheimklauseln". — Der Größteil der Pressekommentare verriet eine erschütternde Verständnislosigkeit gegenüber dem Abwehrkamps, den Adolf Hitler auch für Europa führt.
Nachdem der englische Außenminister Sden vor dem Unterhaus beruhigende Erklärungen über den Charakter des Abkommens abgegeben hatte, ließ das Mißtrauen etwas nach. — Auf Anfrage wurde der chinesischen Regierung vom deutschen Botschafter in Nanking mitgeteilt, daß das freundschaftliche Verhältnis zwischen Deutschland und China von dem deutsch-japanischen Abkommen in keiner
Weise berührt werde.

Die Antwort Moskaus bestand in verstärkten Truppen-, Waffenund Munitionstransporten nach Spanien, in unverhüllten Drohungen gegen Estland, Lettland und Finnland und in der Ankundi-

gung gewaltiger Flottenrüstungen.

Ganz und gar nicht bedroht vom roten Zerschungswillen fühlte sich iedoch die Regierung der Tschechoslowakei, die ja im Gegenteil am 16. Mai 1935 das Beistandsabkommen mit Sowjetrußland abgeschlossen batte. Ihre Stellung zum sudetendeutschen Problem blieb ebenfalls die gleiche wie bisher: Mit geradezu selbstmörderischer Borniertheit lehnte sie — wie z. B. Ministerpräsident Hodza am 10. November vor dem Haushaltsaußschuß des Abgeordnetenhauses — die Forderungen der Sudetendeutschen Partei ab. Der von seinem Vorgänger Malyspetr geprägte Außspruch "200 000 Sudetendeutsche zwiel" ist von den Tschechen wirklich zur grauenhasten Maxime ihrer Bevölkerungspolitik gemacht worden. Die Arbeitslosigseit und der Terror in jeder Form haben dem Sudetendeutschtum unersetzliche Verluste zugefügt. Verslprechungen wurden nie gehalten, auch die nicht, die Staatspräsident Dr. Benesch noch im Sommer gemacht hatte. Um 13. Des

Die fudetendeutsche Frage

zember verbreitete sich der tschechoslowakische Außenminister Dr. Rrofta in einem Vortrag in Karlsbad unter dem Titel "Die Deutschen im tichechischen Staat" über die Möglichkeiten zur befriedigenden Lösung des Problems, wobei er alle möglichen Argumente anführte, um darzutun, daß die Sudetendeutschen nur im tschechischen Staat, als "zweites Staatsvolk", gludlich werden konnten. Gine volle territoriale Autonomie der Sudetendeutschen lehnte Krofta ab und behauptete, ihre nationale und kulturelle Selbstverwaltung sei zum großen Teil bereits erfüllt (!); man muffe ihnen jest nur noch einen entsprechenden Anteil an der öffentlichen Macht im Staate und eine angemessene Vertretung in ben öffentlichen Uemtern sicherstellen.

Die Untwort der Sudetendeutschen gab Senator Pfrogner am 15. Dezember im Prager Senat. Er stellte den Rarlsbader Beleh= rungen und Forderungen die Wiederherstellung der aus bem alten Desterreich übernommenen Autonomie, Die völkische Seilung aller autonomen, kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen Rörperschaften und die volle, uneingeschränkte Freiheit aller von den Bol= tern des Staates aus eigener Rraft und mit eigenen Mitteln geschaffenen Selbsthilfeeinrichtungen auf allen Gebieten als deutsche Forberungen entgegen. Weiter fagte er:

"Beseitigen Sie als erstes die staatsfeindlichen Umtriebe Ihrer Grenglerorganisationen und Ihrer Sichechisierungsvereine, die die Atmosphare burch ihre eingestandenen Eroberungsgelüste und anderes ftandig vergiften und fo fein fauberes Berhaltnis zwischen den Deutschen und bem Staat auffommen laffen.

Der Minister verlangt von uns fogar bie Erfüllung unserer historischen Aufgabe, nämlich Band und Mittler gu fein zwifchen Deutschen und Glamen. Was uns ber Mintster zusichert, ja sogar gur Pflicht macht, bas wird uns in Wirklichkeit als staatsfeindliches Berhalten angefreibet. Wir forbern Arbeitsfreiheit für unfere Bolfsgenoffen, d. h. bas Recht auf Arbeit in dem großen beutschen Siedlungsgebiet, wenn fie ihr Brot in ber engeren Beimat nicht finden konnen. Die tichechischen Behörden bagegen berweigern unferen Arbeitsbewerbern die Paffe.

Wir verlangen Lernfreiheit und verstehen darunter den Außtaufch ber Errungenschaften auf allen wiffenschaftlichen, fulturellen und wirtschaftlichen Gebieten.

Die tichecifche Regierung verbietet uns beutsche Bucher, aus bem Deutschen Reich und Defterreich stammende Lehr- und Cernbehelfe und schnurt uns fo bom beutschen Geistesleben ab. Wie laffen fich biese Satsachen mit den Bersicherungen und Versprechungen bes Mi= nisters vereinbaren? Wir sind bereit, den Wunschzettel unserer bestimmten Forderungen vorzulegen. Jeht kommt es barauf an, ob bie Sichechen ben Willen und ben Wunich haben, an bas Problem bes Staates und feine Lofung herangugehen!"

Die dentiche Minderheit

Auch die Deutschen in Polen warten seit langem vergeblich auf in Polen die Initiative des Staates zur Klärung des untragbar gewordenen Berhaltnisses. "Wir mussen uns", erklärte Senator Wiesner, der Führer ber Jungbeutschen Partei in Polen, Unfang Dezember,

"darüber klar werben, welche Rechte dem Staate und welche der Volksgruppe zustehen. Während in der Versassung unsere staatsbürgerlichen Pflichten ganz genau bis in die letzen Einzelheiten seste gelegt sind, so daß darüber ein Meinungsstreit unmöglich ist, sind unsere völkischen Pflichten und Rechte nur ganz weit umrissen. Sie sind in dem kurzen Satzusammengefaßt, daß jedem Bürger, der einer nationalen Minderheit angehört, jedes Recht zur freien Entsaltung seiner Eigenart zusteht. Der Mangel einer scharfen Grenzzichung zwischen Staatsbürgerpflichten und völkischen Rechten bewirkt, daß die zugestandene freie Entsaltung nicht annähernd verwirklicht wird. So mußte es kommen wie es heute ist, daß trotz unseres heißen Bezwähens das Verhältnis zum polnischen Volk nicht besser geworden ist, sondern daß die Spannungen eher zugenommen haben."

Den polnischen Westmarkenverband hinderte das nicht an weisteren Hehkundgebungen und an deutschseindlichen Entschließungen. Außenminister Beck nahm bei seiner großen außenpolitischen Rede vom 18. Dezember zum deutschsenvolnischen Verhältnis folgendermaßen Stellung:

Der polnische Außenminister Bect itber bas beutschepolnische Berhältnis

"Eine gewisse, unserer schwierigen Zeit eigene Aerbosität macht sich auch auf dem Gebiete unserer Beziehungen zu unserem Nachbar im Westen in einigen Pressestimmen und der öffentlichen Meinung bemerkbar, und zwar auf beiden Seiten der Grenze. Dies ändert jedoch nichts an meiner tiesen Ueberzeugung, daß der große und mutvolle Entschluß zu einer freundschaftlichen Gestaltung der Beziehungen zwischen uns und dem Deutschen Reich sowohl für die direkten Interessen unseres Landes wie im Gesamtsomplex der Verhältnisse auf dem europäischen Kontinent weiterhin seinen Wert behält."

Ueber die Beziehungen Polens zu Danzig äußerte er:

Polen und Dangig

"Die Dangiger Ungelegenheiten bedeuten fur uns weitaus wich= tigere Dinge als einen Bufat zu Bolkerbundsforgen, benn fie ums fassen eine Reihe unserer täglichen und lebenswichtigen Interessen. Wenn es sich darum handelt, die Respektierung dieser unserer lebens-wichtigen Interessen zu sichern, die das Gebiet diplomatischer Fragen bedeutend überschreiten, so fann sich in bieser Sache nichts andern. Ich muß übrigens feststellen, bag ber Genat ber Freien Stadt Dangig in allen seinen Erklärungen bas Bestehen biefer unserer Rechte be= stätigt, ebenso wie wir auch nicht bie Absicht haben, die Rechte ber Freien Stadt in irgendeinem Puntte anzutasten. Die Berwidlungen ber letten Beit hatten ihre Quelle in einem Ronflift zwischen bem Genat ber Freien Stadt und Organen bes Bolferbunbes. Auf Wunsch bes Bolferbundes haben wir die gufatliche Rolle übernommen, einen praftifchen Ausweg aus der Situation gu finden. Beim jegigen Stand ber Dinge führen wir intenfive Berhandlungen in 3wei Richtungen, einmal gur Sicherung einer wirksamen und praf= tifden Realifierung unferer Rechte und Intereffen in ber Freien Stadt und zweitens zur Beseitigung ber zwischen ben Reprafentanten bes Bolferbundes und dem Genat entstandenen Schwierigfeiten. Geit einer Woche schreiten biese Verhandlungen gunftig fort,

und ich hoffe, daß wir auch biesmal unsere Mission werden erfüllen können."

Was Beck unter der "wirksamen und praktischen Realisierung unserer Rechte und Interessen" verstand, war nicht ganz klar. —

Muslandifche Befuche Vom 10. bis zum 16. Dezember hielt sich der ungarische Innensminister von Rozma auf Einladung des Reichsinnenministers Pg. Dr. Frick in Berlin auf, während der Herzog von Aosta beim Reichsluftsahrtminister Pg. Göring längere Zeit zu Gaste war.

und Frankreich

In England freute man sich über die Befestigung der englischfrangösischen Freundschaft (ber frangösische Augenminister Delbos versicherte in seiner Rammerrede vom 4. Dezember England der "Sicherheitsgarantie" burch Frankreich, erklärte im übrigen Frankreichs Verständigungsbereitschaft gegenüber Deutschland) und bemühte fich, ber Arbeit bes Nichteinmischungsausschusses betr. Spanien zum Erfolg zu verhelfen. In der Sitzung vom 9. Dezember sprach sich Botschafter von Ribbentrop im Namen der Reichsregierung für eine schleunige Inangriffnahme ber Freiwilligenfrage und nicht minder der Frage der finanziellen Unterstützung aus, wobei er die 25 000 Frangofen und 35 000 Ruffen in den Reihen der rotspanischen Truppen und die umfangreichen Geldsammlungen in der Sowjets union nannte. Auf englisch-französische Vermittlungsvorschläge (unter benen sich u. a. auch der völlig unfinnige Vorschlag befand, den spanis schen Bürgerkrieg burch eine Volksabstimmung abzulösen!) in ber Spanienfrage antwortete die Reichsregierung mit einem Memorans bum, das Reichsaußenminister von Neurath am 12. Dezember den Botschaftern Englands und Frankreichs in Berlin überreichte. Darin wird der Wunsch nach einer noch wirkungsvolleren Nichteinmischungsvereinbarung geteilt und betont, daß die Deutsche Regierung von Unfang an für eine wirkungsvolle Freiwilligensperre eingetreten ist. Es heint dann weiter:

Die Berhandlungen des Richteinmischungsausschuffes beir, Spauien

Deutsches Memorandum zur Spanienfrage

Der Gebanke, durch eine gemeinsame Vermittlungsaktion ber beteiligten Mächte den Kämpsen in Spanien ein Ende zu bereiten, verstient an sich sicherlich alle Sympathie. Die Deutsche Regierung hat indes schon durch die von ihr ausgesprochene Anerkennung der nationalen Regierung zum Ausdruck gebracht, daß sie neben dieser Regierung keinen anderen Faktor in Spanien sieht, der noch den Ansspruch erheben könnte, das spanische Volk zu repräsentieren.

Die dieser nationalen Regierung gegenüberstehende Partei hat überbies durch die ganze Art ihres Rampses, durch die Ermordung politischer Gegner, durch Geiselerschießung, Verbrennungen und andere Brutalitäten die Leidenschaften dis zum äußersten ausgepeitscht. Sine Versöhnung mit dieser Partei erscheint schon wegen der in ihr offensichtlich vorherrschenden anarchischen Tendenz schwer benkbar. Wie es vollends in Frage kommen könnte, bei dieser Sachlage eine ordnungsmäßige Volksabstimmung in Spanien zu bewerkstelligen, vermag die Peutsche Regierung nicht zu erkennen. Trozdem wird sie

aber, wenn die anderen Regierungen brauchbare fonfrete Bermittlungsvorschläge glauben machen zu konnen, an beren Prufung und Berwirklichung bereitwillig mitarbeiten.

Moskau begnügte sich indessen nicht mit der blutigen Großaktion, Die es in Spanien angezettelt hatte, sondern inszenierte Mitte De= in China zember auch in China einen Aufstand: Bei einer Militarrevolte mit bolichewistischem Hintergrund wurde Marschall Tichiangkaischet gefangengenommen. Schließlich brach die Revolte aber zusammen. —

Bolfdewiftifche Brandftiftung

Der Prozeß gegen den ju-dischen Mörder bes Pg. Buftloff

Der Mord an dem Landesgruppenleiter der ASDAB, für die Schweiz, Pg. Wilhelm Guftloff (vom 4. Februar — fiehe 3. Abschnitt) fand feine gerichtliche Guhne in bem Brogest gegen ben jubifden Morder David Frankfurter bor dem Rantonsgericht in Chur (9.bis 14. Dezember). Dem Prozeß voraus ging ein wahres Trommelfeuer alljüdischer Propaganda für den "Märthrer". Besonders die "Weltliga zur Abwehr des Antisemitismus" suchte Mitleid oder gar Bewunderung für den jüdischen Verbrecher zu erweden. In frivoler Weise wurde ein feiger Mord zur Heldentat gestempelt. Dafür empfingen die marristischen Zeitungen der Schweis den deutschen Vertreter der Mitme Gustloffs (die als Zivilpartei an dem Strafprozen beteiligt war), Profeffor Dr. Grimm, mit Drohungen und Beschimpfungen. Trokbem gelang es dem konzentrischen Ungriff der judischen und marriftischen Weltpresse nicht, den Gerichtshof zu beeinflussen, auch nicht den Rühr= seligkeitsszenen und dem tendenziösen Gutachten des medizinischen "Sachverständigen". Vom Umtökläger wurden 18 Jahre Zuchthaus gegen Frankfurter beantragt. In seinem Pladoper stellte er nochmals fest, daß die Auslandsorganisation der NGDUB. in keiner Weise gegen die Interessen der Schweiz gearbeitet und daß Gustloff sich streng an die Gesetze seines Gastgeberlandes gehalten hat. Dann tam die Verteidigungsrede, die alle möglichen verlogenen Ungriffe gegen Deutschland, aber nicht die Antwort auf die Frage nach ben hintermannern Frankfurters enthielt. Professor Dr. Grimm lehnte es in seiner Antwort ab, der Verteidigung in die Niederungen ihrer Ausführungen zu folgen. Dafür entwarf er ein Bild des Ermorbeten, aus dem die Lauterkeit seines Charakters und seines handelns sprach, und schilderte auf der anderen Seite die Person des lübischen Mörders, wie sie wirklich war. Aus seinem Schlußwort entnehmen wir folgende Stellen:

.... Faffen wir gufammen, was über bie Perfon bes Ungeklagten gu fagen ift. Wir haben biefe Berfon vierfach gefeben:

Erstens: vor dem Berhoramt. Da sagte er bie Wahrheit: "Ich bin mir ber Sat vollkommen bewußt. Ich bereue nichts."

Bweitens: ibealifiert als helb burch feinen Dichterverteibiger. Drittens: In der Sauptversammlung in der Gestalt, die ihm die Verteidigung gab. Da war er fein Held mehr.

Viertens: In seiner wahren Gestalt: Brutal, 3hnisch, als er burch den Amtskläger entlardt, dem Herrn Amtskläger seine ganze Mut entgegenschleuderte mit der Behauptung: "Sie haben Ihre Aussführungen wider besseres Wissen gemacht."

Gein Vorleben?

"Ein berbummelter Student", so hat ihn der Binchiater genannt, "ber dem Nichtstun verfallen war."

Dreizehn Semester hat er in Leipzig, Franksurt und Bern studiert, ohne auch nur das geringste Voregamen gemacht zu haben. Cases, Bars, Kinos, Frauen spielen in den Akten eine bedenkliche Rolle. Kein Wunder, daß er da Schulden gemacht hat...

Ingehörigen. Er belügt feinen Bater. Er lügt noch den letten Sag in der Benfion Etania. . .

... Wie anders Guftloff!

Eine makellose Perfonlichkeit. Er lebt für eine Ibee, für ben Führer, für Deutschland.

Ich habe die Briefe gelesen, die er geschrieben hat. Da ist eine gerade Linie

Jawohl, Gustloff war ein Rämpfer, aber von wie hoher Warte, wie anständig hat er den Rampf geführt!

Ich habe Ihnen das lette Schreiben überreicht, das er zu Neujahr 1935/36 an den Gauleiter Bohle in Berlin gerichtet hat: "Wieder geht ein altes, reiches und kampferfülltes Jahr zu Ende, das viel Mühen und Sorgen, die Sie bewegten, mit in die Vergangenheit nimmt. Vor uns aber steht leuchtend das große Ziel, das uns unser Führer ges geben hat:

"Deutschland".

Wenn auch die Widerstände im neuen Jahr, die man Ihnen und uns allen entgegensetzt, noch so groß sein werden, so kann und wird uns doch nichts von dem beschrittenen Wege abbringen, auf dem uns unser Führer vorangeht. Keine Macht dieser Welt wird uns abhalten können, getreu unserem Schwure unsere Pflicht für unseren Führer und unsere stolze Bewegung und damit sür unser geliedtes Vaterland zu erfüllen. Sie können sicher sein, daß die Landesgruppe Schweiz in stolzer Geschlossenheit, aufrichtiger Kameradschaft und unerschütterlichem Kampsgeist weiter schaffen wird, um ihrem Ziel der Zusammensassung aller Deutschen zu dienen. Sie können auch sicher sein, daß ich meinersseits auch im neuen Jahre meine ganze Kraft einsehen werde, um diesem Wollen und diesem Ziele zu dienen."

Welche Sprache! Welche Unftandigfeit ber Gefinnung! . .

... Ich habe Ihnen das lette Aundschreiben Gustloff's an die Parteisgenofsen in der Schweiz dom 1. Januar 1936 überreicht. Darin schreibt Gustloff: "Stets werden wir unter voller Achtung der Gesetz des Gastlandes handeln und unsere Arbeit einzig und allein unseren deutsichen Landsleuten zuwenden. Durch unser Vorleben wollen und müssen wir stets in unserer Umgebung die Achtung dor dem neuen Deutschland erringen und die noch abseitens stehenden deutschen Landsleute für unsere Weltanschauung und damit für unsere Landessgruppe gewinnen."

"Unsere beutschen Landsleute", ist bas jest flar genug?

Man hat die Satigkeit Gustloff's in der Schweiz amtlich unters jucht. Der Rat von Graubunden, das Polizeikommissariat von Davos

20. Abichnitt

haben amtlich bescheinigt, daß weber gegen bie Satigfeit noch gegen die Perfon Guftloff's das geringfte einzuwenden fei. Der Bundesrat Baumann hat es bor bem Bundegrate bestätigt ... "

Um 14. Dezember sprach das Graubundener Gericht sein Urteil: Entsprechend dem Untrag des Umtstlägers wurde Frankfurter wegen Mordes mit 18 Jahren Zuchthaus bestraft. Die Sat des Mörders Frankfurter war im Rahmen des Möglichen (im Ranton Graubunden gibt es keine Todesstrafe) gesühnt — noch nicht aber die seiner Hintermänner, beren Werkzeug er war. -

In England, wo am 10. Dezember mit ber Abdankung Ronig Eduards VIII. (Nachfolger Georg VI.) ein Ereignis von weittra= gender Bedeutung für das britische Weltreich eintrat, bekam die nicht Die deutschen mehr zu unterdrückende öffentliche Diskussion der kolonialen Un= ansprüche spruche Deutschlands neue Nahrung durch die Ausführungen, Die Dr. Schacht am 9. Dezember auf der Nahrhundertfeier des Vereins für Geographie und Statistit gemacht hatte. Er fagte dort u. a.:

.... Bor bem Weltfriege hatte Deutschland fur bie Butunft feiner Nahrungsmittel= und Rohftoffbelieferung burch ben Erwerb feiner afrifanischen und ozeanischen Rolonien borgeforgt, eines Gebietes fünfmal fo groß wie das Deutsche Reich mit nur rund 13 Millionen Ginwohnern. Der ehemalige Staatsfefretar für die englischen Dominions. Umerh, hat erklart, eine etwaige Rudgabe ber beutschen Rolonien wurde Deutschland gar nichts nuten. Was ber englische Sachverstandige vollkommen überfieht, ift folgendes: Bor bem Rriege befaß Deutschland außerhalb feiner eigenen Rolonien werbende ausländische Unlagen in Bobe von annahernd 30 Milliarden Goldmart. Es befag einen blubenden Aufenhandel mit allen Nebenerwerbszweigen, wie Schiffahrt, Bersicherung, Rreditwefen usw. Die Martte ber Welt waren offen und zum größten Teil durch Handelsvertrage langfristig gesichert. Der Auswanderung waren nirgends Schranken gesetzt. Aus allen biesen Grunden konnte Deutschland seine Rohstoffe auf dem Weltmarkt einfaufen und hatte feinen Unreig, feine eigenen folonialen Bezugsgebiete forciert zu entwickeln ober nur nach ihnen auszuwandern. Alles bas ift heute anders.

Burben Deutschland feine Rolonien heute nicht noch vorenthalten, so wurde es mit deutscher Arbeit und mit Ein-fag von Rapital und Rredit in beutscher Währung die Entwiclung ber kolonialen Robstofferzeugung mit größtem Nachdruck in die Sand nehmen und unendlich viel mehr Nahrungsmittel und Rohstoffe schaffen, als bies heute trot inzwischen eingetretener Ent= widlung unter der Mandatsherrichaft der Fall ift.

Ich fasse zusammen: Deutschland hat einen zu geringen Lebens= raum für feine Bevölkerung. Es hat alle Unftrengungen, und gang gewiß viel größere Unstrengungen als irgendein anderes Bolt, gemacht, aus feinem borhandenen geringen Raum berauszuholen, was für seine Lebenssicherung notwendig ift. Erot aller dieser Unftrengun= gen aber reicht ber Raum nicht aus. Die Mangellage an industriellen Robstoffen ift noch größer als die auf dem Nahrungsmittelgebiet. Durch handelspolitische Abmachungen irgendwelcher Urt fann eine Sicherung ber Daseinserhaltung bes beutschen Bolles nicht erfolgen,

Die Buteilung kolonialen Raumes ist bie gegebene Lösung ber bestehenben Schwierigkeiten."

Und Botschafter von Ribbentrop, der am 15. Dezember in London auf einem ihm zu Ehren von der Anglos-German Fellowship versanstalteten Empfangsabend das Wort zu einer Ansprache ergriff, in der er sich vor allem mit den deutschsenglischen Beziehungen befaßte, erklärte zur Rolonialfrage:

"... Der Führer sieht nach wie vor in dem Besitz von Rolonien für die Bersorgung mit Rohstoffen einerseits und dem Welthandel anderseits die beiden wichtigsten Faktoren für die Erhaltung und Steigerung des Lebensstandards bes deutschen Volkes.

Eine vernünftige Lösung ber Rolonialfrage ift baber augerft erwünscht und liegt meiner Auffassung nach, auf

lange Sicht gesehen, in unser aller Interesse.

In der gegenwärtigen Welt der Besitzenden und der Besitzlosen ist ein freier Güteraustausch notwendiger denn je, damit der Ledensstandard der Länder mit der gleichen Zivilisation auf ein einigermaßen gleiche mäßiges Niveau gedracht wird. Ein solcher Ausgleich ist meiner Ansicht nach mehr als irgendeine andere Maßnahme geeignet, jene Zustedens heit zu schaffen, die die beste Garantie für den Weltfrieden und den Wohlstand ist, und in der Sat, ich glaube, daß dies die beste Lösung ist!"

Immer lauter wurden auch in England die Stimmen für eine Regelung der leidigen Frage der "Mandatsgebiete". Die großen Zeitungen
öffneten ihre Spalten der Diskussion über dieses einzige Hindernis
einer deutsch-englischen Freundschaft. Bloß im englischen Außenamt
stellte man sich taub. Daß man dabei mitunter auch etwas geweckter
sein kann, bewies der Schritt der 21. Dezember: England und
Frankreich verwandelten ihre Gesandtschaften in Abdis Abeba in
Generalkonsulate, was gleichbedeutend war mit der praktischen — wenn
auch nicht der "juristischen" — Anerkennung des Italienischen
Raiserreichs Aethiopien. Die Vorbereitungsarbeit für das italienisch=englische Gentleman=Agreement (Ansang des Jahres 1937) war
geleistet — geleistet schließlich auch unter dem Druck der deutschen
Rolonialansprüche, die so lange bestehen werden, dis sie ihre gerechte
Erfüllung gefunden haben.

## 21. Abschnitt:

# Rultur im neuen Deutschland

Deutschlands Abwehrkampf gegen den Bolschewismus war gleichseitig die Verteidigung der Kultur gegen sowjetjüdische Kulturvernichtung. Daß die jüdische Emigrantenpresse die Dinge auf den Ropf stellte und über die "Kulturbarbarei" in Deutschland zeterte, war nur eine Bestätigung dieser Tatsache — einer Tatsache, die ihre Erhärtung durch die sichtbaren Ersolge des nationalsozialistischen Kulturwerks fand. Noch nie hat je eine Regierung so viel für die kulturelle Entwicklung getan wie die Regierung Adolf Hitlers.

Die klar erkennbaren kulturellen Leistungen des nationalsozialistischen Deutschlands fanden ihren Niederschlag auch in der zweiten Arbeitstagung des Reichskultursenats (4. April), insbesondere aber in der (bereits im 7. Abschnitt erwähnten) Festsitung der Reichstulturkammer am 1. Mai. Der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, Pg. Dr. Goebbels, saste hier nochmals die kulturelle Ausgabenstellung zusammen, wie sie der nationalsozialistische Staat dei seiner Machtübernahme erkannte und in der Folgezeit erfüllte:

Festsitung ber Reichsfultur= fammer

"Bier Aufgaben waren uns bei Uebernahme ber Berantwortung auf bem Gebiete der fulturellen Meugestaltung aufgegeben. Wir mußten erstens die kulturichaffenden beutschen Menschen in einer festgefügten Organisation zusammenfassen, um fie einheitlich und bifgiplis niert zum Wohle von Bolf und Staat zum Ginfat zu bringen. Wir mußten zweitens bem beutichen Rulturichaffen bie innere Berbindung zu den neuen Werten und Inhalten der deutschen Politik vermitteln und es mit ber tiefen weltanschaulichen Rlarheit des National= sozialismus erfüllen. Wir mußten brittens bie Rolle, die der Staat dabei zu fpielen hatte, genau und unmigverständlich umgrengen, und zwar dahingehend, daß er selber weber Runft schaffen konnte, noch ihre geistigen Wachstumsgesetze und Entwicklungsmöglichkeiten einengen, bagegen aber ihr großmütiger und weitherziger Auftraggeber. Unreger und Forberer fein wollte; und mußte biertens und lettens bem funftlerischen Schaffen felbst von ber Politit ber jenen heißen und leidenschaftlichen Impuls geben, ber immer am Unfang großer fultureller Blutenperioden ftand, fie gewiffermaßen einleitete, antrieb, ihnen die Richtung und bas Biel zeigte."

Un die Stelle der jüdisch=bolschewistischen Kulturzersetzung trat ein beutsches Runftschaffen:

"Die jüdische Scheinkunst, die bor vier und fünf Jahren noch den beutschen Bücher- und Runstmarkt, das deutsche Schrifttum, Presse, Film und Rundfunk beherrschte, hat einer deutschen, nationalsozia- listischen Auffassung der Dinge Plat machen müssen. Das Ideal eines neuen deutschen Runstschaffens steht uns klar und kompromißlos dor Augen. Es wird männlich und heroisch sein und frei von jeder verweichlichten Sentimentalität."

Pg. Dr. Goebbels schnitt in seiner Rede auch bereits eine Frage an, die in diesem Jahre noch ihre Lösung finden sollte (worüber weiter unten noch berichtet werden wird), die Frage der Runstkritik:

"Der Rritiker muß, wenn er Anspruch darauf erheben will, gebort zu werden, den fritifierten Gegenstand auf bas beste tennen. Er muß an ihn herantreten mit jener Ehrfurcht vor ber Leiftung, die die großen Rritifer ber Bergangenheit immer ausgezeichnet hat. Er barf nicht den Unschein erweden wollen, als sei seine Meinung nun die erwiesen und einzig richtige, unantastbare und nicht mehr zu bezweifelnde. Er foll mehr ber Unreger als ber Verdammer sein. Gewiß hat er bas Recht, Gutes vom Schlechten zu scheiben; aber wo er ablehnt, barf er nicht das fünstlerische Produkt für sich alleine ins Auge fassen, sondern muß er auch mit in Betracht gieben die Umstände und die Schwierigkeiten, unter benen es an die Deffentlichkeit tritt. Unerträglich aber wird sein Gebaren, wenn er sich aus Bosheit, Ueberheblichfeit und Mangel an Verständnis an einem wirklichen Runftler reibt und ihm, ber auf Grund seines besonders leicht empfindlichen Gefühlslebens auch besonders empfänglich dafür ist, burch niederträchtige, in ihrer Böswilligkeit immer wiederholende Attacken das Leben verbittert und die Schaffenskraft lähmt. Hier ist es Aufgabe einer planvoll regelnden Rulturführung, rechtzeitig einzugreifen und dafür zu forgen, daß nicht ein Genie zugrunde geht, damit ein Rritifer recht behalt."

Berteilung des Nationalpreifes für Film und Buch

Diese Festsitung der Reichskulturkammer erhielt ihr besonderes Gepräge durch die Tatsache, daß in Gegenwart des Führers wiederum die Nationalpreise für Film und Buch zur Verteilung kamen. Pg. Dr. Goebbels teilte mit, daß der Nationale Filmpreis 1935/36 dem Regisseur Carl Froelich zuerkannt —

"Eine Reihe bon Filmen ber lettjährigen Produktion konnte mit besonderen Pradikaten ausgezeichnet werden. Das höchste Pradikat "staatspolitisch und künstlerisch besonders wertvoll" erhielten die Filme: "Friesennot", "Der höhere Besehl" und "Traumulus". Sie sind damit in die engere Wahl zum Filmpreis dieses Jahres gekommen. Uls "künstlerisch wertvoll" haben die Filme: "Fährmann Maria", "Mazurka", "Phymalion", "Viktoria" und "Wenn der Hahn kräht" Anspruch auf besondere Beachtung.

Der Nationale Filmpreis 1935/36 wurde dem Mitglied des Reichse kultursenats, Regisseur Carl Froelich, für seinen Film "Traumus lus" zuerkannt..."

und der Nationale Buchpreis 1935/36 dem Dichter Gerhard Schumann zugesprochen wurde:

"Der Nationale Buchpreis 1935/36 wurde dem Mitglied bes Reichskultursenats, SU.-Obersturmbannführer Gerhard Schumann aus Stuttgart für seinen Gedichtband "Wir aber sind das Korn" zuerskannt. Wiederum und zum drittenmal konnten wir damit unter Bus

ftimmung aller zur Preisverteilung herangezogener Gutachter einen Bertreter ber fampfenden nationalsozialistischen Bewegung auszeichnen. Gerhard Schumann ift ichon viele Jahre bor ber Machtubernahme in ber Sal. mitmarichiert. Gein ganges bichterisches Schaffen ift aus dem Geiste des Nationalsozialismus geboren. Schon im vergangenen Jahr stand er mit in der engeren Wahl um den Nationalpreis. Die Hoffnungen, die damals auf ihn gesetzt wurden, hat er in biesem Jahre erfullt. In feinem bichterischen Schaffen verbinden fich heiße Leibenichaft bes nationalsozialistischen Rampfes mit ber Bucht ber bichterischen

Sprache und der Gradheit weltanschaulicher Haltung. Seine Gedichtbände: "Ein Weg führt ins Ganze", "Fähne und Stern", "Die Lieder vom Neich", "Siegendes Leben" und "Feier der Arbeit" zeigen seine stetig aufsteigende Entwicklung. Gein preißgekröntes Werk "Wir aber sind das Korn" stellt nur einen schmalen Gedichtband dar, aber es ist in allem gekonnt, sowohl was die politische

als auch was die personliche Lhrit anbetrifft." -

Vor allem aber fand bie würdige und klare Stellung des nationalsozialistischen Staates zur Rultur ihre grundlegende Erörterung in der undergleichlichen Rede des Führers auf dem Rulturkongreß des Reichsparteitages der Ehre (fiehe 15. Abschnitt). -

Das neue Deutschland förderte jedoch nicht nur die Runft als folche. sondern dachte auch an das Leben des Rünstlers. Go errichtete Reichsminister Ba. Dr. Goebbels am 29. Oftober (feinem Geburtstage) Die Spende "Rünftlerdant" im Betrage von 2 Millionen Reichsmark. die bis zur Durchführung der in Vorbereitung befindlichen Neuordnung der sozialen Fürsorge für die deutschen Rünftler wenigstens ber drückendsten Not der Runstschaffenden steuern sollte. Vor den Spiken bes deutschen Rulturlebens übergab Reichsminister Dr. Goebbels die Urkunde über die Stiftung dieser Spende und bestellte als Treuhander für ihre Durchführung namhafte Bertreter der Bühnenkunftler, der Film= und Musikschaffenden, sowie der bildenden Künstler. Generalintendant Rlöpfer überbrachte die Glückwünsche der Deutschen Schauspielerschaft und gab bekannt, daß aus den Mitteln der früheren Genoffenschaft ber Deutschen Bühnenangehörigen eine "Dr. - Joseph = Goebbeld=Stiftung" im Betrage von 200000 RM. zugunften alter, nicht mehr berufsfähiger Buhnenkunftler errichtet worden fei.

Nahm so die nationalsozialistische Regierung auf der einen Seite den Abschaffung der Kunstreitst ichwerften sozialen Alpdruck von der Seele des schaffenden Rünstlers, so raumte sie auf der anderen Seite mit einem Erbübel auf, unter dem das Runstleben schon seit langer Zeit schwer gelitten hatte und von dem Dr. Goebbels bereits in seiner Rede bei der Festsitzung der Reichskulturkammer (am 1. Mai) gesprochen hatte (siehe weiter oben): mit der verantwortungslosen Runstkritik. Da das Verbot der sogenannten "Nachtfritit" (b. h. der noch in der gleichen Nacht nach der Veranstaltung "hergestellten" Rritit) und die Mahnungen auf der Rritiker= tagung eine befriedigende Besserung nicht gezeitigt hatten, erließ ber

"Rünftlerdanf"

Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda am 27. November eine Anordnung, durch die an Stelle der bisherigen Kunstkritik der Kunstbericht und an die Stelle des Kritikers der Kunstschriftleiter trat. Von nun an galten für die Kunstbesprechung solgende Bestimmungen: Zeichnung mit vollem Namen, Nachweis ausreichender Vorbildung auf dem betreffenden Kunstgebiet, Mindestalter von dreißig Jahren. Die Ausübung des Amtes des Kunstschriftleiters kann nur nach Sintragung in die Berufsliste der Deutschen Presse erfolgen, wozu die Genehmigung erst bei Erfüllung obiger Voraussehungen erteilt wird.

Dritte Jahres= tagung ber Reichstultur= fammer

Diese die Atmosphäre des Kunstlebens reinigende Maßnahme bildete das Leitmotiv zu der am 27. November in der Berliner Philharmonie stattsindenden Dritten Jahrestagung der Reichskulturkammer, welche diesmal gemeinsam mit der Jahrestagung der US.=Ge=meinschaft "Kraft durch Freude" begangen wurde und über die bereits im 19. Abschnitt berichtet wurde.

Dritte Arbeitstagung des Reichstultur= fenats Im Anschluß an die Jahrestagung der Reichskulturkammer trat am 29. November der Reichskultursenat, in den als neue Mitglieder der Staatsrat und Generalintendant am Deutschen Nationaltheater in Weimar, Pg. Dr. Hans Severus Ziegler und der Staatsschauspieler Emil Jannings berusen worden waren, zu seiner Dritten Arbeitstagung zusammen. Sie schloß sich insosern der Jahrestagung der Reichskulturkammer an, als sie das dort ausgeworsene Thema der Runstkritik durch den stellvertretenden Presseche der Reichsregierung, Ministerialrat Berndt, in seinem grundlegenden Reserat beleuchtete und seine mannigsachen Ausstrahlungen in einer eingehenden Ausssprache erschöpfend behandelte. Noch einmal umriß Dr. Goebbels die aktuellen Fragen des deutschen Rulturlebens. —

Nationalsocialistische Kulturarbeit

Nachdem durch die Maßnahmen des Reichsministers für Volksausstärung und Propaganda das Fundament errichtet und das organisatorische Gerippe in Jahren mühseliger Arbeit und kühner Schöpfung ausgebaut worden war, konnte eine Entwicklung anheben, deren ferner Endpunkt in der restlosen tatsächlichen Sindeziehung des gesamten deutschen Volkes in das Rulturleben der Nation, sei es durch danksdare Hinnahme, sei es durch beglückendes Schöpfertum, besteht. Von dem sesten Gefüge der Reichskulturkammer, der Einzelkammern, der Fachverdände, der Rulturorganisationen ging ein vielfältiger Reichtum kultureller Betätigung und Förderung aus. Ein entscheidendes Merksmal dieser Entwicklung ist darin zu erblicken, daß die nationalsoziaslistische Rulturarbeit mehr und mehr von den großen und bekannten Bentren der modernen Großstädte hinweg auch auf das weite Reich strebt, wo zum guten Teil jahrhundertes, ja jahrtausendealte Volkss

21. Abidnitt 325

kultur ihrer glanzvollen Wiedererstehung harrt. Anderseits kehren diese großstädtischen Rulturgentren sich entschieden und gründlich von dem flachen Runstbetrieb einer entwurzelten vergangenen Epoche ab und vertiefen aus neuem Verantwortungsgefühl ihre seelischen Lebens= außerungen. Endlich überflutet der schöpferische Rulturwille des Nationalsozialismus die Dämme "fachlicher" Abgrenzungen und wedt in ber Hitlerjugend, bei den Studenten, in der Deutschen Arbeitsfront, in der Su. ufw. eine folche Fulle ernfter und vielfeitiger Rultur= betätigung, daß eine vollzählige Erfassung auch nur ber wesentlichsten Erscheinungen für den beschreibenden Betrachter fast zu einem Ding ber Unmöglichkeit wird und er sich darauf beschränken muß, die allgemeinen Entwicklungslinien herauszuarbeiten und die großen Sobepuntte herauszustellen.

Die große, das Volk in allen seinen Schichten kulturell erfassende ne gemeinde Gemeinschaft, die MG.= Rulturgemeinde, hatte eine flare Aufwärts= entwidlung erfahren. Ginen Rechenschaftsbericht über biefe Aufbauarbeit gab der Reichsamtsleiter Bg. Dr. Stang beim General= appell bes Ortsverbandes Groß=Berlin (4. Mar3) in der Deutschlandhalle vor 16000 Volksgenossen. Bg. Dr. Stang führte aus:

"Der Aufbau der AG.=Rulturgemeinde beruht auf drei organisato= rifchen Grundpringipien: auf ber Einzelmitgliebichaft, ber Freiwilligkeit und ber regelmäßigen Seilnahme am fulturellen Leben. Während die MG.-Rulturgemeinde im Fruhjahr 1933 einen Beftand von 6000 Mitgliebern in ber 4-Millionenftadt Berlin gablte, ftiegen bie Mitglieber= 3ahlen 1934 auf 16652, 1935 auf 33942 und jest auf 70000. Auf Grund bieser ständig wachsenden Mitgliederzahl konnte ein Veranstaltungs-programm durchgeführt werden, das sowohl durch die Jahl als auch durch die Qualität des Gebotenen den gewaltigen Aufschwung des kulturellen Lebens bewieß. Die Berliner Theater wurden mit 750000 Besuchern beschidt; burch funf Rammermusit- bzw. Golistenabende, elf große Orchesterkonzerte und 120 Rongerte in Berbindung mit ben Bilbungsamtern in den einzelnen Begirten Berling wurde ein neuer Aufichwung bes Berliner Rongertlebens bewirkt. Ständige Führungen und die Einrichtung von Arbeitsgemeinschaften in den staatlichen Museen erschlossen die dort aufgespeicherten Runftschätze. In dem Ausstellungs= gelande der MS.=Rulturgemeinde entwidelte die Amtkleitung ein plans volles Ausstellungsprogramm für Malerei, Plastif und für das bodens ständige Runfthandwerk. Eine Wanderausstellung "Schule und Bolf" geht monatlich von Begirf zu Begirt. Die Dichterlesungen, die gemeinsam mit ben guftandigen Bilbungsamtern ber Begirte veranftaltet wurden. haben sich in der Reichshauptstadt durchgesett. Die Mitgliedschaft der "Rulturbuchreihe", die gemeinsam mit dem Parteiverlag herausgegeben wird, wuchs fprunghaft an. Stets machfende Bebeutung befamen auch die Beranstaltungen der Rulturgemeinde der Jugend, gebilbet burch bie BJ., für die nicht nur eigene Jugendvorstellungen aller Urt statt= fanden, sondern die in Laienspielen, offenen Singstunden, in der felbständigen Gestaltung ihrer Dichterabende, burch Sprechchore und Lieber ihr eigenes fulturelles Leben felbft entwidelte und gestaltete."

Aulturarbeit der Jugend Diese Kulturarbeit der Jugend ließ in der Tat im Jahre 1936 die selbstschöpferischen Kräfte der deutschen Jugend, unter Führung der Fitler-Jugend und der AS.=Rulturgemeinde der Jugend immer stärker in Erscheinung treten. Unter den Veranstaltungen, die Ausdruck dieser Entwicklung waren, sei insbesondere das Rulturpolitische Arbeits=lager der Reichsjugendführung (1. bis 15. Juli in Heidelberg) genannt: Nachdem bereits im Jahre 1934 in Landeck und 1935 in Warnicken an der Samlandküste von Ostpreußen vom Rultur= und Kundsunkamt der Reichsjugendführung Lager junger Dichter, Musiker, Schriftsteller, Maler und aller sonstigen kulturschöpferischen Kräfte der jungen Generation veranstaltet worden waren, gelangte das diesjährige Lager in Heidelberg zur Durchführung, wo auch der Reichsjugendsführer, Pg. Valdur von Schirach, und Reichsminister Pg. Dr. Goebsbels sprachen.—

ber nS. Breffe

Auf dem Gebiet der deutschen Presse ist insbesondere die "Woche der NS.=Presse" (19. bis 26. Januar) zu erwähnen, in der eine aufrüttelnde, großzügige und erfolgreiche Werbeaktion für die Parteipresse durchgeführt wurde.

Lebrstuhl für ausländisches Pressewesen

Unfang Upril hielt der Leiter der Pressetlle im Außenpolitischen Amt der NSDAP., Dr. Bömer, dem der erste Lehrstuhl für das ausländische Pressewesen an der Universität Berlin übertragen worden war, seine Untrittsvorlesung über das Thema "Das Geset der Berantwortung in der Presse des Austlandes". Er stellte die deutsche Presse als ein Instrument des Volkes der französischen und angelsächsischen Presse gegenüber, die Gruppens, Massens oder Kundenzeitung ist, die sich entweder nach den Interessen der Anzeigenkunden oder den hinter ihr stehenden Finanzgruppen auszurichten "at.

der NS. Preffe

Um 22. Upril fand die Einweihung des "Hauses der NS.= Presse" in Berlin (Charlottenstraße) statt, in dem sich jeht außer der Geschäftsstelle des "Bölkischen Beobachters" die Berliner Schristleitungen aller Parteizeitungen aus dem Reich befinden. Reichspresse chef Pg. Dr. Dietrich betonte in seiner Einweihungsrede, daß dieses Haus ein Symbol für ein großes Gemeinschaftswerk und Ausdruck dafür sei, daß die nationalsozialistische Presse aus eigener Kraft neue Wege fruchtbarer journalistischer Arbeit beschreite. Sodann legte er die Leitung in die Hände des Reichsamtsleiters Pg. Sündermann.

Meues Saus der Reichspreffefcule

Zwei Tage später wurde in einem feierlichen Einweihungsakt das neue Haus der Reichspresseschule in Berlin-Dahlem seiner Bestimmung übergeben. Hauptschriftleiter Pg. Weiß begrüßte als Leiter des Reichsverbandes der Deutschen Presse die Gäste und die Teilnehmer des vierten Lehrganges und stellte sest, daß Journalismus eine Runst

ift, die nicht "gelernt" werden fann. Wir konnen nur feststellen, ob die Unlagen für den Beruf vorhanden sind, und diese Unlagen giel= bewußt fördern und entwickeln. Der Nachwuchs der gefamten Preffe foll durch diese Schule gehen, die anständige Charaftere, politische Menschen und tüchtige Journalisten erziehen will. Ba. Weiß überreichte die Schlüffel dem Leiter der Schule, Bg. Meyer=Christian.

Ru erwähnen ist ferner die am 30. April vom Präsidenten der Reichspressetammer, Reichsleiter Pg. Mag Umann, erlassene "Un= ordnung gur Wahrung ber Unabhängigfeit bes Zeitschriften= verlagswesens", die das Reformwerk der deutschen Presse an Haupt und Gliedern fortführte und insbesondere die "Unordnung gur Wahrung der Unabhängigkeit des Zeitungsverlagswesens" vom 24. April 1935 (siehe Band 1935, Seite 215) sinngemäß ergangte. Die neue Unordnung follte u. a. dafür forgen, daß die Abwälzung des ver= legerischen Risikos gang oder teilweise auf pressefremde Personen oder Einrichtungen in Zukunft unmöglich sein wird. Die deutschen Rach= zeitschriften durften nicht durch Großauflagen von Standeszeitschriften erbrudt werden, beren Bezugspreis im Mitgliedsbeitrag zur betr. Standegorganisation bereits mit enthalten ift und benen gegenüber jeder Leistungswettbewerb aussichtslos ist.

Auf der Tagung der Hauptschriftleiter der AG.= Preffe und ber Presseamtsleiter in Munchen (24. Juni) stellte ber Reichs= pressechef der NSDUP., Pg. Dr. Dietrich, die Auswärtsentwicklung der NG.=Presse fest, sowohl hinsichtlich der Höhe der Auflagen als auch ber redaktionellen und journalistischen Ausgestaltung. Sodann gab er die Grundsätze bekannt, nach denen in Rufunft die Nachwuchsauslese der Parteipresse erfolgen solle. (Nach Ablauf einer zweijährigen Ausbildung und Schulung in der praktischen Urbeit der Redaktionen eröffne sich den befähigten jungen nationalsozialistischen Nournalisten der Weg zu einem führenden journalistischen Wirkungstreis.)

Die Nachwuchsfrage spielte auch auf der Arbeitstagung des Reichsverbandes der Deutschen Presse (16. und 17. Juli im Beutschen Breife Saus der Deutschen Presse zu Berlin) eine bedeutende Rolle. Haupt= schriftleiter Pg. Weiß gab die Einrichtung von Aufnahmeausschüffen bei den Landesverbänden bekannt, von denen kunftig jeder Berufs= anwärter geprüft wird, bevor er seine endqultige Zulassung als Schrift= leiter erhält. -

Marksteine nationalsozialistischer Filmpolitik in den vergangenen Jahren waren die Errichtung der Reichsfilmkammer, die Gründung der Filmtreditbank, die Abschaffung des Zweischlagerprogramms, die Regelung der Eintrittspreise, die Neuordnung der Filmauszeichnungen durch die Zensur, das Verbot des Vermittlungswesens, die Regelung

Anordnung aur Wahrung ber Unabhängigfeit bes Beitidriftenverlagsweiens

Tagung der NS.-Breffe

Arbeitstagung des Reichs=

Nationalozialiftische Hilmpolitit der Bedürfnisfrage, das Verbot unlauterer Werbemethoden, die Errichtung eines Darstellernachweises, soziale Einrichtungen für Filmsschaffende, Filmsachschulen und vieles andere mehr. Die Folgen waren Wertsteigerung der Filmproduktion, Erhöhung der Besucherzahlen und wachsende Auswertungsmöglichkeiten auf dem deutschen Markt. Unter Führung des neuernannten Präsidenten der Reichssilmkammer, Prosfessor Dr. Lehnich, der um die Jahreswende aus seiner Stellung als württembergischer Wirtschaftsminister ausgeschieden war, schritt das Erneuerungswerk des deutschen Films auch im neuen Jahr unausschaltsam und erfolgreich weiter.

Richtlinten zur Reorganisation bes wirtschaftlichen und fünst-Lerischen Schaffens

Nachdem durch Unordnung vom 15. Februar die Verwendung ein= heitlicher Eintrittskarten bestimmt und durch Anordnung vom 19. Februar die Länge der Filmrollen bei Normalfilmvorführungen auf 600 Meter begrenzt worden war, erließ der Prafident der Reichsfilmkam= mer, der es als seine vordringlichste Aufgabe nach der Uebernahme des neuen Umtes bezeichnete, dem deutschen Film eine gesunde wirtschaft= liche Grundlage zu geben, am 31. Marg "Richtlinien gur Reor= aanifation bes wirtichaftlichen und fünftlerischen Schaffens", die eine völlige Verlagerung der Filmindustrie und eine bedeutende Urbeitserleichterung für den Filmkünftler bezweckte. Professor Lehnich begründete diese Neuordnung vor der Bresse damit, dan er als wesent= lichstes Störungsmoment den planlosen, stofweisen Ablauf der Kilm= produktion ansah. (7 bis 8 Monate wurde in den Ateliers mit Ueber= stürzung gearbeitet; in den übrigen 4 bis 5 Monaten befaßte sich niemand mit der Filmproduktion.) Nach den neuen Richtlinien wird die Filmherstellung auf das ganze Nahr verteilt, und zwar durch die Gewährung von Preisnachlässen bei der Atelierbenukung in der sonst ruhigen Zeit, von Lizenzermäßigungen für die Tonaufnahmeappara= turen, von Rrediterleichterungen bei der Filmfinanzierung, von Berbilliqungen bei der Rovierarbeit usw. Auch für den schaffenden Rünst= ler brachte die Neuordnung wesentliche Vorteile. Er erhielt Zeit zum Einleben in die Rolle und wurde von den unangenehmen Ueberschneidungen der Arbeit an Buhne und Film befreit. Bur Sicherung der Produktionsplanung in kunstlerischer Hinsicht wurde darüber hinaus angeordnet, daß in Zukunft den Hauptdarstellern und dem Spielleiter bereits 10 Tage vor Drehbeginn der Drehbuchentwurf, aus dem Aufbau und Rollenführung des Films ersichtlich sein mussen, zugeleitet wird.

Filmarbeit ber NSDNB. Ueber die Filmarbeit der Partei sprach Reichsamtsleiter Pg. Neusmann auf der Februar-Tagung der nationalsozialistischen Propagans disten in München. Aus der kleinen Reichsfilmstelle in der Berliner Bedemannstraße ist bei der Machtübernahme die Hauptabteilung IV

der Reichspropagandaleitung geworden, die unter Andassung an den Varteiapparat eine Kilmorganisation mit Landesz, Gauz, Kreißz, Ortsz und Stükpunktfilmstellen und einem Mitarbeiterstab von 25 000 Varteigenossen geschaffen hat.

Im Sahre 1935 wurden 121345 Filmveranstaltungen, davon 48615 als Schulfilmveranstaltungen, burchgeführt, die von 21767784 Boltsgenoffen, barunter 10 Millionen Rinder, besucht wurden. Ende 1935 standen 360 transportable Filmapparaturen und 253 Transportgeräte gur Durchführung ber Aufgaben gur Berfügung.

Durch die Urbeit der Gaufilmstellen wurden unendlich viele Volksgenoffen für den Film überhaupt erft gewonnen. Auch die in eigener Regie herausgebrachten Filme wie 3. B. "Friefennot" haben ftartften

Widerhall gefunden.

21. Abidnitt

Bum 1. April wurde eine Aenderung im Umte des Reichsfilm= bramaturgen nötig, ba ber bisherige Träger dieses Umtes. Ba. Willi Rrause, sich für den freien Rünftlerberuf in der Filmproduktion entschied. Bu seinem Nachfolger wurde vom Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda der frühere Mitarbeiter des "Angriff" und bisherige Mitarbeiter bes Reichsfilmdramaturgen, Va. Hans-

Jürgen Nierent, ernannt.

Vom 18. bis zum 21. April tagte in Rom der Internationale Verband ber Filmpresse (FIPRESCI) unter Beteiligung einer starten deutschen Delegation. Das Hauptergebnis bestand in der Grunbung einer internationalen Bereinigung ber Wochenschau= leute. Die Wochenschauoperateure, =redakteure und =sprecher umfakt. Bum Präfidenten wurde der Belgier Genri Piron, jum Vizepräfidenten Bg. Hans Weidemann (ber Vizepräsident ber Reichsfilmkammer) bestellt. Als ihre Aufgabe wurde bezeichnet, keine Wochenschauen mehr berzustellen oder ihre Aufführung zu dulden, die geeignet sind, das gute Einvernehmen zwischen den Völkern zu stören. -

Der nationalsozialistische Staat begnügte sich nicht mit dem Um- und Der Farbfilm Ausbau vorhandener Rulturinstrumente. So wie das Problem des Fernsehens durch deutschen Erfindergeift gelöst worden war, so steht das Problem des Farbfilms vor seiner Lösung. Am 17. Juni stattete Reichsminister Pg. Dr. Goebbels bem Schaltwerk Siemens einen Besuch ab, um sich über den neuesten Stand des Farbfilmbersuchs zu unterrichten. Im Unschluß an die Vorführung eines neuen Farbkurg= filmes von Carl Froelich sprach Dr. Goebbels feine Anerkennung über die erreichten Fortschritte aus und ordnete an, daß die bisherigen Bersuche einer breiteren Deffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollen. —

Der 2, Internationale Amateurfilmkongreß (vom 25. bis 29. Juli in Berlin), verbunden mit dem 5. Internationalen Wettbewerb um den besten Amateurfilm, an dem sich 15 Nationen mit ihren besten.

Reichsfilmbramatura

Tagung des Juternationalen Berbandes der Hilmpreffe

Internationaler Amateuxfilmtongreß in

im nationalen Ausscheidungskampf ausgelesenen Filmen beteiligten, bewies auch auf diesem Gebiete die deutsche Spitzenleistung. Das Urteil des Preisgerichtes wurde zu einem Sieg des deutschen Amateurssilms, der von sieden ersten und sechs zweiten Preisen drei erste und einen zweiten Preise erringen konnte.

Anordnung jur Siderung des fünftlerifchen Filmichaffens

Durch die Richtlinien vom 31. März (siehe weiter oben) hatte der Präsident der Reichsfilmkammer bereits die größten Mißstände sür die Filmkünstler, die sich aus der Ueberschneidung von Engagements ergaben, beseitigt. Um den Rünstlern noch sicherer die nötige Ruhespause zwischen zwei Werken zu verschaffen, erging am 27. Juli die "Anordnung zur Sicherung des künstlerischen Filmschaffens", laut welcher die Spielleiter, die Rameraoperateure und die Hauptdarssteller Verträge über ihre Mitwirkung in abendfüllenden Spielsilmen nur in der Weise schließen dürsen, daß zwischen dem letzten Tage, zu dem sie vertraglich für einen Film zur Verfügung zu stehen haben, und demjenigen, an dem sie zur Aufnahme ihrer Tätigkeit für einen neuen Film verpflichtet sind, ein Zeitraum von mindestens zwei Wochen liegt. (Wenn es sich um einen Film handelt, der überwiegend aus Gesang ausgebaut ist, beträgt die Frist drei Wochen.)

Gefet zur Erleichterung ber Filmberichterftattung An gesetgeberischen Magnahmen betr. den Film ist noch zu ers wähnen das "Gesetz zur Erleichterung der Filmberichterstatz tung" (30. April):

Die Reichsregierung hat bas folgende Geset beschloffen, bas hiermit verfündet wirb:

Unternehmen, die von der Reichsfilmkammer zur Herstellung von Filmberichten über Sagesereignisse zugelassen sind, ist es gestattet, bei der Aufnahme solcher Berichte auch urheberrechtlich geschützte Werke, die im Verlauf der festgehaltenen Vorgänge für Auge und Ohr wahrenehmbar werden, auf die Bilde oder Schallvorrichtungen zu übertragen.

Die Borrichtungen durfen für 3wede der Filmberichterstattung vervielfältigt, verbreitet und zur öffentlichen Wiedergabe benutt werden."

Gefet über die Borführung ausländischer Filme

und das "Geset über die Vorführung ausländischer Filme" vom 11. Juli, das die Regelung der Zulassung ausländischer Filme dem Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda übertrug.

IV. Internationale Filmtunftichau in Benedig

Bu einem Triumph deutschen Filmkönnens wurde die IV. Inters nationale Filmkunstschau in Venedig (10. bis 31. August), die auch von Reichsminister Pg. Dr. Goebbels besucht wurde. Luis Trenker erhielt für seinen Film "Der Raiser von Ralisornien" den höchsten aller zu vergebenden Preise, den Mussolinis Pokal. Als bester dokumentarischer Film erhielt der Filmbericht über die Olympischen Winterspiele "Jugend der Welt", den die Reichsspropagandaleitung der NSUP., Amtsleitung Film, unter der künsterschen Oberleitung des Vizepräsidenten der Reichssilmkammer, Hans Weidemann, hergestellt hatte, den Luce-Preis, mahrend der Rilm "Schlufaktord" burch Verleihung des Preises des Theaterinstituts als bester Musikfilm geehrt wurde. Die Spielfilme "Ave Maria" und "Berräter", sowie die Runft= und Lehrfilme "Metall des Simmel3", "Ein Meer versinkt" und "Die Ramera fährt mit" wurden mit Medaillen ausgezeichnet. Deutschland erhielt damit die bochfte Rahl von Preisen und das filmische Aufbauwerk der national= sozialistischen Regierung eine Rechtfertigung, wie fie alänzender und überzeugender kaum gedacht werden konnte.

Im Rahmen dieser Filmkunftschau fanden in Benedig mehrere inter= Internationale nationalen Filmtagungen statt. Unter dem Vorsitz des im Ruli ein= ftimmig zum Prafibenten ber Internationalen Filmkammer ernannten Professors Dr. Lehnich trat ber Bollzugsausschuft ber Internationalen Filmkammer zu einer Arbeitstagung zufammen, auf ber Professor Lehnich die völkerverbindende Rolle des Films, das Urheberrecht und das Fernsehen behandelte. Daran schloß sich die Kahrestagung der "Fédération Internationale des Affociations be Cinemas" (Internationale Filmtheaterbefiter=Bereinigung), unter bem Borfit ihres Prafidenten Frit Bertram (Deutschland), auf der beschlossen wurde, allen Mitgliedestaaten die Ginführung des Gin= schlagerprogramms nahezulegen. -

Der 70. Geburtstag von Oskar Megter (am 21. November), dem Oskar Megter Begrunder ber deutschen Film- und Rinoindustrie, gab dem Prafibenten ber Reichsfilmkammer Gelegenheit, in einer Festsitzung die Berdienste dieses Mannes zu würdigen, dem der Uebergang von der Photographie zur Kinematographie, das regelmäßige Ablaufen des Bildstreifens, die ersten Vorführungsgeräte, der erste Tonfilm, die Wochenschau und vieles andere aus dem Filmleben zu verdanken ift. -

Aus dem Gebiet des Theaters ist die (Anfang Januar erfolgte) Berufung des bekannten Bühnenbildners Benno von Arent in das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda zu erwähnen (um im Ginvernehmen mit der Reichstheaterkammer für eine einheit= liche Ausrichtung des deutschen Bühnenbildwesens zu sorgen) — ferner die Unfang April dadurch erfolgte Erweiterung des Wirkungefreises der Reichstheaterkammer, daß neben der Reichsfachschaft Buhne und der Reichsfachschaft Urtistit eine neue Abteilung der Rammer, die "Reichsfachschaft Sang" errichtet wurde, beren Leitung August Bürger übertragen wurde.

Durch Anordnung des Präsidenten der Reichstheaterkammer bom 9. Marg fand die Frage des Bühnennachweises ihre Regelung.

Der Bubnennachweiß wurde gur allein befugten Stelle gur Bermitts lung von Buhnendienstverträgen aller Urt erflart. Geine Inanspruch-

Bithnen-bilbmefen

Regelung des Bühnennadweises

nahme sest Mitgliedschaft in der Fachschaft Bühne und den Nachweiß der Vermitslungssähigkeit voraus. (Die Bühnenletter können Bühnensdienstwerträge auch unmittelbar abschließen, jedoch müssen sie derartige Vertragsabschlüsse dem Bühnennachweis melden und alle offenen Stelsen der underzüglich bekanntgeben.) Ein Sonderbeitrag von 2% des Arbeitsentgeltes, wodon je die Hälfte der Bühnenangehörige und der Sheaterveranstalter trägt, wird durch die Reichstheaterkammer für die Bwecke des Bühnennachweises, sowie für die Verussberatung und die Vetreuung des Nachwuchses einbehalten.

Reichetheaterfestwoche Die Reichstheaterfestwoche des Jahres 1936 fand in München (vom 10. bis zum 17. Mai) statt. Ihre glanzvolle Durchführung machte der Hauptstadt der Bewegung und der Stadt der deutschen Runst alle Schre. Im Rahmen der Reichstheatersestwoche hielt die Fachgruppe 1 der Fachschaft Bühne eine Tagung ab, die Ministerialrat Pg. Dr. Schlösser mit einer Unsprache eröffnete. Von besonderer Bedeutung waren die Ausführungen von Ministerialrat Pg. Dresser-Andressüber die durch die NS.-Gemeinschaft "Rrast durch Freude" geleistete Rulturarbeit:

Kulturarbeit der NS.=Gemeinichaft "Kraft durch Freude"

Im Jahre 1935 wurden 46750 fünstlerische Beranstaltungen, darunter 10000 Schauspielabende, 1500 Opernabende, 3000 Konzerte, 7000 volksetümliche Musikabende, 8000 Museumsführungen, 10000 Filmvorführungen, 15000 Bunte Abende und 7000 Dorsabende veranstaltet.

Reichsfeftspiele in Beibelberg

Ebenso wie die Reichstheatersestwochen sind die Reichsfestspiele in Heidelberg zur sesten Tradition des deutschen Theaterlebens geworden. Auch in diesem Jahr fanden sie unter der Schirmherrschaft von Reichsminister Pg. Dr. Goebbels im Heidelberger Schloßhof statt (vom 12. Juli bis 30. August) — als Höhepunkt und Ansporn der sommerlichen Freispielzeit.

Internationale Tangfestspiele

Erwähnung verdienen ferner die "Internationalen Tanzsests spiele", die sich zu einer vielsarbigen und doch durch das leidenschafts liche Streben nach vollendetem Ausdruck zur Einheit gesormten Schau der Tanzkunst in den verschiedenen Ländern gestalteten. Sie sanden vom 15. bis zum 31. August im Theater am Horsts-Wesselszug zu Berlin als Austakt zu den XI. Olympischen Spielen statt.

Rünftler: ehrungen

Ministerpräsident Hermann Göring, der sich von Anbeginn auch dem Neubau des deutschen Theaters gewidmet hatte, ehrte auch im Jahre 1936 eine Reihe bekannter Bühnenkünstler und damit den ganzen Berufsstand. Er ernannte den Intendanten des Preußischen Staatlichen Schauspielhauses, Gustaf Gründgens, angesichts seiner Verdienste um die darstellende Runst, besonders wegen der Emporhebung des Preußischen Staatlichen Schauspielhauses zur führenden Bühne Deutschslands, und den Generalintendanten Tietzen in Würdigung seiner Verdienste um die Baherischen Festspiele zu preußischen Staatsräten. Außerdem ernannte er Räthe Vorsch, Räte Gold und Emil

Jannings in Anerkennung ihrer hervorragenden Leistungen an ben Preugischen Staatsschauspielen zu Staatsschauspielern.

Ein wichtiges Ereignis bes beutschen Theater- und Musiklebens bilbete die durch Gauleiter Staatsminister Waaner im Ginvernehmen mit Ministerpräsident Göring und Reichsminister Dr. Goebbels am 5. September erfolgte Berufung des Berliner Staatsoperndirektors Clemens Rrauf als kunftlerischen Leiter ber Banerischen Staatsoper. Er wurde vom Juhrer gum funftigen funftlerischen Leiter beg neuen großen Opernhauses, bessen Bau beschlossen ift, außersehen. Sein Sonderauftrag ging dahin, bis zur Fertigstellung des Theaterbaues ein Opernensemble zu schaffen, das in der Gestaltung der Aufführungen jenen Grad der Vollkommenheit erreichen soll, der der idealen Bestimmung des neuen Hauses gerecht zu werden vermag.

In Erganzung der Stiftung "Runftlerdant" (fiehe weiter oben) Allersging Reichsminister Bg. Dr. Goebbels nunmehr daran, eine Alters= Schauspieler versorgung der Schauspieler zu schaffen. Die Presse konnte barüber am 6. November melden:

Der Brafibent ber Reichstulturfammer, Reichsminifter Dr. Goebbels, hat gemäß seiner Unfundigung aus Unlag ber Errichtung ber Stiftung "Runftlerbant" in Bobe von 2 Millionen Reichsmart nunmehr angeordnet, daß sofort eine grundlegende Neuordnung der sozialen Fürsorge für die beutschen Schauspieler, insbesondere hinsichtlich einer ausreichenden Altersversorgung, in Angriff genommen werden foll. Mit der Durchführung diefer Aufgaben hat Reichsminister Dr. Goebbels ben Schauspielbirektor Ludwig Rorner beauftragt, der gu biefem Zwede in bie Reichstheaterkammer entfandt wird und bort bie Bearbeitung aller fogialen Angelegenheiten übernimmt.

Auf dem Gebiet der Musit ift neben gahlreichen wertvollen Musit= festen und everanstaltungen insbesondere die Ausgestaltung des im Vorjahre geschaffenen Umtes des "städtischen Musikbeauftrag= ten" (siehe Band 1935, Seite 228) hervorzuheben. Da sich die Einrichtung städtischer Musikbeauftragter in Gemeinden über 5000 Einwohnern bewährt hatte, wurde im April mit Genehmigung des Reichsministers des Innern zwischen dem Geschäftsführenden Präsidenten des Deutschen Gemeindetages, Dr. Rurt Jeserich, und bem Präsidenten der Reichsmusittammer, Professor Dr. Beter Rabe, ein formlicher Vertrag geschlossen, der die Rechtsgrundlage für die Einsehung und die Befugnisse der Musikbeauftragten schuf. Die Musikbeauftragten üben ihr wichtiges Umt nunmehr gestützt auf eine sichere Rechtsgrund= lage aus. Sie werden gleichzeitig als gemeindliche Ehrenbeamte und als Beauftragte ber Reichsmusikkammer eingesett. Der Leiter ber Gemeindeverwaltung ernennt ben Musikbeauftragten, nachdem bas Einvernehmen des Präsidenten der Reichsmusikkammer feststeht, Auf Grund einer Verfügung bes Stellvertreters des Führers wurde auch

Die ftadtifchen Dufitbeauftragten

die Mitarbeit aller Parteistellen bei dieser neuen Einrichtung gessichert.

Ueber den Aufgabenkreis und die Vollmachten der Musikbeauftragten sagt die Bereinbarung zwischen dem Deutschen Gemeindetag und der Reichsmusikkammer folgendes:

Der Musikeaustragte beruft einen Konzert-Beirat, der aus den Leitern des gemeinnützigen und berufsmäßigen Konzertwesens besteht. In diesem Beirat werden schon im Sommer die Konzertveranstaltungen der Spielzeit besprochen und nach Zeit und Plan auseinander abgestimmt. Die Konzertveranstalter sind im übrigen verpslichtet, ihre Plane umgehend dem Musikbeaustragten zu melden, der dafür haftet, daß ein Konzerte sich in den Gesamtplan organisch eindauen. Fügt sich ein Konzertveranstalter etwaigen Bedenken des Musikbeaustragten nicht, so kann der Musikbeaustragte das Verbot der Veranstaltung bei der Reichssachschaft Konzertwesen beantragen.

Banreuther Festspiele

In Anwesenheit des Führers begannen am 19. Juli die Bahreuther Festspiele mit einer Aufführung von Wagners "Lohengrin"
unter der Leitung Furtwänglers. Wie im vergangenen Jahr übertrug der Rundsunk in einer Weltsendung diese große Offenbarung des
beutschen Genius. Es solgte dann der ganze "Ring der Aibelungen".
Die zweite Folge der Bahreuther Bühnenfestspiele begann am
19. August mit einer Aufführung des "Parsival". Bei dieser und
allen weiteren Aufführungen seierten Furtwängler als Dirigent,
Generalintendant Staatsrat Tietzen, Pretorius als Bildgestalter
und die besten deutschen Wagnerdarsteller beispiellose Triumphe.

Ausstellungen des Jahres 1936

Unter ben kulturellen Leistungen bes neuen Deutschlands seien nicht vergessen die verschiedenen großen Ausstellungen. Sie waren neben ihrem unmittelbaren 3wed, der den verschiedensten, meist wirtschaftlichen Bedürfnissen diente, zugleich durch Form und Geist Ausdruck völkischen Kulturwillens. (Wenn im Jahre 1935 neun Ausstellungen am Raiserdamm in Berlin an 163 Ausstellungstagen insgesamt 3190000 Besucher zählen konnten, so ist diese Rekordziffer zweifelsohne auf die neuartige, lebendige, aus nationalsozialistischem Geiste gebos rene Ausstellungsform zuruckzuführen.) Auch das Jahr 1936 brachte eine Reihe von solchen willensgetragenen und willensformenden Außstellungen, wie die Ausstellung zur "Grünen Woche" (siehe 18. Abs schnitt), die Internationale Automobil=Ausstellung (siehe 2. Abschnitt), die Große Wassersport=Ausstellung, die Ausstellung "Die deutsche Gemeinde" (siehe 17. Abschnitt), die Olympische Runst=Ausstellung, die Große Deutsche Rundsunk-Ausstellung, die Jahresschau für das Gastwirts-, Hotelier-, Bader- und Konditorengewerbe und die Deutsche Weihnachtsschau am Funkturm.

Ausstellung Deutschland"

Den geistigen Mittelpunkt und die gestalterische Höchstleistung brachte die Ausstellung "Deutschland" vom 18. Juli bis zum

16. August, die den ausländischen Olympiabesuchern einen lebendigen Einbruck unseres Vaterlandes vermittelte. Sie zeigte alle wesentlichen Gebiete, die am Bau der Bolksgemeinschaft mitbeteiligt find, wie Rugenderziehung, Siedlung, Wirtschaft, Bauerntum, soziale Bilfe. politische Schulung, Staatsführung; sie veranschaulichte weiterhin die Verbundenheit von Mensch, Landschaft und Kultur und schilderte end= lich in einer Sonderschau "Berlin — das Schaufenster des Reiches" die Rolle Berlins als hauptstadt im Leben des Reiches. Die Eröffnung fand am 18. Juli durch Reichsminister Bg. Dr. Goebbels statt. der die Monumentalausstellung mit Recht als Zeugnis für den neuerwachten Lebenswillen der Nation und als Schau der deutschen Leistung bezeichnete.

Die Olympischen Rämpfe (siehe 12. Abschnitt) gaben dem Jahr 1936 ihr Gepräge. Wenn auch die eigentlichen sportlichen Rämpfe ber besten Uthleten der Welt im Mittelpunkt standen, so 30g die Idee dieses friedlichen Wettstreites der Nationen naturgemäß alle übrigen Lebens= gebiete in ihren Bann, um so mehr, als im Rahmen ber Olympischen Spiele auf deutsche Anrequng dem Ringen der Geister ebenfalls entsprechender Raum gewährt worden war.

Den musischen Auftakt bildete eine festliche Rundgebung der Reichsschrifttumstammer in der Krolloper am 22. Juli. Der Prafident ber Reichsschrifttumstammer, Staatsrat Sanns Johft, stellte fest, daß im Deutschland Abolf Hitlers Leib und Seele wieder eine organische. harmonische und gesunde Ginheit geworden seien, in ber sich kein Seil des anderen zu ichämen brauche. Das Gesunde sei heroischer Befehl und der gesunde Rörper gebe dem Begriff vom Heldischen neue Form und neue Gestalt.

Teftfundgebung

Bei der Preisverteilung im Olympischen Runftwettbewerb erhielt Deutschland nicht weniger als fünf goldene, fünf filberne und zwei bronzene Medaillen.

Olympifcher Runft= wettbewerb

Die goldene Medaille für städtebauliche Entwürfe erhielt der Architekt Mard für ben Entwurf bes Reichssportfelbes, die filberne Medaille für Rundplastifen der Bildhauerkunft Arno Brefer für "Behnkämpfer", die Goldmedaille fur Reliefs Emil Gutor für "Burdenläufer", auf bem Gebiet der Mufit Professor Paul Soffer für den "Olympischen Schwur" die Goldmedaille und Professor Rurt Thomas die Gilbermedaille für die "Kantate zur Olympiade 1936", eine Goldmedaille Werner Egf für seine "Olhmpische Festmusik"; die Goldmedaille für Literatur Felix Dhünen für sein Ihrisches Werk "Der Läufer", die Silbermedaille Wilhelm Ehmer für "Um ben Gipfel ber Welt".

Aus dem Gebiet des Aundfunkwesens ist zu berichten, daß der Beendlaung des Schallplattenprozeß (siehe Band 1935, Seite 226 bis 227) seine prozesses endgültige Erledigung fand. Gegen die gerichtliche Entscheidung bom 28. Mai 1935 hatten beide Parteien, sowohl die Reichstrundfunkgesell=

schaft wie die Schallplattenindustrie, Berusung eingelegt. Die Berusungsverhandlung endigte am 10. Februar mit dem gleichen Ersgebnis: daß nämlich der Aundsunk musikbespielte Platten unentsgeltlich und ohne besondere Genehmigung spielen dars, während er zur Aussührung von Sprechplatten die Genehmigung der betreffenden Herstellersirma einholen muß. Daraushin gab am 2. März der Reichsminister für Volksausklärung und Propaganda die Anweisung, die Sendungen von Aussiksausklärung in angemessenem Umfange wieder aufzunehmen.

13. Große Rundfuntausstellung Infolge der Olympischen Spiele konnte in diesem Jahr die Eröffnung der 13. Großen Aundfunkaußstellung, die nach den Worten des Staatskommissars Pg. Lippert "ein Panorama des deutschen Funkswesens" gab, erst am 28. August erfolgen. Reichsminister Pg. Dr. Goebbels würdigte zunächst die einzigartige Leistung des Olympiassenders:

In 28 Sprachen haben 140 Sprecher, bavon 70 Ausländer, fäglich gesendet. In 16 Tagen hat man 3000 Berichte, und zwar 500 über die deutschen und 2500 über die ausländischen Sender gesandt. Allein 10000 Platten sind in den Hauptsprachen der Weltaufgenommen worden.
— Die Besucherzahl der Aundsunkausstellungen ist von 114000 Menschen im Jahre 1933 auf 480000 im Jahre 1935 angewachsen.

Pg. Dr. Goebbels gab dann u. a. einen Ueberblick über die Steigerung im Absat der Kundsunkgeräte und der Zahl der im Rundsunk ans gestellten Personen, sowie über die durch den Hörerzuwachs versursachte Erhöhung der Honorars und Sendegebühren von jährlich 9,5 auf 17 Millionen Mark.

NS.= Bibliographie Hinsichtlich des Arbeitsgebiets des deutschen Schrifttums sind zwei wesentliche Verfügungen über die Parteiamtliche Prüfungs-kommission zum Schuze des AS.-Achrifttums und die von ihr herausgegebene AS.-Vibliographie zu erwähnen. Die erste dieser beiden Verfügungen wurde am 6. Januar vom Stellvertreter des Führers, Pg. Rudolf Heß, erlassen, um das Parteilektorat straffer zusammenzusassen und eine Auswertung seiner Prüfungsarbeit durch eine AS.-Bibliographie zu veranlassen. Die Verfügung lautet:

"Im Zuge bes Ausbaues ber Arbeit ber Parteiamtlichen Prüfungskommission zum Schutze bes nationalsozialistischen Schrifttums ordne ich an:

Die Parteiamtliche Prüfungskommission kann innerhalb ihres Arbeitsgebietes, bas ist die Prüfung des nationalsozialistischen Schrifttums, die Herstellung der NS.=Bibliographie und die Ausstellung des für ihre Arbeiten notwendigen parteiamtlichen Lektorats, Parteidienststellen oder einzelne Parteigenossen mit bestimmten Ausgaben betrauen. Die Ausstührung dieser Austräge gilt als wichstiger Parteidienst und ist dementsprechend in allen Fällen schnell und sorgfältig zu erledigen.

Dem Vorsitzenden der Parteiamtlichen Prüfungstommission bleibt es im einzelnen überlassen, in welcher Form er Parteidienststellen oder Parteigenossen zur Mitarbeit heranzieht."

Und der Vorsitzende der Parteiamtlichen Prüfungskommission zum Schutze des AS.=Schrifttums, Pg. Bouhler, erließ am 30. April folsgende Verfügung:

"Ich sehe mich veranlaßt, im Zusammenhang mit dem nunmehrigen Erscheinen der AS.-Bibliographie, die in monatlichen Folgen allen Dienststellen der Partei und der Oeffentlichkeit zugänglich gemacht wird, und mit Kücksicht auf die Einheitlichkeit der Arbeiten der Zusammensfassung, Sichtung und Ordnung des nationalsozialistischen Schrifttumsfolgendes anzuordnen:

Einzelzusammenstellungen über nationalsozialistisches Schriftum von Personen und Dienststellen ber Partei außerhalb bes Rahmens der Nationalsozialistischen Bibliographte sind nicht mehr gestattet.

Soweit es erforderlich ist, aus dem Vereich des nationalsozialistischen Schrifttums zu besonderen Zweden Sonderzusammenstellungen zu machen, ist Vorsorge getroffen, daß dies in Form von Sonderheften der AS.=Vibliographie geschehen kann. In der Regel geschieht die Verarbeitung solcher Sonderhefte durch die mit der verantwortlichen Führung des betreffenden Dienstbereichs betrauten Dienststellen der Partei.

Soweit Ausnahmen von biefer Regelung notwendig sind, werden sie burch mich perfonlich entschieden.

Alle Berzeichnisse über nationalsozialistisches Schrifttum erscheinen außschließlich im Parteiverlag."

Bur weltanschaulichen und klaren schrifttumspolitischen Ausrichtung sand vom 11. bis zum 16. Mai in der Gauschule Rissen bei Hamburg ein Reichsschulungslehrgang für die Gauschrifttumsbeauftragten, die Vorlektoren der Reichsstelle zur Förderung des deutschen Schrifttums und die Geschäftsführer der Landesdienststellen statt. Der Leiter des Umtes Schrifttumspflege in der Reichsstelle zur Förderung des deutschen Schrifttums, Pg. Hans Hagemeier, gab dem Lehrgang die Blickrichtung, indem er seststellte, daß der Dienst am Schrifttum nicht vom Standpunkt des einzelnen, sondern von dem der Mannschaft aus betrachtet werden muß.

An dem XI. Internationalen Autorenkongreß (28. September bis 3. Oktober), der in Berlin unter der Schirmherrschaft von Reichsminister Pg. Dr. Goebbels und unter dem Vorsitz des italienischen Propagandaministers Dino Alfieri tagte, nahmen die Vertreter von 17 Nationen teil. Staatssekretär Funk als Vertreter der Reichseregierung schilderte bei der Eröffnung die hervorragende Rolle, die der Rechtsschutz der geistigen Arbeit in der Gesetzgebung des nationalsozialistischen Staates einnehme, und Reichsminister Dr. Goebbels versicherte bei dem späteren Vankett, daß die Veschlüsse des Kongresses im Reiche verwirklicht werden, weil Deutschland gewillt ist, dem geistigen Alrbeiter Schutz und inneren Halt zu geben.

Reichsichulungslehrgang für bie Gauschrifttumsbeauftragten

XI. Internationaler Autorentongreß in Berlin Woche des Deutschen Buches Die diesjährige Woche des Deutschen Buches (25. Oktober bis 1. November) brachte wieder einen großen Werbefeldzug für das deutsche Buch. Elf Millionen Auswahlverzeichnisse gelangten zur Berteilung, die den buchfremden Menschen die Möglichkeit einer Kenntnis und Auswahl vermittelten. Presse, Film und Kundfunk stellten sich in den Dienst des deutschen Buches, Buchausstellungen und Dichterlesung warben für das wertvolle Schrifttum. In einem seierlichen Staatsakt in Weimar am 25. Oktober eröffnete Keichsminister Pg. Dr. Goebbels die Buchwoche. Er stellte sest, daß mit der erfolgten Auflösung des Bundes Reichsdeutscher Buchkändler und der Eingliederung in die Reichsschrifttumskammer die Organisation des deutschen Schrifttums in der Reichskulturkammer nunmehr endgültig zum Abschluß gekommen sei. Die Bereinheitlichung der Kräfte im Dienst gemeinsamer Ziele habe ihre Ersolge gezeitigt, denn die wirtschaftliche Belebung des Buchbandels halte an.

Dritte Reichsarbeitstagung der Reichsftelle zur Förberung des deutschen Schrifttums Vom 19. bis zum 22. November gelangte die Dritte Reichsarbeits= tagung der Reichsstelle zur Förderung des deutschen Schrift= tums zur Durchführung. Ihren Charakter erhielt sie durch die Aus= richtung auf ein besonderes Gebiet des deutschen Schrifttums: die Wissenschaft — da die Tagung der wissenschaftlichen Lektoren mit dieser Reichsarbeitstagung verbunden wurde.

Im Rahmen der Reichstagung fand ein Empfang deutscher Verleger und Autoren durch die Reichsstelle mit einem Reserat von Pg. Dr. Pahr über Sichtung und Wertung des Schrifttums, sowie insbesondere die Eröffnung der Ausstellung "Das politische Deutschsland" in der Preußischen Staatsbibliothek durch Reichsleiter Pg. Alfred Rosenberg statt.

Bilbende Runft

Die bildende Runst diente dem Führer, seiner Bewegung und seinem Staat in besonderem Maße als geistiger Ausdruck seiner Idee. Immer von neuem gab er hier schöpferische und weitschauende Anregungen. So teilte der bahrische Staatsminister Pg. Wagner am 21. April auf einer Münchener Pressedonferenz mit, daß der Führer in München den Neubau einer Großen Oper, die die schönste Oper der Welt werden solle, besohlen habe. Die Pläne nahmen nach seinen Mitteilungen immer festere Gestalt an.

Gegen Ende November vollzog sich im Präsidium der Reichskammer der bildenden Künste ein Wechsel: Die Stelle des Präsidenten übersnahm der bisherige Stellvertreter Professor Adolf Ziegler.

Rufturelle Beziehungen zum Ausland Wie wenig das Dritte Reich bei aller Verwurzelung im eigenen Wesen gesonnen war, der Umwelt starr und engherzig gegenüber zu verharren, wie im Gegenteil das völkische Selbstbewußtsein gerade Voraussehung für wahres Verständnis fremder Volksarten ist,

21. Abichnitt

bewiesen die mannigfachen Rulturbrücken, die nationalsozialistischer Rulturwille zu anderen Völkern schlug. — So gestaltete sich die auf Einladung der Finnischen Regierung in Erwiderung der borjährigen Finnischen Ausstellung veranstaltete Deutsche Runftausstellung in Finnland mit Werken von lebenden Rünftlern sowie von Meistern bes vorigen Jahrhunderts zu einem großen Erfolg und zu einer Bestegelung deutsch-finnischer Freundschaft. - Im Zeichen von Olympia und aus Anlaß des griechischen Nationalfeiertages veranstaltete die Reichsrundfunkgesellschaft Berlin am 25. Marg einen deutschagriedifchen Abend, auf dem Reichsleiter Rofenberg und der griechische Gefandte Rizo=Rengabe die tiefe innere Verbundenheit des grie= hischen und des deutschen Volkes feierten. — Trot gegensätlicher Auffassungen auf dem Gebiete der Politik spannen sich auch Berbindungs= faden zwischen Deutschland und Frankreich auf tulturellem Gebiet. So fprach Professor Bäumler in Paris am 31. Marg über "Hölberlin" und am 1. April über das Thema "Deutscher Geist und national» sozialistischer Geift sind eins" und dirigierte Furtwängler vor auß= berkauftem Haus und unter großem Beifall am 20. Mai in der Großen Parifer Oper "Die Meistersinger" in deutscher Besetzung. — Am 24. Mai traf ber ungarische Rultusminister Dr. Homann gu einem mehrtägigen Besuch ein, ber mit ber Unterzeichnung eines Deutsch=Ungarischen Rulturabkommens (burch die Reichsminister Pg. Dr. Goebbels und Pg. Ruft für Deutschland und Rultusminister Dr. Homann für Ungarn) seinen bedeutsamen Abschluß fand. — Um 23. Oktober kam in Erganzung und Auswirkung dieses Abkommens in Berlin zwischen einer ungarischen Delegation und dem Präsidenten ber Reichsfilmkammer eine Verständigung über den Abschluß eines Filmabkommens zustande. — Im November feierte die Dresdner Staatsoper bei ihren Gastspielen in London glanzende Triumphe, während das Londoner Philharmonische Orchester unter seinem Dirigenten Sir Thomas Beecham bei seinem Konzert in Anwesenheit des Führers und des Reichsministers Dr. Goebbels einen großen Erfolg davontrug. — Weitgehende Uebereinstimmung über enge politische, wirtschaftliche, technische und kulturelle Zusammenarbeit zwischen Italien und Deutschland auf dem Gebiet des Films erzielte Pro= fessor Dr. Lehnich bei seinen Verhandlungen in Rom Anfang No= bember. — Ebenso wurde in Warschau Ende November mit den ver= antwortlichen Filmmännern Polens die Frage des Ausbaus des deutsch-polnischen Filmaustausches besonders in ihrer kulturpolitischen Bedeutung eingehend besprochen. —

Im Rahmen der weltanschaulichen Bedeutung und Arbeit der SA. gulturtreis schuf der Stabschef Pg. Lute mit Wirkung vom 19. Februar den

Rulturkreis der SU. als kulturelle und künstlerische Rampskamerad= schaft, in die er berief:

1. Oberführer Frang Moraller, Berlin.

- 2. Brigabeführer Josef Berchtold, Munchen. 3. Obersturmbannführer Gerhard Schumann, Stuttgart.
- 4. Oberfturmführer Berbert Bohme, Munchen. 5. Obericharführer Berbbert Menzel, Sirichtiegel.

6. Obertruppführer Lembed, München. 7. Standartenführer Schaudinn, Berlin.

8. Sturmbannführer Got Otto Stoffregen, Berlin.

9. Su.=Mann Dietrich Loder, München. 10. Truppführer Schloderer, München.

- 11. Bg. Heinrich Unader, Berlin. 12. Obertruppführer Sans Duffner, hugstetten i. Breisgau.
- 13. Obertruppführer Dr. hans Bolg, Berlin. 14. Brigadeführer Giesler, Olbenburg. Truppführer hans Schlend, Munchen. 16. Obericarführer Belmuth Sanfen, Berlin.

(Die erste Arbeitstagung dieses Rreises fand am 7. und 8. Marz in

Der Raturidut

Berlin statt.) -

Ausdruck der inneren Rultur eines Volkes und eines Staates ist auch ihre Einstellung zur Natur. Hatte der nationalsozialistische Staat bereits mit dem "Reichsnaturschutgeset" vom 26. Juni 1935 (siehe Band 1935, Seite 56 bis 57) bahnbrechend gewirkt, so ging er nun auf dem beschrittenen Wege folgerichtig weiter. Unter den ergänzenden Magnahmen fei die "Berordnung zum Schute ber wild mach" fenden Pflanzen und der nicht jagdbaren wild lebenden Tiere" vom 18. März genannt und das am 1. Dezember erlassene "Iweite Gefet zur Menderung und Erganzung bes Reichenaturichuts gesetzes", in dem es u. a. heißt:

Die Oberfte Naturschutbehörde fann für solche Grundflachen, auch für geschloffene Ortschaften und sonstige bebaute Rlachen, an Stelle ber Enteignung die für Naturichutgebiete borgefebenen Gondermagnah' men treffen. Gofern die Magnahmen eine Beschräntung des Bauens enthalten, ist das Einverstandnis des Reichsarbeitsministers erforderlich.

Die Erhaltung der Naturschönheiten ist gerade im Rahmen der intensiven Bewirtschaftung eines Raumes nicht zulett auch eine kultus relle Verpflichtung gegenüber der Zufunft.

## 22. Abschnitt:

## Das Gesetz der Hitlerjugend

Der 1. Dezember 1936, der eine folche Fülle von bedeutenden Geseken gebracht hat wie die im 16. Abschnitt behandelten ("Geset gegen Wirtschaftssabotage", "Gesetz zur Erschließung von Bodenschätzen". die verschiedenen Gesetze zur Realsteuerreform), außerdem bas "Gesetz über die Verfassung und Verwaltung der Reichshauptstadt Berlin" (siehe 17. Abschnitt) und das "Geset über das Winterhilfswerk bes Deutschen Volkes" (siehe 19. Abschnitt), brachte vor allem auch noch ein Gesetz von grundlegender Bedeutung — das "Gesetz über die Geletz iber die Dillerjugend Bitlerjugend":

"Von der Jugend hangt die Bufunft des deutschen Bolfes ab. Die gefamte beutsche Jugend muß beshalb auf ihre fünftigen Bflichten porbereitet werden.

Die Reichsregierung hat daher das folgende Gefet beschloffen, das

hiermit verfündet wird:

§ 1

Die gesamte beutsche Jugend innerhalb bes Reichsgebietes ift in der Sitlerjugend gusammengefaßt.

Die gesamte beutsche Jugend ift außer in Elternhaus und Schule in ber hitlerjugend forperlich, geistig und sittlich im Geiste des National= sozialismus zum Dienst am Volt und zur Volksgemeinschaft zu erziehen.

Die Aufgabe ber Erziehung der gesamten beutschen Jugend in der Hitlerjugend wird bem Reichsjugendführer ber NGDAP. übertragen. Er ift bamit "Jugendführer bes Deutschen Reiches". Er hat die Stellung einer Oberften Reichsbehörde mit dem Sit in Berlin und ist dem Führer und Reichskangler unmittelbar unterstellt.

Die zur Durchführung und Erganzung dieses Gesetzes erforderlichen Rechtsverordnungen und allgemeinen Verwaltungsvorschriften erläßt ber Führer und Reichskangler."

In diesem Gesetz ist ein Teil der nationalsozialistischen Bewegung, die Hitlerjugend, gleichzeitig zu einer Einrichtung des Reiches geworden. Rechtlich besonders beachtlich ist die Tatsache, daß hier zum erstenmal die Betrauung mit einem Umt der NSDUP. (Reichsjugendführer der NSDUP.) gesetliche Voraussetzung für die Betrauung mit einem staatlichen Umt (Augendführer des Deutschen Reiches) geworden ist —

eine Tatsache, die eine besonders starke Verbindung von Partei und Staat zum Ausdruck bringt.

So tritt neben Schule und Elternhaus als selbständiger Erziehungsfaktor die Hitlerjugend. Der Reichsjugendführer der USDUP, hat
als Jugendführer des Deutschen Reiches die Ermächtigung erhalten,
die ganze deutsche Jugend zum Dienst in der Hitlerjugend heranzuziehen.

Der Reichsjugenbführer der ASDUP., Pg. Baldur von Schirach, der langjährige Führer der Hitlerjugend und ihr Gestalter in ihrer heutigen Form, bereits am 17. Juni 1933 zum "Jugendführer des Deutschen Neiches" ernannt (siehe Band 1933, Seite 199), erhielt dieses Umt aun in einer neuen, umfassenderen Form — entsprechend der von ihm in der deutschen Jugend geschaffenen Sinheit. Das Geset hat als bedeutendes Merkmal noch die Tatsache, daß der Jugendführer des Deutschen Reiches dem Führer und Reichskanzler unmittelbar — ohne Zwischenschaltung eines Ministeriums — unterstellt ist, und bringt damit den Willen Adolf Hitlers zum Ausdruck, angesichts der gewaltigen Bedeutung der deutschen Jugenderziehung persönlich und direkt mit der Hitlerjugend, ihrem Führer und ihrer Gestaltung in Verbindung zu stehen.

Erflärung des Jugendführers des Deutschen Reiches

Am Tage nach dem Erlaß des "Gesetzes über die Hitlerjugend" am 2. Dezember — sprach vor Vertretern der deutschen Presse der Stadsführer der HJ., Pg. Lauterbacher, im Austrage des Jugendsführers des Deutschen Reiches, Pg. von Schirach, und verlaß folgende Erklärung:

"Die Reichsregierung hat am 1. Dezember ein Gesetz beschlossen, bessen Bebeutung für die Erziehung unserer Jugend erst in späteren Jahren ganz verstanden werden wird. Obwohl das Gesetz über die Hitlerjugend etwas Einzigartiges und Einmaliges in der Geschichte der menschlichen Erziehung darstellt, ist es praktisch doch nichts anderes, als die staatliche Anersennung einer bereits vollzogenen Entwicklung. Denn die Jugend, die nunmehr durch Gesetz und Unterschrift des Führers und Reichskanzlers in der hitlerjugend Dienst tun soll, ist zum weitaus größten Teil bereits hinter unseren Fahnen angetreten. Nicht dieses, noch irgendein anderes früheres Gesetz hat die Jugend für die nationalsozialistische Staatsidee mobilisiert; sie ist aus freiwilligem Entschluß, aus Begeisterung und echtem sozialistischen Gefühl zur HI. gestoßen.

Als ich zu Beginn dieses Jahres die kommenden 12 Monate als das Jahr des Deutschen Jungvolks erklärte, konnte ich trotz größter Zuversicht nicht damit rechnen, daß über 90 % der im Jungvolkalter befindlichen Jugendlichen meinem Auf Folge leisten und auch in den älteren Jahrgängen Hunderttausende und aber Hunderttausende neuer Rameraden und Rameradinnen sich uns anschließen würden. Heute, am Beginn des letzten Monats des Jahres 1936, haben Führer und Reichsregierung dem freiwilligen Einsatz der Jugend die höchste Anserkennung zuteil werden lassen, die ein Staat zu vergeben hat.

22. Abschnitt 343

Aber gerade in diesem Zeitpunkt scheint es mir wichtig und wesentlich, daß wir uns der Grundsähe erinnern, nach denen diese Jugend einst angetreten ist und gekämpst und gesiegt hat. Das große und weise Wort: Jugend muß von Jugend geführt werden, das der Führer mir einst in der schwersten Zeit des Kampses auf meinen Weg mitgab, als er mir den Sektor Jugend der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei anvertraute, wird auch in Zukunst Kichtlinie unserer Arbeit bleiben. Auch ich selbst gedenke nicht, dereinst mit langem Bart vor meiner Jugend herzuwanken. Die Führung seder Einheit der Jugend muß dem Geiste der Jugend entsprechent

Aicht unreise Nichtkönner, sondern junge Aktivisten, die in unseren Führerschulen und Akademien hart angesaßt worden sind, werden auch in Zukunst der Jugend vorangestellt werden. Aber auch hier werden wir nicht dogmatisch versahren, und werden uns erst recht, nachdem wir nun eine oberste Reichsbehörde geworden sind, uns davor hüten, Paragraphen zu reiten und den gesunden Instinkt mit Aktenstaub zu ersticken. Zu allen Zeiten unseres Kampses habe ich in meiner Umgebung eine Reihe von Mitarbeitern besessen, die an Jahren alt waren, aber in ihrer inneren Jugendlichkeit und Elastizität selbst in grauen Haaren

Vorbilder jedes Pimpfen waren.

Ich sehe es serner als meine Ausgabe an, das Prinzip der Freis willigkeit auch unter den veränderten Verhältnissen nach Verkündung des Gesetzes in einer mir bereits klar vorschwedenden Form aufrechtzuerhalten. Die Jungen und Mädel, die vor dem 1. Dezember 1936 in die eigentliche H. oder den VNM., d. h. in die Altersktuse der 15- dis Isjährigen (beim VNM., d. h. in die Altersktuse der 15- dis Isjährigen (beim VNM. 15- dis 21jährigen) eingetreten sind, werden von den später hinzukommenden in einer bestimmten Form unterschieden werden. Trohdem habe ich nicht die Absicht, in der deutschen Jugend zwei verschiedene Rangstusen zu schaffen und damit einen Grund zur Eisersucht und Zwietracht. Wohl aber will ich eine Leistungsstuse errichten, die jeder auch nach dem 1. Dezember in unsere Gemeinschaft eintretende Jugendliche durch Treue und Pflichtzerfüllung und Einsahdereitschaft physischer und seelischer Art erklimsmen kann.

Der Kampf um die Einigung der deutschen Jugend ist beendet. Ich habe es für meine Pflicht angesehen, ihn hart und kompromisslos durchzusühren. Viele mögen es nicht verstanden haben, daß hierbei um die Jugend soviel Aushebens gemacht wurde. Und doch: Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, als deren Treuhänder ich mich stets gefühlt habe und stets fühlen werde, diese Partei hat im Rampf ihrer Jugend die Entscheidung über die Jukunst des beutschen Bolkes gesehen. Daß der Nationalsozialismus diesen Kampf siegreich bestand, die Herzen der jungen Generation unseres Bolkes eroberte und die Jugend froh und glücklich machte, sichert ihm auch in kommenden Jahrzehnten und Jahrhunderten seine entschlossene und kompromisslose Gefolgschaft.

Meine Tätigkeit in der Zukunft wird nunmehr ganz der Führung und Ausrichtung meiner Millionengefolgschaft gewidmet sein. Der Streit um die Einheit der Jugend ist vorüber und so, wie ich die Millionen einst in marristischen Jugendverbänden organissierter Jugendlicher versöhnt und als treue Kameraden und Mitarbeiter gewonnen habe, hoffe ich, auch alle anderen, die nunmehr durch den Willen des Reiches in unsere Gemeinschaft kommen, zu versöhnen

und innerlich zu gewinnen.

Ich gedenke weber in ben Wälbern Germaniens heibnische Opfersstätten zu errichten und die Jugend zu irgendeinem Wotanskult zu

bringen, noch das junge Deutschland sonstwie den Zauberkunsten irgendwelcher bartigen Krautapostel auszuliesern. Im Gegenteil: Möge jeder der religiösen Ueberzeugung dienen, die er vor

seinem Gemiffen verantworten fann.

Die hitlerjugend ist keine Kirche und die Kirche keine hitlerjugend. Die von mir geführte und verantwortete Gemeinschaft wird im Sinne des Führers für den nationalsozialistischen Staat ausschließlich durch mich und meine Unterführer bestimmt werden. Und ich gebe der deutschen Oeffentlichkeit das Versprechen ab, daß die Jugend des Deutschen Reiches, die Jugend Adolf hitlers, im Sinne des Mannes, dem allein ihr Leben gehört, ihre Pflicht erfüllen wird.

geg. Schirach."

Rede des Pg. von Schtrach an die deutsche Elternschaft

Und am 10. Dezember sprach Pg. von Schirach über alle deutschen Sender zur Elternschaft. Ungesichts der immer wieder von konsessionellen Kreisen erhobenen Ungriffe gegen die Hiterjugend erstlärte er auch hier nochmals die klare und verständliche Einstellung der Hiterjugend zu den Konfessionen:

Sitlerjugend und Konfessionen

"... Manche verirrten Geistlichen haben mich als einen Feind der religiösen Erziehung hinzustellen versucht. Wenn ihre Worte in der Jugend selbst keinen Widerhall fanden, so liegt das daran, daß mich die Jugend besser kannte. Denn ich habe in der Hitlerjugend niemals einen Gottlosen geduldet.

Wer auf die HJ.-Fahne schwört, band sich damit nicht nur an diese Fahne, sondern zugleich auch an eine höhere Macht. Und schon lange vor dem 1. Dezember mußte die Jugend, die in unsere Gemeinschaft eintrat, ihr Gelöbnis der Treue mit dem Zusat bekräftigen: "So wahr mir Gott helse!"

Was nun die Konfessionen an sich anbetrifft, kann ich als Jugendsführer des Deutschen Reiches, da wir nun einmal mehrere Konsessionen besitzen, keine bestimmte als für die Jugend verbindliche

erflären.

Ich überlasse es also ben Kirchen, die Jugend im Sinne ihrer Konfessionen religios zu erziehen und werde ihnen auch in die Erziehung

niemals hineinreben.

Mein Auftrag wurde mir vom Deutschen Reich gegeben. Ich bin dem Reich dafür verantwortlich, daß die gesamte Jugend im Sinne der nationalsozialistischen Staatsidee körperlich, geistig und sittlich erzogen wird. Für die Durchführung dieser erzieherischen Ausgabe wird ein bestimmter Dienst angesetzt werden. Und ich habe nichts dagegen, daß außerhalb dieses Dienstes jeder Jugendliche religiös dort erzogen wird, wo das seine Eltern wollen oder er selber will.

An den Sonntagen wird während der Kirchzeit grundsätlich kein Dienst angesetzt werden, so daß jedem Gelegenheit gegeben ist, die Kirchen seiner Konfession besuchen zu können..."

Es ist an dieser Stelle notwendig, die organisatorische Entwicklung der Hitlerjugend im Jahre 1936 bis zu der entscheidenden Krönung dieser Entwicklung am 1. Dezember kurz aufzuzeigen.

Jahr des Deutschen Jungvolts

Der Reichsjugenbführer hatte das Jahr 1936 zum "Jahr des Deutschen Jungvolks" erklärt, in welchem alle deutschen Jungen

im entsprechenden Alter für das Jungvolk geworben und dort zunächst einer Probedienstzeit unterworsen werden sollten. Sine jahrgangs= weise Erfassung aller 10= bis 14jährigen Jungen und Mädel wurde in die Wege geleitet.

Am 2. April wurde der Aufbau der körperlichen Schulung im Deutschen Jungvolk mitgeteilt (Pimpsenprobe, nach Lebensaltern gestuste Ansorderungen und Uebungen usw.). Am 10. Juli ergingen die Richtlinien des Reichsjugendführers für die körsperliche Ertüchtigung des Deutschen Jungvolks, in denen bis ins einzelne genaue Anweisungen für Fahrt, Lager, Leibesübungen und Heimabend gegeben wurden.

Richtlinien des Reichsjugends führers für die förperlich Ertächtigung des Deutschen Jungvolks

Der Erfolg der Werbeaktion war derark, daß der Reichsjugendführer Pg. von Schirach bereits am 26. Mai eine Mitgliedersperre für die aesamte Kitleriugend verfügte:

Mitgliedsperre für die HJ.

"Im Jahre des Deutschen Jungvolks sollte der Versuch unternommen werden, alle 10- dis 14jährigen Jugendlichen für die Jugendbewegung Abolf hitlers zu gewinnen. Die deutsche Jugend hat dem Aufruf der hitlerjugend so schnell Folge geleistet, daß meine zu Beginn des Jahres erhobene Forderung heute bereits erfüllt ist. Ich versüge deshalb ab heute die totale Mitgliedersperre für alle Gliederungen der hitlerjugend (HJ., PJ., BDM. und JM.). Der nächste Eintrittstermin in die nationalsozialistischen Jugendverbände ist der 20. April 1937."

(Kurz vorher [19. bis 25. Mai] war in Braunschweig das erste Reichtsführerlager der Hitlerjugend durchgeführt worden.)

Am 28. Juli schloß der Reichsjugenbführer mit dem Reichssportsführer ein Abkommen über die körperliche Jugendertüchtigung (dessen Wortlaut im 12. Abschnitt wiedergegeben ist); am 23. Oktober ergingen hierzu die Ausstührungsbestimmungen. Gemäß der durch das "Geset über die Sitlerjugend" vom 1. Dezember geschaffenen Sachlage wurde dann der Reichssportführer Pg. von Sschammer und Osten zum Beaustragten des Jugendsührers des Deutschen Reiches für die körperliche Ertüchtigung der deutschen Jugend ernannt. Der Jugendsührer des Deutschen Reiches, Pg. von Schirach, gab hierzu in seiner (weiter oben schon erwähnten) Rundsunkansprache an die deutsche Elternschaft (am 10. Dezember) bekannt:

Abkommen mit dem Reichs= fportführer

Neichssportführer von Tschammer und Osten Beauftragter des Jugendführers des Deutschen Reiches für die förperliche Ertücktigung der deutschen Jugend

"... Ich wende mich nun einem anderen Ausgabengebiet zu, bas mir durch das Geseth vom 1. Dezember über die hitlerjugend zugewiesen wurde. Nachdem mir die Verantwortung für die körperliche Erziehung der deutschen Jugend übertragen wurde, habe ich mit Genehmigung des Führers und Reichskanzlers den Reichssportsührer hans von Sschammer und Osten zu meinem Beauftragten für die körperliche Ertüchtigung der gesamten deutschen Jusand ernannt.

Ich weiß, daß das gange deutsche Bolt mit mir sich barüber freuen wirb, daß biefer Mann, bessen außerordentliche ergieherische Fähig-

keiten gerade auf diesem Gebiet nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt rüchaltsos anerkannt werden, sich dieser Ausgabe in der von mir geführten Obersten Reichsbehörde zur Versügung gestellt hat. Der Reichssportführer hat als aktiver St.-Gruppensührer und später als Sportreserent in der Obersten St.-Führung an der Durchssührung der nationalsozialistischen Leibeserziehung mit großem Ersfolg gewirkt. Ich betrachte es also auch als ein Zeichen der Verbunzbenbeit von Jugend und St., wenn ich mit Zustimmung meines Führers diesem Manne eine der größten Ausgaben übertrage, die das Reich überhaupt zu vergeben hat..."

Frite Jungvolf-Führerschule Erstes Neichsschereinnenlager bes BDM, Un wesentlichen Daten sei ferner erwähnt der 30. August mit der seierlichen Sinweihung der ersten Jungvolk-Führerschule auf Schloß Halden im Nordosten Westfalens — ferner das erste Reichs-führerinnenlager des VNI., das Ende September im Friesens haus auf dem Reichssportseld durchgeführt wurde.

herbergswerf

Große Fortschritte machte im Jahre 1936 das Jugendherbergs= werk. Erinnert sei an den "Reichswerbe= und Opfertag des Reichsverbandes für Deutsche Jugendherbergen" (16. und 17. Mai), zu dem der Reichsjugendführer Pg. von Schirach folgenden Tagesbesehl erließ:

Jugend Abolf Hitlers!

Der Deutsche Jugendherbergsverband hat sich seit jeher das Biel gestet, der beutschen Jugend durch Errichtung zwecknäßiger und schöner Unterkunftsstätten die Möglichkeit zu schafsen, unser deutsches Baterland auf Fahrt und Wanderung kennenzulernen. Weit über 2000 Jugendherbergen dienen in allen Teilen des Reiches dieser Lusgade. Der lette Reichswerdes und Opsertag gab uns die Möglichkeit, im Jahre 1935 56 neue Jugendherbergen zu errichten, die in ihrer architektonischen Gestaltung und schlichten Schönheit weit über Deutschlands Grenzen hinaus Bewunderung gefunden haben. Fast 110000 Uebernachtungen ausländischer Jugendlicher sind im bergangenen Jahr zu berzeichnen gewesen. Sie sind der Beweis für die kameradschaftliche Berständigung zwischen den jungen Generationen der Völker. Die deutsche Jugend hat mit 6,5 Millionen Uebersnachtungen das deutsche Jugendherbergswerk zu einer erzieherischen Einrichtung von Weltrang erklärt.

In diesem Jahr geht es darum, dem Jugendherbergsgedanken neue Freunde und neue Mittel zu gewinnen. Jeder von uns muß durch unermüdlichen Sammeleiser auch in diesem Jahr mithelsen, eine Reihe neuer Jugendherbergen zu bauen, damit jede deutsche Landschaft unseren wandernden Rameraden und Rameradinnen ganz erschlossen wird. Der verstorbene Herr Reichspräsident hat sich als einer der eifrigsten Förderer unseres Werkes einst persönlich für den Ausbau des Deutschen Jugendherbergsverbandes eingesetzt. Unser Führer Abolf bitler kümmert sich in liebevoller Sorge um alle Einheiten unseres Bauprogramms.

Du, deutsche Jugend, mußt nun auch beinerseits dafür sorgen, baß jeder deutsche Volksgenosse und jede Volksgenossin am kommenden Sonnabend und Sonntag ihr Opfer geben. Wer für das deutsche Jugendherbergswerk gibt, bringt unserer Jugend Glück und Gesundheit.

347 22. Abichnitt

Und ein von sämtlichen Reichsministern unterzeichneter Aufruf saate:

Durch alle Gaue unseres schönen freien Baterlandes wandern heute bie fröhlichen Gruppen beutscher Jugend. Aus ihren Liedern klingt bie Liebe zu Volk und Führer. Sie kommen aus den Straßen und Gaffen der Städte, aus den Betrieben und Schulen, Gie wollen Deutsch= land sehen und es fennenlernen, dieses Deutschland, das durch die Sat bes Fuhrers iconer geworden ift. All unfere Gorge und die Liebe bes Führers gehört dieser Jugend, die einstmals unser Werk weiterführen soll. Wir wollen ihr helsen und mit uns jeder deutsche Bolfsgenoffe. Belft mit am Bau bon Jugendherbergen und Beiment

Vor allem aber sei die erfreuliche Tatsache hervorgehoben, daß es auch 40 neue in diesem Kahre — am 18. Oktober — möglich war, 49 neue Rugend= herbergen in allen Gauen bes Reiches ihrer Bestimmung qu übergeben und gleichzeitig für 12 weitere Neubauten den Grundstein zu legen. Von Berchtesgaden aus, wo er die Weihe der Abolf= Bitler-Rugendherberge bornahm, sprach Bg. von Schirach an diesem Tage über alle deutschen Sender. —

wetttampf 1936

Der Reichsberufswettkampf bes Jahres 1936 fand feine Er= Reichsberufsöffnung am 1. Februar im Berliner Sportpalaft. Es fprachen Ba. Dr. Len und Ba, von Schirach, ber u. a. darauf hinwies, daß diesmal die Landingend in Stärke von fast einer Viertelmillion (im Vorjahre nur 70 000) pertreten sei - und insbesondere darauf, dan diesmal dem Reichsberufswettkampf auch der Reichsleistungstampf der Studenten (siehe 23. Abschnitt) angegliedert wurde -, ein Symptom der Einheit der deutschen Augend und der Einheit der Hand= und Ropfarbeit. Im übrigen spielte sich der Reichsberufswettkampf in dem in den Vorjahren geschaffenen Rahmen (siehe Band 1934, Seite 216, Band 1935, Seite 83 bis 84) ab - im Dienste einer gesteigerten Leistung des deutschen Menschen, die im Zeichen des Vierjahres= plans mehr denn je das Gebot der Stunde war.

Nicht unerwähnt soll die Arbeit des Landdienstes der SJ. bleiben, Banddienst über bessen Sinn ber Reichsjugendführer Pg. von Schirach sagte (am 6. September beim ersten Reichstreffen des Landdienstes in Tilsit):

"... Go febe ich ben Landdienst ber hitlerjugend als eine Forderung, die ber Boben unserer Beimat an alle die stellt, Die in ben Stadten unferes beutschen Baterlandes wirken. Wenn wir viele arbeitslose Jungen und Madel auf folche Weise aufs Land gebracht haben, bann ift es aber auch nicht immer ein Fehlschlag, wenn einzelne von ihnen oder vielleicht von einzelnen Gruppen alle wieber in die Stadt gurudfehren, wenn wieder ein Arbeitsplat für fie freigeworben ift. Die Beit, Die einer in feinem Leben einmal arbeitend auf bem Lande zugebracht hat, ift nie verloren, und wenn nichts anderes erreicht wurde als bas, daß ein großer Seil der heutigen Su= gend in feinem fpateren Leben eine gerechte und bernunftige Ginftellung zur Landarbeit als solcher besitt - bann ware schon unendlich viel gewonnen. Wir würden damit einer Möglichkeit eines Nichtverstehens zwischen Stadts und Landbevölkerung entgegenwirken. Wir würden das mit im Sinne der Gemeinschaftslehre unseres Führers wirken und zu einem allgemeinen Verstehen aller deutschen Menschen beitragen..."

Im Jahre 1936 konnten 462 Landdienstgruppen (mit insgesamt 6608 Arbeitskräften) angesetzt werden.

Rulturarbeit ber Sitterjugend Besondere Beachtung verdient die Kulturarbeit der Hitlersjugend, über die im vorhergehenden Abschnitt bereits berichtet worden ist. Unter den zahlreichen wertvollen kulturellen Veranstaltungen sei das Dritte Kulturpolitische Arbeitslager der Reichsjugendsührung in Heidelberg (1. bis 15. Juli) hervorgehoben, das u. a. auch den Besuch von über 200 Ausländern erlebte, die sich hier davon überzeugen konnten, wie das Gesicht des jungen Deutschlands wirklich ist.

Husland

Bg. von Schirach nit 450 Sitlerjungen in Italten Jahlreiche Fühlungnahmen der Jugend Adolf Hitlers mit der Jugend fremder Nationen dienten der Weitung des Blicks, dem Begreifen deutscher Wesensart von der anderen Seite und damit letzten Endes dem gegenseitigen Verstehen. Um bedeutsamsten war der Besuch von 450 Hitlerjungen in Italien (15. bis 25. September). Um 19. September begab sich auch der Reichsjugendführer, Pg. von Schirach, der Einladung des italienischen Jugendführers, Staatssefretärs Ricci, solgend, nach Rom. Mit Recht schrieb die NSR. (Folge 221 vom 22. September) über diesen Besuch:

... Ein Staat, ber mit allen Mitteln bemüht ist, seine Jugend in die Welt zu schicken, um sie gereister und urteilsfähiger für seinen Dienst zurückzuerhalten, bekennt vor der Welt sein offenes und freies Gewissen, will zum Ausdruck bringen, daß er nichts zu fürchten und nichts zu verbergen hat.

Der Bolschewismus schickt unter Decknamen und falschen Passen heimlich Agenten in die Welt. Wir schicken Jugend, die bekanntich am offensten, am absichtslosesten und am treuberzigsten ist. Der Pimps und der Hitlerjunge sind die besten Mittler zum Verständnis der nationalsozialistischen Idee, weil das freie, ungezwungene Wort, die Art des Ausborchens und die leicht abzulesende Gesinnung eines jungen Menschen die beste Visitenkarte eines Volkes und einer Weltanschauung sind. Der Weg der Jugend von Volk, die Aussprache der Nationen untereinander durch ihre unverbildete, aber in threm Geist und Charakter erzogene Jugend ist ein Stück revoslutionärer Politik, die am ehesten und wirksamsten von den jungen Völkern Europas getragen wird...

Der 23. September brachte den Aufmarsch der 450 Hitlerjungen vor Mussolini und der 25. September eine Privataudienz des Pg. von Schirach im Palazzo Benezia bei Mussolini, dem italienischen Staatschef.

So wurde die Hitlerjugend auch im Ausland zu einem Träger deutschen Ansehens und deutschen Würde, deutscher Leistung und deutschen Zukunftswillens.

## 23. Abichnitt:

## Staat und Erziehung

Um die gleiche Zeit, als durch das "Geset über die Hitlerjugend" (bom 1. Dezember - fiehe 22. Abschnitt) die HR. auch rechtlich au einem selbständigen Erziehungsfaktor neben Schule und Elternhaus wurde, entschloß sich der Reichserziehungsminister zu einem ent= scheidenden Schritt: Durch Erlaß vom 30. November ordnete er an. daß die Unterprimaner der Höheren Schulen bereits am Schluf des Schuljahres 1936/37 die Reifeprüfung ablegen sollen, also bereits ein Sahr früher als vorgesehen. Damit war praktisch und mit sofortiger Wirkung die 12 jahrige Schulgeit an den Boheren Schulen (für Jungen) eingeführt, um beim Entwicklungsgang ber männlichen Jugend das durch die verlängerte Dienstzeit bei der Wehrmacht (siehe 14. Abschnitt) hinzugekommene Jahr in der Schulzeit vorher auszugleichen - ein Ausgleich, der um so notwendiger war, als sowohl aus bevölkerungspolitischen wie aus volkswirtschaftlichen Gründen eine mögs lichst frühzeitige Eingliederung des Nachwuchses in den Beruf dringende Notwendigkeit ift. Durch die revolutionare Magnahme des Reichserziehungsministers wurde verhindert, daß die zweijährige Dienstoflicht bei der Wehrmacht eine Verlängerung der an sich schon sehr reichlichen und wirtschaftlich schwer tragbaren Ausbildungszeit gerade in den akademischen Berufen bewirkte.

Das Sahr 1936 hatte im übrigen bereits eine ganze Reihe weiterer wesentlicher Uenderungen auf dem Gebiet der Schule gebracht:

Der Abbau der privaten Borschulen und Borschulklassen wurde mit einem Erlaß des Reichserziehungsministers vom 4. April in Angriff genommen, der befagte, dag vom Schuljahr 1936 an Lern= anfänger dort nicht mehr aufgenommen werden dürfen. Im Interesse ber Volksgemeinschaft wurde so erreicht, daß von nun an die deutschen Rinder aller Stände gemeinsam die Volksschule besuchen wenigstens in den ersten Jahren. (Auf judische Privatschulen fand der Erlag selbstverständlich keine Anwendung.)

Unfang Mai ordnete der Reichserziehungsminister an, daß an den English erste Höheren Schulen die englische Sprache als erste Fremdsprache einzuführen ift.

12jährige Soulzeit an ben Soberen

Abban ber privaten Borfdulen und Borfdula

Fremdiprache

Aicht bavon betroffen wurden die Gymnasien für Jungen. Die Anordnung gilt aber bennoch für diesenigen Gymnasien, welche die einzigen grundständigen Höheren Schulen eines Ortes sind, sowie für die Realgymnasien. Aur ausnahmsweise dürsen Alleinschulen eines Ortes als Gymnasien bestehen bleiben, wenn diese Anstalten von besonderer Bedeutung sind und wenn gegen ihre Umwandlung mit Rücksicht auf eine ehrwürdige Ueberlieserung begründete Bedenken bestehen.

Bereinheitlichung der Höheren Schulen Und am 28. Dezember folgte dann der grundlegende Erlaß des Reichse und Preußischen Ministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung über die Vereinheitlichung der Höheren Schulen, der an die Oberpräsidenten, die Unterrichtsverwaltungen der Länder und den Reichskommissar für das Saarland gerichtet war und in dem es heißt:

1. Bei Alleinschulen kann die Beibehaltung der ghmnasialen Form ausnahmsweise nur in Frage kommen, wenn die beiden in meinem Erlaß genannten Vorbedingungen erfüllt sind. Der Wunsch kirchlicher Stellen, eine Schule wegen der Vorbereitung für das Theologiestudium als Chmnasium zu behalten, ist kein ausreichender Grund, auch wenn ein konfessionelles Schülerheim mit der Schule verbunden ist. Soweit hiernach Anträge, Alleinschulen als Chmnasien zu belassen, aufrechterhalten werden, ist mir zu berichten.

2. Für Orte, wo mehr als zwei grundständige höhere Bollanstalten für Jungen vorhanden sind, überlasse ich Ihnen die Entscheidung über die künstigen Schulresormen. Hierbei ist darauf Bedacht zu nehmen, daß die Hauptsorm überall mit einer größeren Zahl vertreten bleibt als die Aebensorm. In den Fällen, wo ein Ort nur zwei derartige Schulen hat, kann das Berhältnis 1:1 gestattet werden, solange die Schule in Hauptsorm durch die Zulassung eines Schmnasiums nicht in ihrem Bestande oder in ihrer Leistungsfähigkeit beeinträchtigt wird.

3. Bei der Prüfung ist zu beobachten, daß für die Hauptform das Lateinische als zweite Pflichtfremdsprache vorgesehen ist.

4. Eine Vereinigung der Haupt= und Nebenform an Doppelanstalten unter einer Leitung muß aus inneren Gründen grundsählich abgelehnt werden. Sollten dringende äußere Umstände vereinzelt eine Ausnahme befürworten, so sind mir diese Falle vorzulegen. Voraussetzung dafür ist, daß ein selbständiges Gymnasa. für den Ort nicht in Frage kommt, daß die Vereinigung nicht den Bestand und die Leistungsfähigkeit der

Hauptform beeinträchtigt und daß Sie die Ausnahme befürworten. 5. Wünschen eines Unterhaltsträgers, ein Ghmnasium in die Hauptsform umzuwandeln, ist stattzugeben. Eine Umwandlung anderer Schulsformen in Shmnasien kommt nicht in Frage.

(Unter der "Hauptform" ist die Höhere Schule mit Englisch als erster Fremdsprache zu verstehen, unter "Nebenform" das Gymnasium.)

Ausstellung "Soule und Luftfahri"

Der neue frische Wind, der in den Schulen wehte, fand seinen Außdruck auch in der am 27. Januar eröffneten Außstellung "Schule und Luftfahrt" (in Berlin), die ein Gemeinschaftswerk von Schule, Hillerjugend, NS.-Lehrerbund und Reichsluftsportführer war.

Kampf um die Gemeinschafts, schule

Ein heftiger Rampf wurde seitens bestimmter konfessioneller Rreise um die Frage der Gemeinschaftsschule entfesselt; es waren die 23. Abschitt 351

gleichen Kreise, die immer wieder ihre Angrisse gegen die Hitlerjugend zu richten versuchen. In dieser Frage stehen sich zwei Schulsormen gegenüber: 1. die Gemeinschaftsschule, die Kinder aller Glaubenserichtungen gemeinsam erzieht, den Religionsunterricht jedoch nach Konssessionen getrennt durchführen läßt — 2. die konfessionelle Schule, die nur Kinder der gleichen Konsession umsaßt und auch wiederum nur von Lehrkräften dieser selben Konsession erziehen läßt.

Es ist selbstverständlich, daß der nationalsozialistische Staat hier die Gemeinschaftsschule vorzieht, die bei der Erziehung des Nachwuchses konfessionelle Gegensäte erst gar nicht weckt und trotdem die Interessen der Ronfessionen (Religionsunterricht) nicht schädigt. Indes die Gegner der Gemeinschaftsschule — sowohl aus dem katholischen wie dem protestantischen Lager — glauben, den Unspruch erheben zu müssen, daß auch der sonstige Unterricht (außerhalb der Religionsstunden) wie Geschichte, Deutsch, Naturwissenschaften usw. von "kathoslischem", dzw. "protestantischem" Geiste erfüllt sein müsse (!), weshalb sie wieder einmal unter der unwahren Parole "die Religion ist in Gesahr" gegen die Gemeinschaftsschule hetzen und die Aufrechtserhaltung der konfessionellen Schulsorm verlangten. Sie scheuten sich in ihrem unsachlichen Kampf mitunter nicht, die völlig verlogene Beshauptung aufzustellen, mit der Einführung der Gemeinschaftsschule verschwinde der Religionsunterricht!

Wenn der Nationalsozialismus die Gemeinschaftsschule als geeignetere Schulform erkannt hat, so deshalb, weil er im Interesse der Nation und ihrer Zukunft, im Interesse aller Volksgenossen und deren Kinder und Nachkommen dafür sorgen will, daß konfessioneller Haß und Hader verschwinden — daß bei völliger persönlicher Glaubensstreiheit alle deutschen Volksgenossen sich als Einheit fühlen und erstennen — und daher nicht von vornherein gegeneinander erzogen werden dürfen.

Grundlegende Ausführungen über die deutsche Gemeinschaftsschule machte gegen Anfang des Jahres Stadtschulrat Bauer in einer Münchener Pressetonserenz:

Der Nationalsozialismus erblicke in ber Gemeinschaftsschule, ber Schule, in ber alle beutschen Kinder zwar einen nach driftlichen Bestenntnissen getrennten Religionsunterricht, ben übrigen Unterricht aber gemeinsam ohne Unterschied bes christlichen Bekenntnisses erhalten, die Schulgattung, die am meisten der nationalsozialistischen Weltansschauung entspreche. Dem Anspruch der katholischen und evangelischen Kirche gegenüber auf Durchdringung auch der übrigen Schulfächer von dem Seist ihrer Bekenntnisse erklärte er es als unnötig, beispielsweise den rassetundlichen Unterricht oder den Seschichtsunterricht bekenntnissmäßig aufzubauen. Nationalsozialistische Aufgabe sei es nicht, die konfessionelle Spaltung künstlich weiterzutreiben, sondern sie überall zu überdrüden nach der Nahnung von Neichsminister Aust: "Betet

in Euren Rirchen, aber marschiert in unseren Reihen!" Die Parole für die Schuleinschreibung lautete baher: Gin Bolk, ein Führer, eine Schule! Alle Rinder in die Deutsche Gemeinsschaftsschule!

Steg ber Gemeinschaftsschule in München und Rürnberg Die Schuleinschreibungen am 31. Januar in Nürnberg und am 2. Februar in München lieferten den Beweis, daß dieser Uppell bei den Eltern nicht ungehört verhallt war, denn mit einer überwältigenden Mehrheit stellte sich die Elternschaft auf den Boden der Gemeinschaftsschule:

Insgesamt wurden in der Stadt Aürnberg 4871 zur Schule ansgemeldet gegenüber 5125 Kindern im Borjahre. Für die Gemeinsschaftsschule wurden hiervon angemeldet 3999 gegen 3349 im Vorjahre, für die evangelische Schule 288 gegen 892 und für die katholische Schule 584 gegen 838 Kinder im letten Jahre. Somit kamen rund 82,1% aller neuangemeldeten Aürnberger Kinder in die Gemeinschaftsschule, 5,91% in die evangelische Schule und 11,99% in die katholische Schule.

Un Ummelbungen wurden aus elf evangelischen Schulen 3000 Rinder für die Gemeinschaftsschulen gemelbet, aus den katholischen Schulen rund 1000 Rinder.

Von 55220 Kindern, die im kommenden Schuljahr die Münchener Volksschulen besuchen sollten, wurden 35954 für die Gemeinschaftsschule angemeldet, also 65,11 %, während noch im Vorjahre für die Gemeinschaftsschulen nur 34,55 % Kinder angemeldet worden waren. Für die Vekenntnisschulen wurden 19266 Kinder angemeldet, das sind 34,89 %, im Vorjahr waren es 65,45 %.

Führertagung des NSCB. Der Hauptamtsleiter bes Nationalsozialistischen Lehrerbundes (NSLB.), Pg. Wächtler (der am 27. Januar auch zum Sachbearbeiter für alle Schulfragen beim Stellvertreter des Führers ernannt worden war) berief zum 28. Januar eine Führertagung des NSLB. nach Bahreuth ein, in der die programmatischen Richtlinien für das kommende Jahr durchgesprochen wurden. Zum ehrenden Gedächtnis des am 9. März 1935 tödlich verunglückten nationalsozialistischen Lehrerführers Pg. Hans Schemm (siehe Band 1935, Seite 72) schuf Pg. Wächtler im März die "Hansschemm" Stiftung" mit der Zwecksbestimmung, volkspolitische und kulturelle Ausgaben des NSLB. zu erfüllen, neue Schulen in armen Grenzlandgemeinden zu bauen, Lehrs und Lernmaterial zu beschaffen, wo andere Mittel sehlen usw.

hans-Schemm-Stiftung

> Neichstagung bes NSLB.

Zu einer Kundgebung der neuen Erziehungsideale gestaltete sich die Reichstagung des NSLB. in Bahreuth (11. bis 13. Juli), die mit der seierlichen Einweihung des Hauses der deutschen Erziehung verbunden war. Mehr als 30000 deutsche Lehrer und Lehrer rinnen waren versammelt, um sich innere Krast und geistige Klarheit für ihre verantwortungsvolle Arbeit zu holen. Eine Reihe von Sonderztagungen der Reichssachschschlichaftsleiter, Reichssachbearbeiter und Leiter der Hauptstelle Erziehung und Unterricht in den Gauen, weiterhin des

US. Dozentenbundes, der Fachschaften Höhere Schulen, Mittelschulen. Volksschulen, Sonderschulen, Berufs= und Nachschulen, ferner der Kauptstelle Schrifttum= und Familienkunde bildeten die Einleitung gu der Haupttagung, die im Zeichen der engen Zusammenarbeit der deut= schen Erzieherschaft mit anderen Gliederungen der Bewegung und ihren Rentralämtern stand. —

Bedeutsam war auch eine Bereinbarung zwischen dem Reichs= erziehungsminister Pg. Ruft und dem Reichsorganisationsleiter ber NSDUB., Bg. Len, über die Aufgaben von NSDUB. und DUF. im Schulwesen — in der est (nach einem Schreiben des Reichs= letter der nSDup. erziehungsministers vom 28. September) heißt:

Bereinbarung des Reiches= erziehitnas= miniftere mit bem Reiche=

Der Reichserziehungsminister und ber Reichsorganisationsleiter ber MGDUP. und Reichsleiter ber Deutschen Urbeitsfront find sich einig über ben gemeinsamen Ginfat gur Erreichung folgender Riele:

- 1. Für die Aufbauschule, die borwiegend den Nachwuchs aus ber ländlichen Bevölkerung nach einem fechsjährigen Befuch ber Bolksfoule in weiteren feche Jahren burch eine intensive Internatserziehung jum Abiturium führen foll, wird neben ben bisherigen Tragern die NGDUV. als Schulträger zugelaffen.
- 2. Für die Berufsichule wird in Bufunft neben ben vorhandenen Schultragern auch die Urbeitsfront als Schultrager zugelaffen.
- 3. Auch die vorstehend genannten Schuleinrichtungen unterliegen ber staatlichen Schulaufsicht.
- 4. Für die besonderen Aufgaben der fachlichen und beruflichen Beranbildung gur Gemeinschaftsarbeit der Studierenden an den Rachund Sochschulen wird bie Reichsfachschaft ber Studierenden an ben beutschen Soch= und Fachschulen als zuständig anerkannt. Einbezogen ift hierin auch die Buftanbigfeit fur die Durchführung des Reichsbe= rufswettkampfes an ben Soch= und Rachschulen.
- 5. Der Reichbergiehungsminister und ber Reichsorganisationsleiter und Führer ber Deutschen Arbeitsfront werden unverzüglich auf Diefer Grundlage in eine gemeinsame Arbeit gur Durchführung Diefer Grundfate eintreten.

Um 11. November nahm der Reichsminister für Wissenschaft, Er-Ziehung und Volksbildung, Pg. Ruft, die feierliche Eröffnung von Lehrerbildung acht neuen Hochschulen für Lehrerbildung vor (so in Trier, Saar= brücken, Karlsruhe, Würzburg, Bahreuth, Olbenburg, Hamburg). Bg. Rust, der bei diesem Anlaß von Trier aus die seierliche Ansprache hielt, sagte u. a.:

.... Damit find wir bei jener entscheibenden Feststellung angelangt, bag in einer Zeit, in ber ein neues Deutschland entsteht, in ber eine neue Jugend heranwächst, auch ein neuer Lehrer gebildet werden muß, ein Lehrer, ber nicht nur aus Buchern schöpft, sondern aus ber völkischen Wirklichkeit, ber nicht nur bas Bergangene neu lebrt. sondern in ber Gegenwart mitlebt, ber nicht nur geistig überlegt, sondern mindestens auch bem mutigen, forperlichen Ginfat ber Jugend gewachsen ift, ber nicht nur unterrichtet, fonbern führt.

Damit lenkt sich ber Blid auf die erste und entscheidende Aufgabe: Die Gestaltung der neuen Schule wird entschieden burch die Aeuformung des deutschen Lehrers!..."

Das Reichsinstitut für Geschichte des neuen Deutschland

Aus der wissenschaftlichen Arbeit des Jahres ist insbesondere die Sätigteit bes "Reichsinstituts für Geschichte des neuen Deutschland" (siehe Band 1935, Seite 350) zu erwähnen. Um 12. April wandte sich Professor Walter Frank, der Präsident des Reichsinstituts, mit der Mitteilung an die Deffentlichkeit, dan das Reichsinstitut ab 1. April 1936 mit einem vielfach erhöhten Etat in den Reichshaushalt eingesett worden sei. Das Reichsinstitut stattete seinen Dank durch ein vervielfältigtes Arbeitsprogramm ab. Ab 1. April seien drei neue Forschungsabteilungen errichtet worden, und zwar eine Abteilung "Judenfrage" (mit Professor Rarl Alexander von Müller als Leiter), eine Forschungsabteilung "Politische Führung im Welttrieg" (Leiter: Oberft a. D. Walter Nicolai) und schlieflich eine Forschungsabteilung "Nachkriegsgeschichte, insbesondere Geschichte ber nationalsozialistischen Bewegung", Die unter seiner persönlichen Leitung in engstem Einvernehmen mit dem Hauptarchiv der NSDUB, arbeite. Er richtete an die deutsche Deffentlichkeit den Aufruf, diese Arbeitspläne durch tätige Mitarbeit, durch Uebermittlung schriftlichen Materials und mündlicher Mitteilungen zu unterstützen.

Reichsinstitut für ältere deutsche Geschichte Der Gründung des "Reichsinstituts für Geschichte des neuen Deutschland" folgte am 11. April die Umwandlung der (im Jahre 1819 vom Freiherrn vom Stein begründeten) "Monumenta Germaniae Historica" in das "Reichsinstitut für ältere deutsche Geschichte" durch Reichsminister Rust. Mit der kommissarischen Leitung wurde Staatsarchivrat und Privatdozent Dr. Wilhelm Engel betraut.

8. Arbeits= tagung für deutsche Bor= geschichte Von entscheidender Bedeutung für die deutsche Vorgeschichts= wissenschaft wurde die 3. Arbeitstagung für deutsche Vorsgeschichte (vom 17. bis zum 21. Oktober in Ulm).

Wieder gab Alfred Rosenberg mit seiner Rede über "Germanische Charafterwerte im Neubau Deutschlands" die große Linie. Mit der deutschen Borgeschichte sei die Entschleierung des uralten verdeckten Bildes fernster Vergangenheit begonnen worden, nicht nur Deutschlands, sondern aller Völker überhaupt. Reichsleiter Rosenberg nahm auch die Eröffnung der Ausstellung "Lebendige Vorzeit" vor. Von wesentlicher Bedeutung waren die Ausschlungen des Bundessührers Prosessor Dr. Reinerth über die nordischermanische Sendung des deutschen Süsdenst. Am 20. Oktober wurde der weittragende Veschluß einer Aeusdenst. Am 20. Oktober wurde der weittragende Veschluß einer Aeusdenstung und Neugliederung der Zeitstusen der Vorzund Frühgeschichte gesaßt. Auf Vorschlag von Prosessor Matthes (Hamzburg) wurde die Hauptperiode von rund 2000 vor der Zeitrechnung dis rund 500 v. d. Z. "urgermanische Zeit" und die Hauptepoche von da an dis rund 1000 n. d. Z. "großgermanische Zeit" genannt, wobei beide Epochen noch jeweils in eine ältere, mitslere und jüngere Zeit gegliedert wurden.

Erinnert sei hier auch an die feierliche Eröffnung der ersten Pflege- Erfte Pflegestätte für Germanenkunde (am 5. Oktober in Detmold) durch 44-Brigadeführer Bg. Dr. Reischle - im Auftrage bes Reichs= führers 44 Ba. himmler. -

ftatte für Germanentunde in Deimold

Bu einer eindrucksvollen Rundgebung deutscher Wissenschaft wurde ber Universität die 550= Jahrfeier der Universität Beidelberg (27. bis 30. Juni). Betbelberg 36r ging vom 24. bis zum 27. die III. Internationale Universia tätskonferenz voraus, bei der 1500 Gelehrte aus aller Delt zugegen waren, die auch beim anschließenden Universitätsjubilaum teilnahmen. Beim Festatt am 29. Juni hielt Reichsminister Ruft eine bedeutsame Rede über das Verhältnis des Nationalsozialismus zur Wiffenschaft. - Im Zusammenhang mit dem Heidelberger Universitätsjubilaum be= darf noch ein Ereignis der Erwähnung, das ebenso bedauerlich wie bezeichnend ist: Auf die von der Heidelberger Universität ergangene Einladung (wie sie an die ausländischen Universitäten versandt wurden) tam aus England von der Universität Birmingham eine ablehnende Antwort mit der Begründung, daß ihr die in Deutschland herrschen= den politischen Bringipien nicht zusagten. Gine Antwort auf diese be= merkenswerte Absage erteilte ein Aufruf der Heidelberger Studenten= schaft, den auch die ausländischen Studierenden aus 18 Nationen unterzeichneten:

"Bu einem Zeitpunkt und in einem Buftande, wo feine Gelegenheit verfaumt werden follte, im Interesse des europäischen Friedens die aufrichtigen und freundschaftlichen Beziehungen der Nationen untereinander zu fordern und die Bruden zum gegenseitigen Bersteben zu fuchen. hat die Universität in Birmingham die Ginladung gur Feier des 550jährigen Bestehens ber Universität Beibelberg abgelehnt, weil die politischen Bringipien des neuen Deutschlands die Unnahme einer folden Einladung unmöglich machten.

Diefe haltung wirft um fo unverständlicher, als nie und nirgends in Deutschland die politischen Prinzipien einer anderen Nation Unlag gegeben haben, an ber Trauer ober an ber Freude benachbarter Bolfer

nicht aufrichtigen Anteil zu nehmen.

In blutigen Burgerfriegen hat England fein politisches Gesicht geformt. Nach schweren inneren Unruhen hat Deutschland sein Gleichgewicht gefunden. Der reale politische Ginn einer neuen deutschen Jugend sieht die Gegensate und sieht ben einzig möglichen Weg des friedlichen Ausgleiches, weil sie wie keine andere Jugend der Welt die

Folgen bes Rrieges fennt.

Die Beibelberger Studentenschaft tennt gegenüber ben ausländischen Studierenden der Universitat Beidelberg nur ein politisches Pringip: Das ber Ramerabichaft! Es ift fein Bufall, bag biejenigen Manner. die fich in England gegen bie Stellungnahme ber Universität Birmingham ausgesprochen haben, viele Wochen in Deutschland und Heibelberg zugebracht haben. Der Sieg bieses Prinzips von Jugend zu Jugend muß bas Aufreigen funftlicher Gegenfate berhindern, die ben Weg zum Frieden verbauen und die Geifter verwirren und verbittern.

Die Beibelberger Studentenschaft weiß sich mit ihren auslandischen Rameraben eines Ginnes, wenn fie die Saltung ber Universität Birmingham tief bedauert und bekennt, daß hiermit dem Frieden der Welt und den Beziehungen der Bölker ein schlechter Dienst erwiesen wurde."

Arbeitstagung des NS.-Dozent**enb**undes

Zu einer Arbeitstagung nach Alt-Rehse lud der Reichsamtsleiter des AS.=Dozentenbundes, Ministerialdirektor Prosessor Dr. Schulte, im Juli sämtliche Dozentenbundführer. Die Tagung, die unter Leitung von Prosessor Dr. Ernst Krieck stand, erbrachte den Beweiß, daß die deutsche Forschung nicht nur gegen den alten liberalen Geist aufgestanden ist, sondern was noch viel wesentlicher war, daß die Aeuformung deutscher Wissenschaft erfolgreich begonnen hat. Abschluß und Höhepunkt der Tagung bildete der gemeinsame Besuch des Reichseministers Rust und des Reichsführers 44 Himmler.

Atademie für Pandesforschung und Reichsplanung Mit der Akademie für Landesforschung und Reichsplanung hat der AS.=Dozentenbund im Januar ein Arbeitsabkommen geschlossen, in dem es heißt:

Die Mitarbeit der Gliederungen des AG. Dozentenbundes an den Aufgaben der Reichsplanung ersolgt ausschließlich im Kahmen der Afademie. Die Akademie für Landessorschung führt die Auslese der dozentischen Mitarbeit für ihre Aufgaben nur im Einvernehmen mit dem AG. Dozentenbund durch. Die Reichssührung des AG. Dozentens bundes stellt für die sachliche Mitarbeit an den Aufgaben der Akademie die Aemter für Wissenschung und erläßt entsprechende Anordnungen. Die Amtsleiter für Wissenschung und erläßt entsprechende Anordnungen. Die Amtsleiter für Wissenschungen Schenenschundes treten an maßegebender Stelle in die örtlichen Gliederungen der Akademie für Landessforschung und Reichsplanung ein.

Ein entsprechendes Arbeitsabkommen schloß am 22. Januar auch ber Nationalsozialistische Deutsche Studentenbund (NSD.=
Studentenbund):

Im Berfolg ber am 10. Januar 1936 festgelegten grundsätlichen Busammenarbeit zwischen bem NSDStB. und ber Akades mie für Landesforschung und Reichsplanung wird folgendes Arbeitsabkommen getroffen:

1. Der NGDSt3., Abteilung studentischer Einsat, arbeitet in allen Fragen der Landesforschung und Reichsplanung ausschließlich mit der Akademie für Landesforschung und Reichsplanung zusammen. Ebenso erkennt die Akademie in allen studentischen Angelegenheiten, die ihr Arsbeitsgebiet berühren, die ausschließliche Zuständigkeit des ASDSt3. an.

2. Die Schulung im Rahmen des studentischen Einsates wird, soweit sie die Fragen der Landesforschung und Reichsplanung betrifft, gemeinsam von der Akademie mit dem ASDStB. durchgeführt.

3. Das aus dem Landdienst und Fabrikeinsatz gesammelte Masterial wird der Akademie und ihren örtlichen Dienststellen zur gemeinssamen Auswertung zur Verfügung gestellt. Die örtlichen Leiter der Abteilung "studentischer Einsat" des ASDStB. treten an maßgebender Stelle in die Arbeitskreise der Akademie ein.

Behnjahres, leter des NSDS1B. Der NSD.=Studentenbund konnte am 25. Januar auf sein zehns jähriges Bestehen zurückblicken. Im Rahmen ber Zehnjahresfeier, zu der auf Einladung des Reichsführers Pg. Derichsweiler auch 23. Abschnitt 357

die alten Studentenbundstameraden aus der Rampfzeit der Bewegung erschienen — und u. a. auch die früheren Reichsführer des USDStB. (der Reichsjugendführer Pg. Baldur von Schirach und die Parteisgenossen Tempel, Rühle und Staebel) — wurden dem USD.=Studentenbund neue Fahnen durch den Stellvertreter des Führers, Pg. Rudolf Heß, verliehen. In seiner Unsprache erinnerte Pg. Heß an die Zeiten des Rampses um die Macht, und sagte bei dieser Gelegenbeit über den Weg der durch die nationalsozialistische Entwicklung übersholten studentischen Korporationen:

Das Ende der Korporationen

"... Wir wußten damals schon, daß die in Verbänden mit alter Tradition zusammengeschlossenen Studenten wohl in bestem Wollen ihren alten Ueberlieferungen lebten, den Wahlspruch "Für Freiheit, Ehre, Vaterland" vor Augen. Wir wußten aber auch, daß neue revoslutionäre Wege beschritten werden mußten, um wieder Freiheit, Ehre und ein würdiges Vaterland Wirklichkeit werden zu lassen wege, auf denen die Verbände aus ihrer gealterten Form heraus uns nicht zu solgen vermochten.

Wir wissen, daß viele dieser Verbände einst auch revolutionar entsstanden, daß sie revolutionaren Zielen anhingen und daß sie damals wesentlich mithalfen, Neues und Gutes für Volk und Vaterland zu erringen. So wie sie einst aber mithalsen, Ueberlebtes zu überswinden, so mussen sie heute, als wiederum überlebt, neuem weichen.

Wir erkennen an, daß sie für ihre Zeit eine gute Erziehungsschule waren. Sie waren es sür Menschen in einem Bolk, das ohnehin in Klassen und Stände aufgespalten war. Sie wirkten damals im Rahmen des allgemeinen "Stände"- und Klassenbewußtseins und selbst teilweise Erziehung zum Standesdünkel lag in der Linie der damaligen Zeit. Nach Ueberwindung dieser Epoche durch den Nationalsozialismus müssen die überledten Formen studentischen Gemeinschaftsledens neuen weichen, die aufgedaut sind auf den Grundsähen einer neuen Zeit. Sie werden auf die Dauer selbst dann weichen müssen, wein der würde, sie der neuen Zeit etwas anzugleichen, weil ihnen im Volk zu stark die Erinnerung an Bergangenes anhaftet.

Ich weiß, daß es für diejenigen, welche aufgewachsen sind in alten Formen und an einer ihnen liebgewordenen Erinnerung hängen, schwer ist, sich davon zu trennen. Aber höher als Ueberlieferungen und Formen stehen die Ideale, die durch diese Formen und durch diese Ueberlieferungen hochgehalten werden sollten. Die alten ewig gültigen Ideale: "Freiheit, Ehre, Vaterland" aber waren dersloren in langen schweren Jahren unserer Geschichte, verloren auch deshald, weil der überlebte Geist, der in alten Verbänden herrschte, beitrug, das Volk innerlich zu zerreißen.

Wiebergewonnen wurde die Freiheit der Nation — wiedersgewonnen wurde ein wirklich beutsches Vaterland, weil ein biesem Geist entgegenstehender neuer Geist das Volk erfaßte, ins Volk getragen durch die Rämpfer für diesen Geist, die Rämpfer der natiosnalsozialistischen Bewegung.

Wären diese Kämpfer nicht gekommen, hätten sie nicht den neuen Glauben gepredigt, hätten sie nicht gesiegt: Formen und Ueber-lieferungen der alten Verbände könnten vielleicht einige Zeit noch weiter bestehen, "Freiheit, Ehre und Vaterland" aber wären tot. Ueber kurz oder lang wären auch die Formen und Traditionen

gestorben, weil fie ohne ihren Inhalt nicht leben fonnen und weil sie nicht leben können, wenn das Bolk vergeht, das ihre Eräger hervorbringt. . . "

Mooti Sitter au feinen Studenten

Im Mittelpunkt dieser Zehnjahresseier aber stand die begeistert auf= genommene Rede Adolf Hitlers an seine Studenten! Der natur= notwendige Wandel der Formen im Sinne der höheren Interessen der Nation kam in seinen Worten klar zum Ausdruck. Und so wie über= alterte Formen im studentischen Leben weichen mußten, so auch im staatlichen Leben. Denen, die der im Rahre 1933 beseitigten Eigenstaatlichkeit der Länder aus sentimentalen Traditionsgefühlen nach= trauern, saate der Kührer:

"Ich weiß, was ihr verliert, aber ich weiß auch, was ich euch dafür gebe. Ihr verliert die Vergangenheit, aber ihr gewinnt die beutsche Bufunft. Deutsch sein heißt flar sein, flar fein heißt logisch denken und handeln, logisch handeln heißt zwedmäßig handeln, und ich handle zwedmäßig, wenn ich dem Bolte jene Berfaffung gebe, Die es ftark macht. Das deutsche Bolf als lebendige Gubftang lebt länger als baperifche ober preußische Landtage gelebt haben."

Und über die notwendige Erziehungsarbeit der nationalsozialistischen Bewegung stellte er fest:

"Niemals wird diese Erziehungsarbeit ein Ende nehmen, solange unser Bolk fruchtbar bleibt, weil sich bei jedem neuen Rinde die Arbeit wieder erneuert. Weil wir das erkennen, ist es notwendig, bie Bewegung ewig als Bewegung zu erhalten, das heißt, die Partei stets und immer wieder zu erneuern, ihr frisches Blut zuzuführen und fie gum fraftvollen Geftalter ber nationalsozialiftischen Ibeenwelt 3u machen."

Slamm. Mannichaften

Im Frühjahr 1936 ging der NSDStB. dazu über, besonders beim ASDSB. währte Kameraden zu Stamm-Mannschaften zusammenzufassen, um so einen festen Rern für die Studentenarbeit zu bilden. In einer barüber mit der Obersten SU.= Führung am 15. Abril getroffenen Vereinbarung heißt es:

> Erfahrungen haben gelehrt, daß eine Durchdringung ber Studentens schaft und der Boch= und Fachschulen mit dem nationalsozialistischen Gebankengut nur bann ermöglicht wird, wenn ber NGDStB. über eine eigens für diese Arbeit geschulte Mannschaft berfügt. Somit wird ber ASDStB. mit Beginn bes Commersemesters 1936 bie Aufstellung bon Stamm=Mannichaften in ben Orten, in benen Sochund Sachichulen bestehen, vornehmen. Die Bochitstärke jeder Stamm= Mannschaft beträgt 60 Mann. . .

> ... 1. Die Mitglieder ber Stamm-Mannschaften bes MGDStB., bie der Gal. angehören, bleiben weiterhin Ungehörige ber Gal., werden jedoch für die Dauer des Studentendienstes in der Stamm-Mannschaft vom SA.-Dienst beurlaubt. Während der Pauer dieser Beurlaubung ist ber Angehörige ber Stamm-Mannschaft berechtigt, ben GU.=Dienstanzug zu tragen.

> 2. Nach drei Gemester Dienstleistung in der Stamm-Mannschaft tritt ber Student in feine Gu.-Einheit gurud. Der in ber Stamm

Mannschaft geleistete Dienst wird als GU.=Dienst gewertet und angerechnet ...

Eine entsprechende Vereinbarung kam kurze Zeit darauf auch mit dem NGRR. zustande.

In Dregden (wo am 19. April das erfte Rameradschaftshaus des NSDStB. eingeweiht wurde) fand am 18. April eine Reichs = Reichstagung tagung des NSDStB, statt, in deren Rahmen der Reichsstudenten= bundsführer folgenden Befehl ausgab:

- 1. Bis zum 1. Mai 1936, dem nationalen Feiertag bes beutschen Volkes, haben alle Mitglieder und Anwarter bes NGD.-Studentenbundes sich zur Dienstleiftung bei einer Gliederung (GU., 44, NGRR., 55., BDM., Frauenichaft) ber nationalfogialistischen Bewegung zu melden, oder als Politische Leiter Dienst zu tun.
- 2. Alle 1. bis 3. Semester bes ASDStB. sind in einer Starke von 30 Mann in Ramerabichaften zusammenzufassen.
- 3. Die Aufstellung der Ramerabschaften hat entsprechend ber Rugehörigfeit ber Studentenbundsmitglieder zu einer Gliederung ber NGDUP. zu erfolgen.

Danach sind die Sa., 44, MSRR. und HR. Angehörigen jeweils in Ramerabschaften zusammenzufassen.

4. Gemäß meinem Aufruf bom 3. April 1936 find bie Studierenden bes 1. bis 3. Gemesters, die sich freiwillig bis zum 1. Mai zur Dienst= leiftung bei ben Gruppen des Studentenbundes gemelbet haben, in Rameradichaften einzuweisen.

Ihre Mitgliedschaft schließt noch nicht die Mitgliedschaft im Stubentenbund ein, da mit Wirkung vom 1. Mai 1936 die Aufnahme in ben Studentenbund burch Berufung erfolgt. Bierunter fallen nicht bie Parteigenoffen, die auf Grund einer Unordnung des Reichs-Organisationsleiters ber ASDUB. Mitglieder des Studentenbundes fein muffen.

Studenten, die noch feiner Gliederung ber Partei angehören und fich freiwillig gemeldet haben, muffen bis 1. Mai bei einer Gliederung den Antrag auf Aufnahme gestellt haben.

5. Diefe Ramerabschaften find bom Studentenbund für Die Durchführung der ihm von Staat und Bewegung an den Hoch- und Fachschulen gegebenen Aufgaben aufgestellt.

6. Ueber diese allgemeine Regelung hinaus stellt der Studentenbund entsprechend den örtlichen Erfordernissen bei den Studentenbunds= gruppen eine Stamm=Mannschaft in Stärke von 30 bis 40 Mann auf. In die Stamm=Mannichaften werden besonders bewährte Studenten, d. h. Studenten, die ihre nationalsozialistische Einsathereitschaft in einer Gliederung ber Partei schon unter Beweis gestellt haben, ein= gewiesen.

Nähere Unordnungen werben noch gemäß ben Bereinbarungen mit den Gliederungen der Partei ergeben.

7. Ueber die Erfassung ber Studentinnen im BDM. und in der Frauenschaft ergeben noch genaue Anweisungen.

8. Der Studentenbund wird mit Wirkung vom Wintersemester 1936/37 bie Ramerabschaftserziehung auf alle Studierenden des 1. bis 3. Gemesters ausbehnen.

9. Die gu biefem Befehl erforderlichen Musführungsbestimmungen. insbesondere zur inhaltlichen Ausgestaltung der Ramerabschaftserziehung. ergeben von der Hauptstelle für Ramerabschaftserziehung des NGDStB."

Reichsleiftungs= fampf der Studenten

Brachte dieser Besehl die starke Verbundenheit des NSDSt8. mit der NSDUP. und ihren Gliederungen zum Außdruck, so zeigte sich die Eingliederung der Studentenschaft in die Volksgemeinschaft eins drucksvoll in dem erstmalig durchgeführten Reichsleistungskamps der Studenten, der im Rahmen des Reichsberusswettkampses der gesamten deutschen Jugend (siehe 22. Abschnitt) stattsand. In einem Aufrus des damaligen Reichsführers der "Deutschen Studentenschaft", Pg. Feickert, vom 28. August 1935 hatte es geheißen:

"Die schaffende Jugend Deutschlands hat zweimal im Rahmen des Reichsberuszwettkampses ihren Leistungswillen und ihre Leistungskraft bezeugt. Im letzen Jahre waren zum erstenmal an diesem Wettkamps die Studenten der deutschen Fachschulen beteiligt. Für das Jahr 1936 wird es darauf ankommen, daß die gesamte, an den deutschen Hocheund Fachschulen studierende Jugend geschlossen im Rahmen eines Leistungskampses den Ausbauwillen der deutschen Jugend bekundet.

Ich ruse baher Deutsche Studentenschaft und Deutsche Fachschulschaft zu einem Reichsleistungskampf der studierenden Jugend Deutschslands im Rahmen des Reichsberufswettkampfes auf!..."

Lernende und Lehrende vereinigten sich in der Ausgabe, Zeugniß abzuslegen über den Stand wissenschaftlicher Leistung im Dritten Reich. Die Bearbeitung der wissenschaftlichen Themen sollte in einem bestimmten Verhältnis zu den völkischen und politischen Notwendigkeiten des Reiches stehen. Die Gesamtarbeit wurde wesentlich als Mannschaftskampf durchgeführt. Die Zentralausgaben betrasen das deutsche Vorf, den Vetrieb als Einheit, den Einfluß des Judentums in Wissenschaft und Kunst und die völkische Idee als kulturell gestaltende Kraft. Un diesem Wettbewerb beteiligten sich rund 5000 Studenten. Die Verkündigung der Sieger ersolgte durch die Reichsführung der Deutsschen Studentenschaft am 20. Upril.

Zwischen der Deutschen Studentenschaft und dem Reichsstudentens werk kam dann im September eine Vereinbarung zustande, derzusolge minderbemittelte Studenten, die ihre gute Leistung und ihren Gemeinsschaftswillen beim Reichsleistungskampf unter Beweis gestellt haben, wirtschaftlich gefördert werden sollen.

Nationalsozialistische Studentenkampshilfe Zur finanziellen Unterstützung der wichtigen Arbeit des ASDStB. wurde durch Erlaß (vom 3. Juni) des Stellvertreters des Führers, Pg. Rudolf Heß, die "Nationalsozialistische Studentenkampfshilse" (die in den früheren Kampfjahren schon einmal bestanden hatte) erneut ins Leben gerusen und ihre Leitung dem Gauleiter des Traditionsgaues Münchensdberbahern, Pg. Adolf Wagner, übertragen. Pg. Wagner trat dann im Juli mit einem Aufrus an die Dessentlichkeit, der die Aufgaben der neugeschaffenen Einrichtung kennzeichnete und sich besonders an die Altakademiker wandte:

"Nationalsozialisten, Altakabemiker!

Der Stellvertreter bes Führers bat mich beauftragt, mit Erlag bom 3. Juni 1936, die Leitung ber Nationalsozialistischen Stubentenkambfhilfe zu übernehmen.

Ich übernehme bie Leitung biefer Organisation ber Altafabemifer um fo lieber, weil ich weig, daß damit ein Gedanke verwirklicht wird, ben ber Führer bereits in ben früheren Rampfjahren ber Bewegung proflamierte.

Das Altakademikertum ber vergangenen Epoche war genau fo wie unfer Bolt in alle möglichen Gruppen, Berbande und Berbandchen Berfplittert. Es fannte in studentischen Dingen bochftens bie Gorge um ben eigenen Bund ober noch die Gorge um ben eigenen Berband.

Un die Stelle dieser Bersplitterung foll durch die nunmehr ins Leben gerufene Rationalfozialistische Studentenkampfhilfe eine gefchloffene Einheit treten mit bem Biel, bem nationalsozialistischen beutschen Stubententum, das sich unter der Führung des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes zusammengeschlossen hat, tatkräftige, nachhaltige und bauernde Silfe gu bringen, um es instand gu feben, feine boben Aufgaben im nationalsogialistischen Dritten Reich zu erfüllen.

## Altafademifer! Aationalsozialisten!

So wie unser ganges beutsches Bolf, sucht und ringt auch unser junges Atademifertum, um neue Formen für bas Leben in feiner eigenen Gemeinschaft gu finden, und um fich, als fo neugeformte Gemeinschaft, einzufügen in die große Boltsgemeinschaft der beutschen Aation. Ich rufe euch als ber Beauftragte ber Partei auf, mitzuhelfen gur Erreichung biefer Biele.

Die Nationalsozialistische Studentenkampfhilfe ift bas Mittel für diefen 3wed. 3ch weiß, daß diefer mein Ruf nicht bergeblich an die Altakademiker Deutschlands gerichtet ift, benn auch sie kennen aus der Tradition ihrer Erziehung heraus nichts anderes als Dienst am Volk, Dienst am Baterland, als Rampf um bie Ehre und Freiheit der deutschen Nation. . ."

Der 5. November brachte eine entscheidende Magnahme: Der Stellvertreter des Führers, pg. Rudolf Beg, berief ben bisherigen Reichsstudentenbundsführer Pg. Derichsweiler für andere Aufgaben in seinen Stab und ernannte an seiner Stelle den 44=Oberfturm= bannführer Pg. Dr. Scheel, einen alten nationalsozialistischen Studentenführer aus der Rampfzeit. Gleichzeitig ernannte ihn der Reichserziehungsminister Pg. Ruft zum Reichsführer ber Deutschen Studentenschaft, so daß nunmehr wieder beide Uemter (MSDStB. und DSt.) in einer Sand vereinigt waren: Die Ginheit der ftudentischen Führung war hergestellt. Die Umtsbezeichnung des Pg. Scheel lautete nunmehr "Reichsstudentenführer"!

Der Reichestudentenführer berief die gesamte Führerschaft der deutschen Studenten zu einer Tagung nach Stuttgart (10. Novem- Renausban bes ber), wo er den Neuaufbau des deutschen Studententums umrif und beutschen die Gemeinschaftsarbeit zwischen NSDStB. und DSt. darlegte. und DSt.

Reicheftubenten-Bg. Dr. Scheel

Folgende Gesichtspunkte wurden herausgestellt (NSR., Folge 263 vom 10. November):

Die Arbeit ber neuen Reichsstubentenführung geht grundsätlich bavon aus, daß der ASD.=Studentenbund der nationalsoziaslistische Kerntrupp und die Führerorganisation der Gesantsstudentenschaft ist. Er ist insbesondere Träger der gesanten politischeweltanschaulichen Erziehung der Gesantstudentenschaft nach den Richtlinien der ASDUP, und hat besondere sachliche Ansgaben nach den Richtlinien der Partei durchzusühren. Die Deutsche Studentenschaft dassen hat als Insammenschluß aller Studenten beutscher Abstammung und Muttersprache an den deutschen Hochs und Fachschulen die Ausgabe der Vertretung der gesamten Studentenschaft im Rahmen der Hochschule. Sie ist zuständig für die Gesantersassung und einheitliche Ausrichtung aller Studenten und für die Durchsührung sachlicher Ausgaben für die gesante Studentenschaft.

In der inneren Organisation des ASD.-Studentenbundes und der Deutschen Studentenschaft werden eine Reihe von wichtigen Arbeitssgebieten in Personals und Reasunion besetzt. Der Sitz der neuen Reichsstudentenschrung, der Reichssührung des ASD.-Studentenbundes und der Reichssührung der Deutschen Studentenschaft, ist München. In

Berlin wird eine Verbindungsftelle eingerichtet.

Bauptftelle für Fachiculfragen.

Die "Neichssachschaft ber Studierenden an den beutschen Hoch- und Fachschulen" als solche wird aufgehoben werden und die Fachschulschaft als Hauptabteilung für Fachschulen der Deutschen Studentenschaft ans gegliedert werden. Die Sinrichtung einer Hauptstelle für Fachschulen im NSD.-Studentenbund gewährleistet die gleichmäßige Behandlung aller Fachschulfragen seitens der Partei. Sine Minderbewertung des Fachschulwesens gegenüber den Hochschulen wird in dieser Umorganisation nicht erblicht werden können, da erst die geplante Neugliederung eine aktive studentische Arbeit an den Fachschulen ermöglichen wird.

Um samtliche Studenten erfassen zu können, wird angeordnet, daß alle Studierenden sich bei der Immatrikulation bei der Dienststelle des örtlichen Studentenführers zu melben haben.

Erfte brei Gemefter an gleicher Bochicule.

Sämtliche Studierenden im ersten dis zum dritten Semester werden in Zukunft von der politisch-weltanschaulichen Erziehung des NSD.» Studentendundes ersaßt. Zur planvollen Durchführung dieser Arbeit und darüber hinaus zur stärkeren Verwurzelung sedes Studenten an seiner Hochschule wird — wie Pg. Scheel mitteilen konnte — der Neichserziehungsminister eine Anordnung erlassen, nach der alle Hochschule studenten während ihrer ersten drei Semester an derselben Hochschule verbleiden. Für die speziellen Hochschulen (Hochschule für Lehrerbildung usw.) und für die Fachschulen werden voraussichtlich Sonderbestimmungen ergehen.

Durch die Ramerabschaft in den MSDStB.

Jeder deutsche Student hat dabei die Möglichkeit, sich während seiner ersten drei Semester einer vom ASD.=Studentendund geführten Rameradschaft anzuschließen. Er verpflichtet sich mit der Meldung auf die Dauer von drei Semestern. Jeder Parteigenosse muß sich bei einer solchen Rameradschaft melden. Jede Studentendundgruppe an einer Hochschule hat eine Stamm=Mannschaft (mit dem Stammhaus als Mittelpunkt), in der der Studentenführernachwuchs herangebildet

wird. Die Mitglieder ber Stamm-Mannschaft werden grundfätzlich nur aus den Ramerabichaften auf Vorschlag der Rameradichaftsführer burch

ben Studentenbundsgruppenführer berufen.

Die ber Stamm-Mannichaft angehörenden Studenten werden zugleich als Mitalieber bes MGD. Studentenbundes berufen. Gie werden fur bie Dauer ihrer Zugehörigkeit zur Stamm-Mannschaft vom Dienst in ihrer Varteigliederung beurlaubt. Die gesamte Studentenbundgruppe soll als Auslese= und Führerorganisation bes Deutschen Studentenbundes nur wirklich befähigte und nationalsozialistisch bewährte Stubenten umfaffen. Grundfäglich konnen nur Ungehörige bon Ramerad= Schaften bom Studentenbundführer in ben 216D.=Studentenbund berufen werden. Die Berufung erfolgt in ber Regel nach einsemestriger Bewährung in einer Ramerabichaft; fie wird bom Reichsstudentenbundführer bestätigt. Jeber Student, der Mitglied einer Rameradicaft ift. und alle Mitglieder des AGD. Studentenbundes muffen einer Glieberung ber Partei angehören. Nach bem britten in einer Ramerabichaft verbrachten Gemester werben die Mitglieder ber Ramerabschaft geschlossen in die Studentenkampfhilfe übergeführt.

Mit bem vierten Gemester beginnt bie Facharbeit, Die fich nach ben Studiengebieten gliebert. Augerbem werden bom vierten Gemester an Die weiteren fpeziellen Arbeitsgebiete burchgeführt. Führend tonnen bei biefen Arbeiten nur folche Studenten tätig fein, die die Ramerad-

schaftserziehung burchlaufen haben.

Die Studentenführer unterstehen in ihrer amtlichen Eigenschaft bem Reichsstudentenführer. Es ist ihre Aufgabe, Die Ginheit ber Bochschule zu gewährleiften.

Unfundigung neuer ftubentifcher Berfaffung.

Bum Schluk dieser Darstellung bes Neuausbaues des deutschen Stubententums fundigte ber Reichsstudentenführer an, bag er ben Auftraa erhalten babe, ben Entwurf einer neuen ftubentifchen Berfaffung borgulegen, Die geeignet ift, die bisherigen Erfahrungen der politischen und fachlichen Arbeit in rechtlich bindende Mormen gu bringen. In Diefer Berfassung wird auch bie Stellung des Reichsftudentenwerkes als eines mit ber Arbeit und Bielsehung ber Gesamtstudentenschaft organisatorisch berbundenen Gliebes borhanden fein. . .

Um 25. November wurde ber neue Reichsberufswettkampf ber Studenten eröffnet, zu dem der Reichsstudentenführer Pg. Scheel folgenden Aufruf erließ:

Der nene Reichsberufs. weittampf

"Ein geeintes beutsches Studententum ftellt fich im vierten Jahre bes Reichsberufswetttampfes gefchloffen in bie Front der ichaf. fenden deutschen Jugend. Nachdem bereits 1936 die Gesamtheit der beutschen Boch= und Fachichulftubenten an biefem Wettfampf bes Rörpers und des Geistes beteiligt war, wollen fie erneut die Ramerabschaft ber studentischen Jugend mit ber handarbeitenden Jugend befunden.

Alle Rrafte ber Jungmannichaften an ben beutichen Boch- und Rachschulen, Lehrende und Lernende, stellen sich damit in ben Dienst einer großen Aufgabe.

Deutsche Studenten, stellt unter Beweiß, bag bie neugewonnene Rraft biefer Ramerabicaft bie Quelle unferer Leiftung ift.

Deutsche Studenten, stellt euch in die gemeinsame Front der ichaffenden deutschen Jugend.

Tretet an jum zweiten Reichsberufswettfampf ber deutschen Studenten!"

Vereinbarung des NSDStB. mit dem DLB. Im Dezember kam noch eine Vereinbarung des NSDStB. mit dem Deutschen Luftsportverband (DLV.) zustande, die den im April geschlossenen Vereinbarungen mit der SU. und dem NSRK. (siehe weiter oben) entsprach.

Verfaffungsausschuß der Reichsftudentenführung Zur Vorbereitung des vom Reichsstudentenführer in Stuttgart ansgekündigten Versassungsentwurfs bildete er am 15. Dezember einen Versassungschuß der Reichsstudentenführung aus führenden und auf diesem Gebiet ersahrenen Parteigenossen. —

Rabresenbe

Das inhaltsreiche Sahr 1936 neigte sich seinem Ende zu. Es hatte eine weitere Festigung des nationalsozialistischen Staates gebracht, neue gewaltige Leistungen auf allen Gebieten. Bliden wir über die Grenzen des Reiches, so erkennen wir in jenen letten Sagen des Nahres - neben tleineren Greignissen (beutschfeindliche Zwischenfälle in Holland anläflich der bevorstehenden Hochzeit der niederländischen Thronfolgerin Juliane mit dem deutschen Bringen gur Lippe-Biesterfeld, die einen deutschen Ginspruch erforderlich machten) — eine bange Frage für Europa, die groß und schicksals= schwer zwischen dem alten und dem kommenden Jahr stand: Würde ber Generalangriff bes Weltbolschewismus abgewehrt werden können oder würde das unglückliche Spanien nur die erste Etappe auf dem Weg zur Vernichtung sein? Würden die Nationen Europas die Gefahr noch rechtzeitig erkennen oder wurde die "Uchse Berlin— Rom" das einzige Gegengewicht gegenüber der kulturgerstörerischen Arbeit Mostaus bleiben? Deutschlands Wille gum Frieden, zur Erhaltung der edelsten Rulturguter der Menschheit war unerschütterlich. Rudolf Heß sprach es aus in seiner — wie alljährlich am Weihnachtsabend an die Deutschen im Ausland und Die deutschen Seefahrer gerichteten Rundfunkbotschaft:

Beihnachtsansprache des Stellvertreters des Hührers

"... Auch in dieser Stunde hören mit ihren Volksgenossen baheim und draußen viele deutsche Soldaten diesen Worten zu, und sie hören auch das Bekenntnis, für das diese feierliche Stunde weihevoller Anslaß ist. Sie hören das Bekenntnis, daß das deutsche Volk in der Siches rung des Friedens für sich und die Welt eines der erstrebenswertesten Ziele menschlicher Anstrengungen sieht und daß es als größten Wunsch den Wunsch an das Schicksal empsindet, es möge den bedrängten Völkern Friede werden.

Um so inniger hegt es diesen Wunsch, als gerade im zu Ende gehenden Jahre die Bedrohung des Friedens ber Welt burch ben Bolsschewismus zugenommen hat.

Aber zum Glüd der Rulturvölker hat mit der wachsenden Gesahr auch die wachsende Erkenntnis um sich gegriffen, daß nur dieser Weltseind es ist, der den arbeitsamen Frieden der Völker, das Glüd der Staaten und die Wohlfahrt der Nationen ständig bedroht — hat die Erkenntnis um sich gegriffen, daß Volschewismus die Zerstörung des Edlen und Guten durch eine Weltrevolution des Niedrigen und Schlechten bedeutet.

365

Einige führende Manner haben die große Gefahr unserer Beit in ihrer ganzen Tragweite erkannt und haben bas ihre getan, eine Einsheit zur Abwehr bieser Gesahr zu ichaffen. . "

Und wir wollen mit den Schlußworten der Weihnachtsbotschaft des Stellvertreters des Führers zugleich unser Buch beschließen:

"Wir alle, die wir litten unter dem Zusammenbruch des Deutschalands von einst, die wir litten unter der Entehrung, unter der Schmach, unter der Ohnmacht, unter der Aot, die über unsere heimat gekommen war, wir können das Fest der Deutschen nicht vorübergehen lassen, ohne in tiesster Dankbarkeit des Mannes zu gedenken, der das neue Deutschland, das Deutschland unserer Liebe, unserer Hossung und unseres Stolzes werden ließ — des Mannes, der mit einer Hingabe sondergleichen über diesem Deutschland und über dem Wohl und Wehe seiner Kinder herinnen und draußen wacht, dessen ausgeht in der Sorge um Deutschland. Und wir können zugleich nicht Weihnacht seiern, ohne von ganzem Berzen dem Höheren zu danken, der den Deutschen in schwerster Not ihren Führer sandte und so sichtbarlich seinen Segen gab. Wir bitten zugleich den göttlichen Lenker der Welten, daß er auch im kommenden Jahre dem Führer und seinem Volke seinen Segen schenken möge. Wir wollen zugleich verssprechen, uns seines Segens würdig zu erweisen."

## Zeittafel 1936

| Januar |        |                                                                                                                                                                                 |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.     | Januar | Neujahrsbotschaft bes Führers. 17-18.                                                                                                                                           |
|        | Januar | Eintreffen einer deutschen Frontkampferabordnung i. London. 55                                                                                                                  |
|        | Januar | Einweihung der ersten Kriegsopfersiedlung in Westbeutschlan (Salzkotten bei Paderborn). 50.                                                                                     |
| 7.     | Januar | Berordnung über die Rechtsverhaltnisse ber Angehörigen be Landesvolizet. 89.                                                                                                    |
| 9.     | Januar | Beginn bes Internationalen Luftverkehrskongresses in Berlin<br>(bis 11. Januar). 88.<br>Die Potsdamer Kriegsschule wird durch General v. Fritschihrer Bestimmung übergeben. 93. |
| 10.    | Januar | Neujahrsempfang der ausländischen Diplomaten b. Führer. 50                                                                                                                      |
| 11.    | Januar | Erste Tagung der Deutsch=Englischen Gesellschaft. 55.                                                                                                                           |
|        | Januar | Runderlaß des Reichsinnenministers betreffend die Vereinheit<br>lichung des Feuerlöschwesens. 90.                                                                               |
| 13.    | Januar | Jahrestag ber Saarbefreiung: Saarerinnerungsseiern, Saar Iouis erhält seinen alten Namen Saarlautern. 86-87                                                                     |
|        |        | Gauleiter Pg. Burdel gibt bie Vereinigung bon Gaar un                                                                                                                           |
|        |        | Pfalz zum Gau Saar-Pfalz bekannt. 87.                                                                                                                                           |
|        |        | Der jum Prafibenten ber Reichsfilmtammer ernannte Pro                                                                                                                           |
|        |        | fessor Dr. Lehnich wird auf seinen Antrag vom Führer au-                                                                                                                        |
|        |        | seinem Umt als württembergischer Wirtschaftsminister ent                                                                                                                        |
|        |        | laffen. Die Leitung bes Ministeriums übernimmt der wurt                                                                                                                         |
|        |        | tembergische Innenminister Dr. Schmidt. 84.                                                                                                                                     |
|        | Januar | Gebenkfeier f. d. Lippischen Landtagswahlen 1933 i. Detmold. 18                                                                                                                 |
| 16.    | Januar | Der ungarische handels= und Verkehrsminister Winchkler beir Führer. 58.                                                                                                         |
| 17.    | Januar | Bericht des hohen Rommiffars Lester vor dem Völkerbund                                                                                                                          |
|        |        | gegen Danzig. 57.                                                                                                                                                               |
|        |        | Verordnung über den Waffengebrauch der Wehrmacht. 98.                                                                                                                           |
|        |        | Sechste Durchführungsverordnung des Gesetzes zur Sicherun                                                                                                                       |
|        |        | der Deutschen Evangelischen Kirche. 152.                                                                                                                                        |
| 19.    | Januar | Eintreffen einer weiteren deutschen Frontkampferabordnung in London. 55.                                                                                                        |
|        |        | Beginn der Woche der MS.=Presse (bis 26. Januar). 326                                                                                                                           |
| 20.    | Januar | König Georg V. von England †. 58.                                                                                                                                               |
| 22.    | Januar | Rücktritt des Kabinetts Laval in Frankreich. 58.                                                                                                                                |
|        |        | Abkommen des NGDStB. mit der Akademie für Landes forschung und Reichsplanung. 356.                                                                                              |
| 93     | Nanuar | Genatanralident Greifer miderleat hen Revicht hea haher                                                                                                                         |

Rabinett Sarraut in Frankreich. 58.

24. Januar Entschließung des Völkerbundsrates in der "Danziger Frage". 57.

Pg. Hermann Göring spricht in Berlin vor 20000 Amtsträgern des Reichsluftschutzbundes über die Aufgaben des
Luftschutzes. 93.

Beginn d. Berliner Reit- und Fahrturniers (bis 2. Febr.). 178.

Rommiffars Lefter. 57.

- 25. Januar Zehnjahresfeier des ASDStB. in München. 356. Diplomatischer Schritt der Reichsregierung in Riga wegen der Beschlagnahme der Gilbehäuser. 54. Eröffnung der "Grünen Woche" in Berlin. 282.
- 27. Januar Eröffnung der Ausstellung "Schule und Luftfahrt". 850. Hauptamtsleiter Pg. Wächtler Sachbearbeiter für alle Schulsfragen beim Stellbertreter des Führers. 352.
- 29. Januar Der hilenische Botschafter und der brasilianische Gesandte beim Führer. 58.
- 30. Januar Britter Jahrestag der nationalsozialistischen Revolution Aufmarsch der 30 000 ältesten SU.-Männer. 18. Deutsch-dänisches Abkommen über den Warenverkehr. 101.
- 31. Januar Berordnung über die Heranziehung der deutschen Staatsangehörigen im Ausland zum aktiven Wehrdienst und zum Reichsarbeitsbienst. 98.

## Februar

- 1. Februar Eröffnung bes Reichsberufswettkampfes 1936. 347. Mitgliedersperre bei ber AG.-Frauenschaft. 25.
  - Der thüringische Ministerpräsident übernimmt die Leitung des thüringischen Bolksbildungsministeriums. Das thüringische Innenministerium wird dem Reichsstatthalter unmittelbar unterstellt. 84.
  - Der Führer beauftragt ben Reichsstatthalter Dr. Meher mit ber Führung ber lippischen Landesregierung. 85.
- 3. Februar Mitglieder des Comité France-Allemagne als Gäste bei der Deutsch=Französischen Gesellschaft in Berlin. 59. Einweihung der ersten Reichs-Segelslug-Führerschule (in Vor-
- fenberge). 177. 4. Februar Ermordung bes Landesgruppenleiters der AO. der ASDUP. in der Schweiz, Pg. Gustloff, durch den
  - ASDUP. in der Schweiz, Bg. Gustloff, durch ben Juden David Franksurter. 59. Gesetzur Uebernahme von Reichsbürgschaften. 48.
    - Verordnung des Führers und Reichskanzlers über die Stiftung eines Ehrenzeichens für Verdienste um die Olympischen Spiele 1936. 180.
- 5. Februar Verurteilung 10 heimattreuer Eupen-Malmedher durch die belgische Justi3. 54. Lord Londonderry beim Führer. 62.
  - Berordnung der Reichsregierung über die Zuständigkeit ber Sondergerichte. 140.
- 6. Februar Beginn ber Olympischen Winterspiele in Garmisch. Partenkirchen (bis 16. Februar). 181.
- 7. Februar Polnische Einschränkungen im Korridor Durchgangsverkehr vom Reich nach Ostpreußen. 60.
- 8. Februar Schaffung des Reichsausschusses zum Schutze des deutschen Blutes. 148.
- 10. Februar Preußisches Gesetz über die Geheime Staatspolizet. 88. Beginn der Stillhalte-Konserenz in Berlin (bis 20. Febr.). 103. Olympiaempsang der Reichsregierung und der Bahrischen Regierung in München. 181.
  - Berufungsurteil im "Schallplattenprozeg". 335.
- 11. Februar Erste Sagung des Reichsarbeits- und Wirtschaftsrates. 29.
- 12. Februar Reichsminister Dr. Frank in Polen (bis 20. Februar). 60.

15. Februar Eröffnung der Internationalen Automobilausstellung in Berlin durch den Führer. 28.

Verordnung über die Regelung ber Bebauung. 49.

- Erste Berordnung zur Durchführung ber Reichs- und Candesplanung. 52.
- 16. Februar Senatspräsident Greiser in Warschau. 61. Wahlsieg ber Linken in Spanien. 61.
- 18. Februar Die schweizerische Bundesregierung verbietet die Auslandsorganisation der NSDAP. in der Schweiz. 59.
- 19. Februar Ministerpräsident Göring zu Besuch beim polnischen Staats präsidenten (bis 24. Februar). 60. Reichsorganisationsleiter Dr. Lep in Danzig (bis 20. Febr.). 61.

Schaffung des Kulturfreises der SA. 339.

20. Februar Rreditabkommen 1936 (Schluß der Stillhalte-Ronferenz). 103. 21. Februar Beginn der Ausmusterung für die Ordensburgen d. ASDUP. 19. Bekanntmachung der neuen Fassung der Rechtsanwaltsordnung (Reichsrechtsanwaltsordnung). 141.

22. Februar Einführung bes Judenbegriffs für die Aerzteschaft. 149.

24. Februar Deutscher Wahlsieg bei den Kreistagswahlen im Memelland. 61. Unordnung des Führers über die Erringung der Lehrberechtisgung für das SU.-Sportabzeichen durch die SU.-Führer. 24.

25. Februar Parteigrundungsfeier in Munchen. 19.

Dienststrasorbnung für die Angehörigen des Reichsarbeitsbienstes. 206.

27. Februar Reichssportführer von Tschammer und Osten spricht bei einem Vortragsabend des Außenpolitischen Amtes. 62.

## März

- 1. Marz Eröffnung ber Leipziger Frühjahrsmesse (bis 9. Marz). 27. Erstes öffentliches Fernsehgespräch Berlin—Leipzig. 27.
- 6. Marz Der Französisch=Sowjetrussische Beistandspakt vor dem französischen Senat. 62. Anordnung über die Erfassung der deutschen Staatsangehö-

rigen im Ausland für den aktiven Wehrdienst und Reichs

arbeitsbienst im Jahre 1936. 98.

7. März Rheinlandbefreiung: Wiederbesetzung ber entmilistarisierten Rheinlandzone — Führerrede vor dem Deutschen Reichstag — Deutsches Memorandum an die Signatarmächte bes Locarnopakts. 63—70.

Berordnung des Führers und Reichskanzlers über die Auflösung und Neuwahl des Reichstags. 70.

Gefet über das Reichstagswahlrecht. 77. Erste Berordnung zur Reichstagswahl. 78.

Verordnung über die Gestaltung des Hoheitszeichens d. Reichs. 84.

Erlaß über die Reichssiegel. 84. Beginn der Südostausstellung in Breslau (bis 10. März). 102.

Erste Arbeitstagung des Kulturkreises der SA. in Berlin (bis 8. Mar3). 340.

8. März Ablehnende Stellungnahme bes franzöfischen Ministerrats zum beutschen Schritt. 70.

Der Führer spricht in einer Führerkundgebung im ehemaligen Herrenhaus in Berlin über die politischen Gesichtspunkte des bevorstehenden Wahlkampses. 78.

Helbengebenkseier in ber Berliner Staatsoper — Rranznieders legung am Chrenmal — Borbeimarsch — General Göring weiht bas Richthofen=Denkmal. 94.

- 9. Marg Erklarungen Balbwing und Ebens bor bem englischen Unterhaus über ben deutschen Schritt. 71. Anordnung über ben Bühnennachweiß. 331.
- 10. Mär3 Reichspropagandaleiter Pg. Dr. Goebbels eröffnet ben Reichstagswahlkampf in der Deutschlandhalle. 78. Berfügung bes Führers über bie Aufstellung bes National-

sozialistischen Reiterforps. 24.

Führer-Interview mit Ward Price. 71. 11. Mära

Weitere beutsche Erklärung gur Abeinlandbefreiung. 71. 12. Mära Beginn der Berhandlungen der Locarno=Mächte in London. 74. Der Ruhrer beginnt feine Deutschlandreife mit einer Rundgebung in Rarlsruhe. 79.

14. Mär3 Sagung des Bolferbundsrates wegen ber beutschen Wieberbesetzung ber Rheinlande. 71. Einladung an Deutschland, an den Berhandlungen des Bolferbunderates teilzunehmen. 75.

Beginn ber Polizeiaufflärungswoche (bis 20. Marz). 89. 15. Mär3

16. Mär3 Jahrestag ber beutschen Wehrfreiheit. 94. Berleihung von Truppenfahnen. 94. Berordnung über die Stiftung von Dienstauszeichnungen. 95.

Gefek gur Forderung ber Tiergucht. 292. 17. Mar3

18. Marg Berordnung jum Schute ber wildwachsenden Bflangen und ber nichtjagdbaren wilblebenben Siere (Naturichukverordnung). 88.

19. Marg Deutschland nimmt an den Berhandlungen des Bolferbundsrates wegen ber Rheinlandbefegung teil - Entschliegung bes Bolferbunderates gegen Deutschland - Memoranbum ber Locarno=Machte gegen Deutschland. 75.

21. Marg Berordnung über die Mufterung und Aushebung. 98. 24. Mär3

Deutsche Untwortnote auf bas Locarno-Memorandum (vom 19. Mär3). 76. Bertagung bes Bölferbundsrates. 76.

Aufruf des Reichsminifters fur Bolfsaufflarung und Brobaganda über die Gestaltung ber beiben letten Sage bes Reichstagswahlkampfes. 81.

26. Mär3 Gefet über den Reichsfrembenverfehrsverband. 88. Erlag bes Reichsinnenministers über die Befampfung bon Schadenfeuern und Ratastrophen. 90.

27. Mars Der Führer fpricht von der Lokomotivbauwerkstelle der Effener Rruppwerke aus zu den deutschen Arbeitern und Golbaten. 82. 28. Mār3

Führerrede in den Rolner Meffehallen: Friedengappell des Führers. 82.

Bulbigung ber rheinischen Stande im Rolner Gurgenich. 82. 29. Mär3 Reichstagswahl: 98,8 % nationalfozialistische Stimmen. 84.

30. Marg Gefet über bie Unterftutung ber Angehörigen ber einberufenen Wehrpflichtigen und Arbeitsbienstpflichtigen (Familien= unterstützungsgeset). 99. Gefet zur Alenderung bes Finanzausgleichs. 44.

bon Rampt General ber Gendarmerie. 91.

31. Mär3 Geset über die Berlängerung ber Amtsbauer ber Bertrauensräte. 78.

Erfte Berordnung gur Durchführung und Ergangung ber Reichsärzteordnung. 277.

Richtlinien zur Reorganisation bes wirtschaftlichen und fünftlerischen Schaffens (betr. ben Film). 328.

## Abril

1. April Botschafter von Ribbentrop überreicht ber Britischen Regierung ben großen Friedensplan ber Reichsregierung. 118.

Einführung d. Allgemeinen Bundesdienstpflicht i. Defterreich. 122. Erweiterung ber motorisierten Strafenpolizei. 90.

44=Obergruppenführer von Eberstein Polizeipräsident von München. 91.

Hans=Jürgen Nierent Reichsfilmbramaturg. 329.

Gefet gur Menderung ber Borichriften über Die Steuerbefreis 2. April ung bes Neuhausbesites. 48.

3. April Reichsminister Dr. Frank in Rom. 123. Reichstierärzteordnung. 292.

- Abbau privater Vorschulen und Vorschulflaffen. 349. 4. Abril
- 7. April Sämtliche Raume des deutschen Dommuseums in Riga bersiegelt. 123.
- 8. April Franzosisches Memorandum zum deutschen Friedensplan vom 1. April. 122.

10. Alpril Botschafter von Boeich †. 123.

11. April Schaffung b. Reichsinstituts f. altere beutsche Geschichte. 354.

12. April Die italienischen Truppen am Sana=Gee. 125.

15. April Errichtung der Reichsakabemie für Leibesübungen. 174. Abkommen des ASDStB. mit der Sal. betr. die Stamm-Mannschaften. 358.

16. Abril

Einweihung der Luftfriegsschule in Dresden. 93. Gesetz zur Aenderung des Reichsmietengesetzes und des 18. April Mieterschutgesetes. 116.

> Geset über den Volksgerichtshof und über die 25. Abanderung des Besoldungsgesetzs. 139.

Reichstagung bes NSDStB. in Dresben. 359.

Erste Reichstagung ber "Urbeitsgemeinschaft für eine neue deutsche Heilkunde" in Wiesbaden (bis 20. April). 149.

19. Abril Aufnahme von Angehörigen der HI. und des BDM, in die NGDUB. 23.

> Aufstellung des Nationalsozialistischen Reiterfords. 24. Großkundgebung des Deutschen Reichsbundes für Leibesübungen in der Deutschlandhalle in Berlin. 174.

> Weihe bes ersten Rameradschaftshauses bes NGDStB. (in

- Dregben). 359. 20. April
- Geburtstag bes Führers Paraden und militarische Feiern. 23—24, 95—97. Vereidigung ber politischen Leiter. 23.

Schaffung des Dankopfers der Nation durch die Su. 23. Siegerverkundung im Reichsleiftungskampf der Studenten. 360.

- 21. April Sag ber Luftwaffe. 96. Verordnung des Reichsarbeitsminifters über die Forderung ber Kleinsiedlung. 49.
- 22. April Einweihung des Hauses ber AG. Presse in Berlin. 326.
- Gefet über die Gewährung bon Straffreiheit. 144. 23. April Geset über die vorläufige Reichsarbeitsdienstversorgung. 206. Errichtung des Reichssportamtes i. Reichsinnenministerium. 174. Eröffnung ber Elbbrude bei Domit. 47.

Die Ordensburgen Vogelfang, Cröffinfee und Cont-24. April hofen werden ihrer Bestimmung übergeben. 22. Eröffnung ber Reichs-Gartenschau in Dregben. 282. Einweihung d. neuen Saufes d. Reichspreffeschule i. Berlin. 326.

26. April Marriftischer Wahlsieg in Frankreich. 126.

27. Abril Bg. Bermann Göring Beauftragter für alle Devifen= und Rohftofffragen. 104. Einsetzung bes Oberften Chren- und Disaiplinarhofes der DUF. 114.

29. Abril Dritte Arbeitstagung ber Reichsarbeitskammer. 117.

Abkommen über ben Warenaustausch zwischen Deutschland 30. Abril und Mandschukuo. 101. Unordnung gur Wahrung ber Unabhangigfeit bes Beitschriften-

verlagswesens. 327.

Gefet gur Erleichterung ber Filmberichterstattung. 330. Berfügung ber Parteiamtlichen Brufungetommiffion 3. Schute bes 216,=Schrifttums über die 216.=Bibliographie. 337.

## Mai

1. Mai Nationaler Feiertag bes beutschen Bolfes - Staatsatt im Luftgarten - Führerrede - Festsigung ber Reichsfulturkammer — Berteilung des Nationalbreifes für Film und Buch. 113—114, 321—323.

5. Mai Patentgeset. 145. Gebrauchsmuftergefet. 146. Warenzeichengesetz. 147. Gefet über die patentamtlichen Gebühren. 147.

Urfundensteuergeset. 44.

Eröffnung ber zweiten Reichsfinangicule in Ilmenau. 41. Italienische Besetzung von Addis Abeba. 125.

Muffolini berfundet: "Abeffinien ift italienischt" 125. 6. Mai

7. Mai Ueberreichung bes englischen Fragebogens an Deutschland, 126. Beginn ber Reichstagung bes Arbeitsbienftes in Gifenach (bis 9. Mai). 204.

9. Mai Proflamation Abeffiniens zum italienischen Raiserreich -

Neugründung des Imperium Romanum. 125.

Beginn b. Reichstheaterfeftwoche i. München (bis 17. Mai). 322. 10. Mai 12. Mai Rundgebung ber frangöfischen Frontkampfer an ihre beutichen Rameraden, 126.

Regierungsumbildung in Desterreich. 123. 13. Mai

Ministerialdireftor Dr. Gutt fpricht bei einem Empfangs-14. Mai abend des Außenpolitischen Amts. 127.

44-Brigadeführer Julius Schreck †. 25. Deutsche Antwort an die französischen Frontkämpfer. 126. 16. Mai Reichswerbe- und Opfertag des Reichsberbandes für Deutsche Jugendherbergen (bis 17. Mai). 346.

17. Mai Beginn d. Deutschen Juristentages i. Leipzig (bis 20. Mai). 136. Eröffnung ber 3. Reichsnährstandsausstellung in Frankfurt

am Main. 282.

20. Mai 16. Verordnung zur Durchführung und Erganzung bes Ge= setzes zur Ordnung ber nationalen Arbeit. 116.

Eintreffen bes ungarifden Rultusminifters gu feinem Deutsch= 24. Mai landbesuch, in beffen Rahmen bas deutsch=ungarische Rulturabkommen geschlossen wurde. 339.

Einweihung bes Reichsinstituts für Lebensmittelfrischhaltung. 25. Mai Funfte Durchführungsberordnung gum Gefet über die De= vifenbewirtschaftung. 282.

Abfolute beutsche Mehrheit bei ben Stadtverordnetenwahlen

in Memel. 128.

26. Mai Beginn der klösterlichen Sittlichkeitsprozesse. 156. Erste Berordnung zur Förderung der Tierzucht. 292. Mitgliedssperre für die HJ. 345.

27. Mai Empfang der Gaubeauftragten des WHW. beim Führer. 110.

28. Mai Pg. General Ligmann †. 26.

29. Mai Große Flottenübung und Flottenparade in der Rieler Bucht in Gegenwart des Führers. 97.

30. Mai Weihe bes Marineehrenmals in Laboe. 97.

## Suni

1. Juni Beginn des Internationalen Kongresses für gewerblichen Rechtsschutz in Berlin (bis 6. Juni). 138.

3. Juni Generalleutnant Weber t. 97.

Erlaß des Stellvertreters des Führers über die "Aationalfozialistische Studentenkampshilse"; Leiter: Gauleiter Adolf Wagner. 360.

Beginn ber Reichstagung ber Aerzte bes öffentlichen Gefundheitsbienstes in Warnemunde (bis 6. Juni). 149.

4. Juni "Bolksfront"regierung Blum in Frankreich. 126. 5. Juni Eröffnung ber Reichssteuerschule in Starnberg. 41.

6. Juni Tagung d. Vorstände d. Deutschen Gemeindetages i. Berlin. 276. Reichstagung des Reichsbundes der Kinderreichen in Köln (bis 7. Juni). 148.

Beginn des Reichshandwerkertages (und der Internationalen Handwerkerkonferenz) in Frankfurta. M. (bis 10. Juni). 46.

7. Juni Wahlersolg ber heimattreuen Front in Eupen-Malmedy bei ben Probinzialwahlen. 127.

9. Juni

13. Juni

Beginn bes VI. Internationalen Gemeindekongresses (in Berlin bis 11. Juni, in München vom 12. bis zum 14. Juni). 276. Eröffnung der Ausstellung "Die Deutsche Gemeinde" in Berlin. 276.

8. Juni Aufnahmeberordnung gegen bie Deutschen in Eupen-Malmedy. 128.

> Danzig-polnische Einigung betr. die neue polnische Devisengesetzgebung. 124. Beginn der Donau- und Balkanreise Dr. Schachts (bis

11. Juni Beginn der Donau- und Balkanreise Dr. Schachts (bis 19. Juni). 128.
Die Schweiz lehnt die Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen zu Sowjetrußland ab. 129.

Stapellauf b. Schulschiffes "Borft Weffel" b. Rriegsmarine. 93.

Gründung des Reichskolonialbundes. 129.

15. Juni Eröffnung b. ersten beutschen Reichsslieblerschule i. Erlangen. 49.
17. Juni Erlaß über bie Einsetzung eines Chefs der beutschen Polizei im Reichsministerium bes Innern: Reichsführer 14, Pg. Himmler, Chef ber Deutschen Polizei. 268—269.

Empfang bes brasilianischen Botschafters beim Führer. 127. Verordnung über den Zusammenschluß der deutschen Milche wirtschaft. 284.

18. Juni Ginführung bes Reichsführers 44, pg. himmler, als Chef ber Deutschen Polizei. 269.

19. Juni Borfieg Max Schmelings gegen den Neger Louis in New Pork. 178. Beginn der Dritten Reichstagung der Nordischen Gesellschaft

in Lübed (bis 21. Juni). 282. 20. Juni Ginheitliche neue Polizeiuniform. 270.

- 21. Juni Conrad Senlein erneut zum Borfigenben ber Gudetendeutichen Partei gemählt. 128. Staatsfefretar von Bulow f. 130.
- Gefet gegen ben erprefferifchen Rinbegraub. 142. 22. Juni
- 24. Nuni Tagung der hauptschriftleiter ber MG. Breffe und ber Presseamtsleiter ber ASDUB. in München. 327. Berordnung über bie Erfaffung militarifc ausgebildeter Wehrpflichtiger alterer Geburtsjahrgange. 99. Beginn ber III. Internationalen Universitätskonfereng in
- Beidelberg (bis 27. Juni). 355, Anordnung des Prafidenten der Reichsanftalt fur Arbeits-25. Nuni vermittlung und Arbeitslofenberficherung betr. Die Unzeigepflicht bei größeren öffentlichen Bauten. 45.
- 26. Juni Deutsch=italienisches Luftverfehrsabkommen. 98. Gefet gur Menderung bes Wehrgefetes. 99. Gefek über die Wiedereinrichtung eines Oberften Gerichtshofs ber Wehrmacht. 208-210. Umlegungsgeset. 286.
- 550-Nahrfeier ber Universität Bewelberg (bis 30 Nuni). 355. 27. Nuni Berordnung über bie geschäftsmäßige Bilfeleiftung in Devifen-29. Juni fachen. 103. Arbeitsabkommen ber Reichsfrauenführerin mit bem 216. Lehrerbund. 25.

## Juli

- 1. Juli Eröffnung bes Olympischen Dorfes bei Berlin. 184. Beginn des Rulturpolitischen Urbeitslagers der Reichsjugendführung in Heidelberg (bis 15. Juli). 326, 348. Beginn ber laufenden Rinderbeihilfen an finderreiche Minberbemittelte. 42.
- 2. Juli Gefet zur Uenberung bes Strafgesethuches. 143. Gefet über Sphothekenzinsen. 44. Aufruf Reichsminifter Dr. Goebbels' an das beutsche Bolt. bie Olympiagafte wurdig aufzunehmen. 185. Beginn bes Reichstriegertages in Raffel (bis 5. Juli).
- Beginn ber Erinnerungsfeiern an ben Weimarer Reichs-3. Juli parteitag (bis 5. Juli). 26.
- 4. Juli Rede bes Danziger Genatsprafibenten Bg. Greifer bor bem Völkerbunderat. 130.
- 6. Juli Berordnung über das Reichspatentamt. 147.
- 8. Juli Eröffnung bes Flug- und Luftschiffhafens Frankfurta. M. 47. 10. Juli Richtlinien bes Reichsjugenbführers für die forperliche Er-
- tüchtigung des deutschen Jungvolks. 345. Weihe der Gemeinde Riedrode, des erften neuen Erbhofe= dorfes im heffischen Ried, durch den Reichsbauernführer Pg. Darre. 291.
- 11. Juli Deutsch=öfterreichisches Freundschaftsabkommen. 134. Gefet über die Borführung ausländischer Filme. 330. Reichstagung bes ASLB. in Bahreuth (bis 13. Juli). 352.
- 15. Juli Meldung der deutschen Teilnehmer zu den Olympischen Spielen. 184.
- 16. Juli Arbeitstagung des Reichsverbandes ber Deutschen Breffe in Berlin (bis 17. Juli). 327.
- 18. Juli Ausbruch bes fpanischen Burgerfrieges. 159.
- Eröffnung der Ausftellung "Deutschland" (bis 16. Auguft). 334. 19. Juli Beginn ber Bahreuther Festspiele. 334.

25. Juli

15. August

20. Juli Beginn bes Olympischen Fadellaufs bom griechischen Olympia zum Reichssportfeld in Berlin. 186.

Rlörung amischen Danzig und Bolen (Aussprache zwischen 22. Nuli Genatspräsident Greifer und Minister Bapée). 160. Bolitische Almnestie in Desterreich. 160. Reichsrichtlinien gur Organisation ber Gemeindepolizeiberwaltungen. 271. Richtfest der "Rd.F.=Stadt" am Raiserdamm in Berlin. 298.

Festkundgebung der Reichsschrifttumskammer. 335.

23. Juli Locarno-Dreierkonfereng in London. 161. Beginn bes Weltkongresses für Freizeit und Erholung in Hamburg (bis 31. Juli). 295.

24. Juli von Papen zum Augerordentlichen und Bevollmächtigten Botschafter in besonderer Miffion ernannt. 160. Deutschland wandelt seine Gesandtschaft in Abdis Abeba in ein Generalkonsulat um. 161.

Eröffnung des VI. Welt=Geflügelkongreffes in Leipzig. 282. Beginn bes 2. Internationalen Amateurfilmkongresses in

Berlin (bis 29. Auli). 329.

27. Juli Beginn b. beutich=ofterreichischen Wirtschaftsbesprechungen. 160. Englische Unterhausdebatte über bie deutschen Rolonial= anibruche. 161. Anordnung zur Sicherung des kunftlerischen Filmschaffens. 330.

Die erste Teilstrecke ber Berliner Nord-Gud-Bahn wird bem

Verkehr übergeben. 48.

28. Juli Abkommen ber Reichsjugenbführung mit bem Reichssports führer über die körperliche Jugendertüchtigung. 175. Eröffnung des Internationalen Sportarztekongresses

Berlin. 149.

Sechste Durchführungsverordnung über die Gewährung bon Chestandsdarleben. 279.

Schaffung des Internationalen Bentralburos für Freude 30. Nuli und Arbeit unter Leitung von Pg. Dr. Leh. 297.

Der Führer beauftragt ben Reichsstatthalter Rauffmann mit 31. Juli der Führung der Hamburgischen Landesregierung. 85. Das Internationale Olympische Romité legt die Olympischen Spiele 1940 nach Tokio. 186. Stiftung ber deutschen Olympia-Erinnerungsmedaille. 189.

## August

1. August Der Führer eröffnet die Olympischen Spiele 1936 in Berlin (bis 16. August). 187. Deutschland und Italien stimmen ber geplanten Fünfertonfereng (ber Locarno=Mächte) zu. 161.

Deutsch-litauisches Wirtschaftsabkommen. 105. 5. August

Bg. Sturg Gauleiter und Oberprafibent in ber Rurmart. 85. 7. August Beginn der IV. Internationalen Filmkunftschau in Benedig 10. August (bis 31. August). 330.

von Ribbentrop deutscher Botschafter in London. 162. 11. August

Deutsch-österreichische Bereinbarungen über ben Waren- und 12. August Reiseverfehr sowie den fleinen Grengverfehr. 160.

Beginn der Internationalen Sangfestspiele in Berlin (bis

31. August). 332.

Schlußtag ber Olympischen Spiele 1936 in Berlin. 189 16. August Beginn der Rieler Woche (Segelsport) — bis 23. August. 177.

- 17. August Frangöfische Unfrage in Berlin betr. eine Neutralitatsvereinbarung gegenüber Spanien (Deutschland fagte unter bestimmten Bedingungen zu). 162. Feierliche Rudgabe ber Schiffsglode bes im Weltfrieg verfenkten deutschen Schlachtfreugers "Bindenburg" burch die englische Rriegsmarine. 211. 19. August Rotspanische Aftion gegen ben beutschen Dampfer "Ramerun". 163. Generalfeldmarschall von Madensen Chef bes Reiterregi= ments 5. 212. Befanntmachung ber neuen Fassung bes Luftverkehrsgesetzes. 21. August Berordnung über ben Luftverkehr. 277. Deutscher Brotest in Mosfau und Mabrid gegen bie Ber-22. August leumbungen ber bolichewistischen Gender. 163. Neuerliche kommunistische Radausgenen bei ber Abfahrt ber "Bremen" von New York. 163 Der ungarische Reichsverweser von horthy beim Guhrer, 163. Beginn der 24. Deutschen Oftmesse in Königsberg (bis 23. August 26. August). 102, 265. Gefet über den Reiseverfehr mit Defterreich. 161. 24. August Deutschland fundigt das Waffenembargo gegenüber Gpanien an. 163. Erlag bes Guhrers und Reichstanglers über bie Dauer ber aftiven Dienftpflicht in ber Wehrmacht: Zweijahrige Dienstpflicht! 164. Reichswirtschaftsminifter Dr. Schacht i. Paris (big 28. Aug.) 164. 25. August Sagung Des Deutschen Auslandeinstitute in Stuttgart. 166. 26. August 27. August Einweihung bes Gunther-Groenhoff=Baufes auf ber Waffer= fuppe. 177. Gefet gur Menderung bes Rorpericaftsfteuergefetes. 267. Eröffnung der 13. Großen Rundfuntausstellung. 336. 28. August Beginn ber Leipziger Berbstmeffe (bis 3. Geptember). 265. 30. August Einweihung ber erften Jungvolf-Führerschule (auf Schloft
- Salbem/Westfalen). 346.
  31. August Verlegung der Deutschen Botschaft in Madrid (wegen des roten Terrors) nach Alicante. 165.

Deutsche polnisches Abkommen über ben Durchgangsverkehr nach Ostpreußen. 166.

## September

2. September Beginn ber IV. Reichstagung ber Auslandsorganisation ber ASDAP. in Erlangen (bis 7. September). 216.

4. September Llond George beim Führer. 167.

6. September Erstes Reichstreffen bes Landdienstes der HJ. in Tilsit. 347. 8. September Beginn des Reichsparteitages der Ehre (bis 14. September). 217.

Beginn der deutscherumänischen Wirtschaftsverhandlungen in München (bis 24. September). 106.

Runderlaß über die Regelung des Anbaus an Berkehrsftragen. 4-9.

Verlobung der holländischen Kronprinzessin Juliane mit dem beutschen Prinzen Vernhard Leopold zu Lippe=Biester= felb. 168.

9. September Eröffnung bes Parteikongresses — Proklamation des Führers: Verkundung bes Vierjahresplans — Rulturtagung. 217—221.

10. September Aufmarich des Reichsarbeitsdienstes — Reichsarbeitsführer Pg. Hierl Reichsleiter der NSDUP. 222. Erstmaliger Busammentritt bes "Nichteinmischungsausschuffes" in London. 167. Verordnung über die Ruweisung ber Vatentstreitsachen an die Landgerichte. 147. Appell der Politischen Leiter - Sagung ber MS.-Frauen-11. Gebtember Weihestunde ber Auslandsorganisation NGDAV. 230—232. Appell der Hitlerjugend - 4. Jahrestagung ber DUF. 232 12. Gebtember bis 233. 13. Gebtember Appell der Su., 44, des MSRR. und der Alieger - Vorbeimarich. 236. 14. September Vorführungen der Wehrmacht - Berleihung der neuen Truppenfahnen - Schluffigung bes Barteikongreffes - Führerrebe. 237-239. 450 Hitlerjungen in Italien (bis 25. September). 348. 15. September Der frangösische gandelsminister Bastid bei Dr. Schacht. 167. Reichsminister Dr. Goebbels in Griechenland (bis 28. Gep-20. September tember). 168. Beginn b. Tagung b. Naturforscher u. Uerzte i. Dregben. 149. Erlaß ber Satung ber Reichsrechtsanwaltstammer. 141. 21. September Bestätigung bes Berbots ber Rommunistischen Vartei und ber 23. September roten Gewerkschaften durch das Danziger Obergericht. 169. Berordnung des Stellvertreters des Führers über das Chrenbuch ber Alten Garbe. 240. Aufhebung der Finangkontrolle bes Bolkerbundes über 25. September Desterreich. 161. Der Reichsjugenbführer Pg. von Schirach bei Muffolini. 348. Frankenabwertung in Frankreich (zahlreiche andere Staaten 26. Gebtember folgen). 170. Erlag bes Führers und Reichstanglers über bie Dauer ber Dienstzeit bes Reichsarbeitsbienftes und die Starte bes Reichsarbeitsdienstes und des Arbeitsdienstes für die weibliche Jugend. 205. Verordnung über Unterbringung ausgeschiedener Arbeits männer und Wehrpflichtiger. 213. Austragung ber Polizeimeifterschaft 1936 in Salle/Saale. 275. 27. September Nationalsbanische Entsetzung des Alkazar in Toledo. (Glückwunschtelegramm bes Stellvertreters bes Rührers.) 167. 28. Geptember Beginn bes XI. Internationalen Autorenkongresses in Berlin (bis 5. Oftober). 337. Vereinbarung bes Reichserziehungsministers mit dem Reichsorganisationsleiter ber NGDUP. (betr. bie Trägerschaft von NSDUP. und DUF. im Schulwesen). 353. Militärstrafgerichtsordnung — Neufassung. 213. 29. September Einführungsgesetz zur Militarftrafgerichtsordnung - Meufassung. 213. Beginn der Reichstagung des Amtes für Berufserziehung und Betriebsführung der DUF. (bis 30. September). 299. Abberufung des Völkerbundskommissars Lester in Danzig. 169. 30. September Verordnung über die Fürsorge für Golbaten und Urbeitsmänner. 213. Gefet über die Bereidigung durch die Parteigerichte. 145.

Gefet über die Zahlung u. Sicherung v. Anliegerbeitragen. 49.

## Oftober

1. Oftober Neuordnung ber hamburgifchen Berwaltung nach bem nationalsozialistischen Führergrundsat. 85. Neuordnung der Berwaltung in Baden. 85. Busammentritt bes neuen Reichsfriegsgerichts. 210. Berordnung über die Wehrbegirkseinteilung fur bas Deutsche Reich. 214. Der Reichsberkehrsminister übertragt auf 2 Sahre die Un= wendung der Reichsstraßenverkehrsordnung auf den Chef ber Deutschen Polizei. 272. Stapellauf bes Schlachtschiffes "Scharnhorft". 210. 3. Oftober Erntebantfeit - Führerrebe auf bem Budeberg - Flachs-4. Oftober spende des deutschen Landvolks. 280-281. 5. Oftober Eröffnung bes Rügenbammes. 266. Eröffnung ber erften Pflegeftatte fur Germanentunbe (in Detmold) im Auftrage bes Reichsführers GG. 355. Der ungarifche Ministerprafident Gombos t. 170. 6. Oftober Eröffnung bes Winterhilfswerts 1936/37 burch ben Führer. 294. Bilbung eines Führerrates ber Gubetenbeutschen Partei. 7. Oftober Unflatige Betrede b. frangofischen Rommuniftenführers Thores 11. Oftober (in Strafburg) gegen Abolf Bitler und Deutschland. 171. Einweihung der Adolf-Bitler-Salle in Bof durch Bg. Rudolf Sek. 283. Eröffnungssigung bes Polizeirechtsausschuffes in ber Alfabemie für Deutsches Recht. 274. Verurteilung von 10 Memelbeutschen in Kowno (wegen 13. Oftober Schlägereien bei ber Wahl gum Memellandtag). 170. Berbot ber Sozialbemofratischen Partei in Danzig. 169. 14. Oftober Der belgische Ronig proflamiert bie Unabhangigfeit ber belgischen Politif. 172. Berordnung des Führers und Reichstanglers gum Wehrmachtsversorgungsgeset. 213. Fünf Erlaffe gur Bereinheitlichung ber Gicherheitspolizei. 271. 15. Oftober Neuer litauischer Gouverneur f. d. Memelgebiet: Rubilius. 170. Beginn bes Italienbesuchs des Generals Milch. 212. 17. Oftober Dritte Urbeitstagung für beutsche Vorgeschichte in Ulm (bis 21. Oftober). 354. 18. Oftober Berordnung gur Durchführung bes Bierjahres plans: Bg. Bermann Göring Beauftragter für ben Vierjahresplan. 250. Einweihung von 49 neuen Jugendherbergen durch den Reichsjugendführer. 347. 19. Oftober Beginn der deutsch-banischen Wirtschaftsverhandlungen (bis 21. Oftober). 106. 20. Oftober Besuch des italienischen Außenministers Graf Ciano in Deutschland (bis 25. Oktober). 302. Berordnung über den Busammenschluß der Forst= und Hol3" wirtschaft zur Durchführung des Gesetzes über die Martt= ordnung auf bem Gebiete ber Forft- und Bolgwirtichaft. 284. 21. Oftober Der Reichsführer 44 und Chef ber Deutschen Boligei. Pg. Simmler, bei Muffolini. 275. Deutschland beweist vor dem Nichteinmischungsausschuß bie

sowietruffische Einmischung in Spanien. 305. 22. Oftober Deutsch-fanabisches Sandels-u. Waren-Bahlungsabkommen. 106. 23. Oftober Deutscher Frontfampferbesuch in England (bis 29. Oft.). 305.

24. Oftober Der italienische Außenminister Graf Ciano beim Führer in Berchtesgaben - Deutschland erkennt bas italies nische Raiserreich Alethiopien an. 303.

Beginn ber Reichstagung bes Reichsheimstättenamts in

Würzburg (bis 27. Oftober). 49.

Beginn ber Wirtschaftsverhandlungen mit Estland (bis 2. 200 26. Oftober pember). 106.

Wilhelm=Gustloff=Stiftung: Berlin=Guhler=Waffenwerke. 299. 27. Oftober 28. Oftober Italien beweift vor dem Nichteinmischungsausschuß die sow= jetruffische Einmischung in Spanien - Burudweisung ber Mostauer Unklagen. 305.

Empfang ber beutschen Frontkampferabordnung burch ben englischen Rönig. 305.

Sechfte Durchführungsverordnung jum Gefet über bie Devisenbewirtschaftung. 106.

Rebe bes Ministerpräsidenten Pg. Göring im Berliner 29. Oftober Sportpalast über den Vierjahresplan. 253.

Gefet gur Durchführung bes Vierjahresplans -Bestellung eines Reichskommissars für die Preisbildung. 258. Feierliche Eröffnung bes neuen Reichstriegsgerichts burch ben Reichstriegsminister. 210.

Beginn ber Behnjahresfeier bes Gaues Berlin (bis 1. 200 bember). 239.

Urteil im Berliner Ginfturgunglud-Proges. 299. Errichtung ber Spende "Rünftlerbant". 323.

Berordnung über die Bulaffigfeit befrifteter Baufperren. 49.

## November

Bg. Dr. Scheel Reichsstubentenführer. 361. 5. November

Bweite Berordnung gur Durchführung b. Bierjahresplans. 260. Rommunistische Demonstrationen vor der Deutschen Botschaft in London. 305.

6. November 7. November

Neuauflegung einer 500=Millionen=Unleihe. 267.

Erfte Anordnung gur Durchführung des Vierjahresplans über die Sicherstellung des Facharbeiternachwuchses. 260. Zweite Anordnung gur Durchführung bes Vierjahresplans über die Sicherstellung bes Bedarfs an Metallarbeitern für staats= und wirtschaftspolitisch bedeutsame Aufträge ber

Eisen= und Metallwirtschaft. 261. Dritte Unordnung zur Durchführung bes Vierjahresplans über die Rückführung von Metallarbeitern und Bau-

arbeitern in ihren Beruf. 261.

Vierte Unordnung gur Durchführung bes Vierjahresplans über die Sicherstellung der Arbeitsfrafte und des Bedarfs an Rohstoffen für staats= und wirtschaftspolitisch bedeut= jame Bauvorhaben. 262.

Fünfte Anordnung zur Durchführung des Vierjahresplans über bie Beschäftigung älterer Ungestellter. 262.

Sechste Anordnung zur Durchführung des Vierjahresplans über das Verbot von Rennwortanzeigen für die Erwerbung oder Vermittlung v. Metallarbeitern u. Baufacharbeitern. 262.

8. November

Beginn der Erinnerungsfeier an den 9. November 1923 (bis 9. November). 239.

10. November Vereidigung der 1/4=Refruten bor der Münchner Feldherrn= balle, 240. Führertagung der deutschen Studenten in Stuttgart. 361.

| 11. November                        |                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                     | den Keichserziehungsminister. 353.                             |
| 12. November                        | Empfang des argentinischen Botschafters heim Gührer 307        |
| 14. November                        | Wiederherstellung der deutschen Souveranität über              |
|                                     | die deutschen Ströme. 308.                                     |
|                                     | Olastronana han antan // Cata is so is as in                   |
|                                     | Austragung ber erften 44-Fechtmeifterschaft in Berlin (bis     |
| 40.00                               | 15. November). 177.                                            |
| 16. November                        | Reichswirtschaftsminister Dr. Schacht in ber Turkei (bis       |
|                                     | 18. Movember), 307.                                            |
| 18. November                        | Deutschland und Stalien erkennen die spanische Ma-             |
|                                     | tionalregierung des General Franco als recht=                  |
|                                     | mäßige spanische Regierung an - General a. D.                  |
|                                     | makige spanistage megtetung an — General a. D.                 |
|                                     | Faupel deutscher Geschäftsträger in Spanien. 309.              |
|                                     | Goebbels-Interview über die deutsch=belgischen Beziehungen     |
|                                     | in "Le XX. Giècle". 309.                                       |
| 19. November                        | Englische Westpaktnote an Deutschland, Frankreich, Italien     |
|                                     | und Belgien. 310.                                              |
|                                     | Der österreichische Staatssekretar Dr. Guido Schmidt in        |
|                                     | Constitutions (tie 91 Transmost) 210                           |
|                                     | Deutschland (bis 21. November). 310.                           |
|                                     | Dritte Reichsarbeitstagung ber Reichsftelle gur Förberung bes  |
|                                     | beutschen Schrifttums (bis 22. November). 338.                 |
|                                     | Siebente Durchführungsverordnung jum Gefet über bie            |
|                                     | Devisenbewirtschaftung. 106.                                   |
| 20. November                        | Untergang von U 18. 211.                                       |
| 21. November                        | Chrung des 70jährigen Ostar Mefter, des Begründers ber         |
|                                     | deutschen Filmindustrie. 331.                                  |
| 22. November                        | Company Still A & C. S. Santoll Gagan San Charles              |
| ag. studellibet                     | Sowjetruffisches Todesurteil gegen ben Deutschen Stidling im   |
| 00 00                               | Nowosibirster Schauprozeß. 307.                                |
| 23. November                        | Deutscher Beitritt gum Seil IV bes Londoner Geeruftungs-       |
|                                     | vertrages (Humanisierung des U-Bootfrieges). 316               |
|                                     | Beginn des Vierten Reichsbauerntages in Goslar (bis 29. No-    |
|                                     | bember). 282.                                                  |
| 24. November                        | Beginn bes Kontinentalen Reklamekongresses in Berlin (bis      |
| *********************************** | 20 Otanamban) acc                                              |
| DE Stanamban                        | 28. November). 266.                                            |
| 25. November                        | Deutsch=japanisches Abkommen gegen die Rommu-                  |
|                                     | nistische Internationale (Komintern). 311.                     |
|                                     | Eröffnung des neuen Neichsberufswettkampfes d. Studenten. 363. |
|                                     | Beginn der Woche des deutschen Buches (bis 1. Dezember). 338.  |
| 26. November                        | Ueberleitungsverordnung jum Gefet gur Durchführung bes         |
|                                     | Vierjahresplans. 263.                                          |
|                                     | Verordnung über das Verbot von Preiserhöhungen. 263.           |
|                                     | Gulte Olivelikanne et anne Standard und üben has Otan          |
|                                     | Erste Ausführungsverordnung zur Verordnung über das Ber-       |
| DE 04 . r                           | bot von Preiserhöhungen. 264.                                  |
| 27. November                        | Jahrestagung der Reichstulturkammer und der NGG. "Kraft        |
|                                     | durch Freude". 298.                                            |
|                                     | Abschaffung der Kunstkritik. 323—324.                          |
| 28. November                        | Der Führer beauftragt ben bahrischen Ministerprasidenten       |
|                                     | Siebert mit der Leitung des banrischen Wirtschaftsministe=     |
|                                     | riums und den bahrischen Innenminister Wagner mit der          |
|                                     |                                                                |
| 29. November                        | Leitung des bahrischen Kultusministeriums. 85.                 |
|                                     | Dritte Arbeitstagung des Reichskultursenats. 324.              |
| 30. November                        | 12jährige Schulzeit an den Höheren Schulen eingeführt. 349.    |

## Dezember

1. Dezember Geset über die Hitlerjugend. 341. Geseth über das Winterhilfswerk bes Deutschen Bolkes. 294. Gesetz gegen Wirtschaftssabotage. 264. Gesetz zur Erschließung von Bodenschätzen. 265.

Anordnung des Führers über die Schaffung der Aationals sozialistischen Rampsspiele. 239.

Geset über die Vernchmung von Angehörigen der ASDAP. und ihrer Gliederungen. 145.

Gefet über die Verfassung und Verwaltung ber Reichshauptstadt Verlin 276.

Zweites Gesetz zur Aenderung und Erganzung des Naturichukgesekes. 340.

Einführungsgeset gu ben Realsteuern. 267.

Geset zur Aenberung ber Borschriften über bie Gebaudeentschuldungssteuer. 267.

Gewerbesteuergeset. 267. Grundsteuergeset. 267.

5. Dezember Sag ber nationalen Golidarität. 295.

8. Dezember Stapellauf des Schlachtschiffes "Gneisenau". 210.

9. Dezember von Ribbentrop fordert im Aichteinmischungsausschuß betr.
Spanien die baldige Rlärung der Freiwilligenfrage und der Frage der finanziellen Unterstützung. 316.

Beginn bes Prozesses gegen ben Juden Franksurter — wegen Ermordung des Landesgruppenleiters Pg. Gustloff — vor dem Kantonsgericht in Chur (bis 14. Dezember). 317.

10. Dezember Deutsch-italienische Wirtschaftsabkommen. 109. Der ungarische Innenminister in Berlin (bis 16. Dez.). 316.

Rundfunkansprache des Reichsjugendführers Pg. von Schirach an die deutsche Elternschaft. 344.

12. Dezember Deutsches Memorandum gur Spanienfrage. 316.

14. Dezember Der Jude David Frankfurter wird von dem Kantonsgericht in Chur wegen Mordes an dem Landesgruppenleiter Pg. Gustloff zu 18 Jahren Zuchthaus verurteilt. 319.

15. Dezember Rebe von Ribbentrops bei einem Empfangsabend ber Anglos-German-Fellowship in London über die beutsche Kolonialsfrage. 320.

Verfassunglausschuß ber Reichsstubentenführung gebildet. 364. Geset über die Gewährung von Straffreiheit bei Devisenzuwiderhandlungen. 108.

Dritte Berordnung über Ausdehnung ber Unfallversicherung auf Berufstrankheiten. 299.

21. Dezember Warenverkehrsabkommen mit der Südafrikanischen Union. 109. Erbhofrechtsverordnung. 291. Erbhofverfahrensordnung. 291.

22. Dezember Geset über die Befreiung von ber Pflicht zum Ersat von Fürsorgekosten. 301.

Schaffung des Reichsfeuerwehr-Chrenzeichens. 275.

23. Dezember Deutsch-hollandisches Verrechnungs- und Warenverkehrsabkommen. 109.

Gesetz über Abwertungsgewinne. 108.

24. Dezember Weihnachtsbotschaft bes Stellvertreters bes Fuhrers an bie Beutschen im Ausland und die beutschen Seefahrer. 364.

27. Dezember Generaloberft a. D. von Geedt †. 213.

28. Dezember Erlaß bes Reichserziehungsministers über bie Bereinheitlichung ber Höheren Schulen. 350.





die neuen Fahnen und Standarten der Wehrmacht

## SONDERNUMMER

gum Jahrestag der Machtübernahme

# VOLKISCHER & BEOBACHTER

Rampfblatt ber national-fozialiftifchen Bewegung Grofbeufichlands

Gertifting Winden I. Ceclinft & Cemmittel 2001 - Vertindent Before 2005 Cemmittel 2005 Cemmittel

Von der nationalsozialistischen Revolution zum deutschen Führerstaat 30. Januar 1933 — 30. Januar 1936

Das Aufbauwert Adolf hitlers in drei Jahren

## Won Alfred Rolenberg Drei Jahre

In so, contain the Mulfidau and eine chitipanne ibreu Ge-fondite, die eine neue Epodie des großen Schickfaleskampies eingeleitet hat. Wer diese den Jahre allieitig und geverki-mubbigien will, der wing inch deutiver fast feit, daß buchkät-fich alles, west im deutkourich der Tovemberrepublit Be-bentunn hatte von Trund auf grandert werden mußte. daß beutung batte, von Erund auf grandert werden muster. das weit darüber binaus Gedanken, die aus der Vorkrienzsei noch zu und heruberragten und in verschiedensten gesellichaft. liden und forgalen formen noch Gefenns selegken, ebenfällstener eurlichedenden Uniformung untergegen werden musken. Das nachte Eine jak Millionen und aber Millionen Teur-liden im Staden, und aufenpolitifen war Teurfichland trog allen berubigenden Errobes l'e in gleichberechtigter Kroft. faat, sondern nur ein Sbijek, auf desser Rosten andere Volfer dre Rechnungen zu begleichen trachteren.



der Staat beftehlt une, fondern wir befehlen dem Staat! der Staat hat uns gefchaffen, londeen mir fculen uns unferen Staut

representierten. Der germantiste z, er 5 g , der deutige A on ig und der deutiste A of i er sind heute adgeloft vom deutisten zi de er e set in seiner Perion und in der von sihm zu schäftenen Tradition die charafterliche Riche jener stehen zig zu sich und der deutschleiche Riche jener stehen zu deut zu deut deutschleiche zeit genansichen Lebensenligens und und die Belijsbehauptung des Chandters und der positischen zeitlichen Polfes gekampft

Die nationalfozialififiche Bewenung mirb ihre Miffion acht haben wirb, bie alle aus einem Bern in iteferungsfraft in fich bergen,

Wenn der Juhrer auch oft in seinen Reden geseigt bat, das, even es ihm möglich geworden sei, heut Kneit se Spige bes Reiches ju stehen, er bie voor allen steinen Untstampfern verboarte, die deite studiers Labre ünseierbaar mit ihm um Deutschaft, die deite studier Labre ünseierbaar mit ihm um Deutschaft ander entschaftliche Zewegung und mit sie des gange naxionaliosialistische Zewegung und mit sie des gange teruschen Obel boch nur zu geweis, das die noch so gutgemeinten Derjucke, alle Einzelooppie beihre Deutsche unsonft geweien matten, neuem sich nicht aus der Kampferzischen Schar ein Mann bezausgeschäll nicht aus der Kampferzischen Schar ein Mann bezausgeschält damit größter Jahigtert bie Car vorwegne. rlich vordungelebt batte und damit uns alle

In all dies dentt freure die gelamte nationalfostaliftigke Benegung und danft mit dem ganzen Volfe dem Jührer für isten Kampf die 1933 und für alle tene Eatm feit diefer Giune oon Sanuar 1933, and he unt beute alle denken. Biefer Eag werde ein neuer Insport fein, im Sinue des geoffer Kampfe auch werterdin die beste Kachf in: die überhalte, des großen Werfrech des Jührers einzulenen.



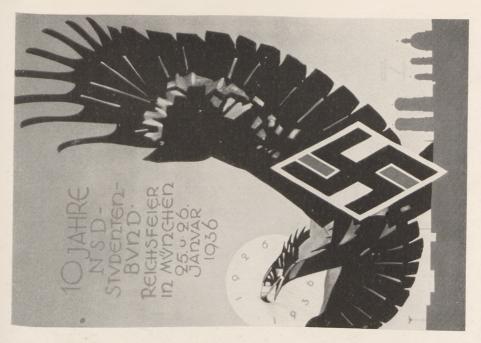

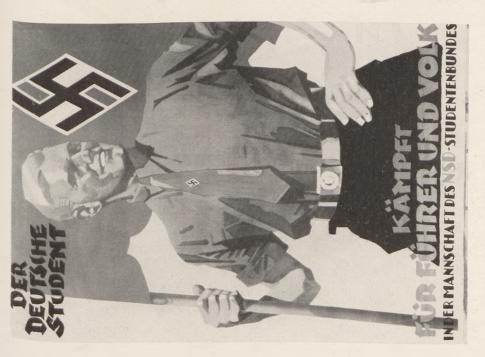



Beidäftigt auf der Schacktanlage: Allebrenken Der söhliche Statt mich), menn notwenötig, felbh durch jahrhundertelnigt Erichtung, mit bem Linigs, körgerligte Ettigheit tu mildedem, berdem mildim. Er enlos gewohötisid ben direction Mendennicht nach der Art (einer Arbeit, londeren nach Form und Güte der Leiftung zu bewerten haben. Aboil Hitler hat Anmeldung jum Berufewettfampf abgegeben. ANMETREBESTATIGUNGI Teilnahme an Berufe- ober Bachichulen? Saft Du an einem ber porherigen Reicheberufemetifampfe teilgenommen? Mitglied anderer Organisationen ober Jugendverbande? Minglied Der 53, Sat. S. Dorfer? leftgefenten Zeitpunfte punktlich zur Stelle. beutschen Jugend für die Gruppe BERGBAU an und bin am Wetthampfort zum ich melbe mich hiermit zur Teilnahme am dritten Reichoberufowetthampf der hundred , ando. 1 1936 3 Cett wann im Betrieb? 1936W 0 Miglied der DAS? 6. 10. 1920 Z Dier abtremfen G !

Reichsberufsweitkampf 1936 (ab 1. 2. 1936)



## Weltanichauliche Fragen

## der mannlichen Bugend

## Bettfampfgruppen Frifeure, Gifen und Metall, Bertehr und öffentliche Betriebe, Ban

Ceiftungsflaffe 1

Jahrgang 1920 und jünger.

Monn und wo wurde der Indree gedoren?
 Mozum beudel dereilfand Beuren?
 Mozum filt der Antionaligialismus ein Gegner des Judentums?
 Weiß Du, wohre des Hadreikreus kommt?

Ceiftungsflaffe 2

Jahrgang 1919 und 1918.

Lindiche bedeutendem Erelgniffe aus dem Koben des Sührers fermit Du?
 Sich den Geburzenden bes Sührers ein mid die fignierer Enge.
 Mortum murce die deutlick Eithinnife facta ausgebaut:
 Darum foll jeder deutliche Menific Allening derreiben?

Jahrgang 1917 und 1916. Ceiftungsflaffe 3

1. Wo sind die Josebrungen der Untsonallogiallissigen Deutscher Arbeiterparteit auf eine Army Gemeng dieser und Army Gemeng dieser der diese deut des deutscher Deutscherers gegenüber dem werspannen Berichkeit, der Richksunglet?

2. Worden glie es ein gl. 27.

2. Worden glie es ein gl. 27.

3. Worden glie es ein gl. 27.

4. Worden Sinn det der Pergung der Bertile "Bettelsefügger" und "Bettelseglog(galt").

Jahrgang 1915 und alter. Ceiftungsflaffe 4

Inwiefern hat das Deliktiegsserfednis des Führers die nationassglichtlisse Kehre beeinstugh? Wo sinder die Stedlung der Partel über Staat und Dehemacht ihren fichtbaren

flusbinds? Mas belogi der Ernd(ch., Jugend muß von Jugend geführt werden"? Was bekeutet uns der 9. November 1923?

## hauswirtichaftliche Aufgaben für Mabel Sruppe: Frifeufen, Gausgehilfen Allgemeine und

## Leiftungsklaffe 1 (15 und 16 Jahre).

Deutscher Auffate: Jeitbauer 1 Stunbe

Wie gedenke ich meine greigeit (gerien) 1936 gu gestalten? Weltanfchaulide fragen: Beitbauer 30 Minuten.

Wann und unter welchen Bedingungen werde ich als deutliches Madel in die Nationalfozialifiliche Veutscher Arbeiter-Partei ausgenommen? Wer ift der Stellvertreter des Führers? hausarbeit: Jeitdauer 11/2 Stunden,

3. Whe pflege ith meine Schuhe?
4. Das habe lich beim Tlifanbräumen zu
beachter?
5. Wite hebe ich meine Wollfachen im
Sommer auf? 1. Wie bewahre ich im fiaushalt Lebens-mittel auf?
2. Wie reinligs ich den Lebensmittel-Vortassenun? (Lebensmittelschrank-Speisekammer)

Ceiftungsklaffe 2 (17 und 18 Jahre).

Der Rundfunk im Dienste des Staates. Deutscher Auffaß ; Beitdauer 1 Stunde.

Weltanfchauliche fragen: Beitbauer 30 Minufer. Wodurch verhütet der Staat die Ver-mehrung der Minderwertigen?

Pulswärmer (handmüffchen) stricken. Maschenanschlag: 60 Maschen insgesamt. Jeitbauer 11/2 Stunden.

năhen:

Welche Bedeutung hat der 9. November für die nationalsozialistische Bewegung?

Ceiftungsklaffe 3 (19, 20 und 21 Jahre).

Welche Aufgabe hat die Samilie dem Staat gegenuber? Deutscher Auffat : Beitbauer 1 Stunde.

Welche Gefete wurden auf dem Partel-tag der Freiheit verkündet? Wie vollzieht sich der Einsatz der deut-schen Jugend zur Mitarbeit auf dem Lande? Weltanfchauliche fragen: Jeitbauer 30 Minuten,

Eintopfgericht: Sauerkohl (Weißkohl) mit Spedt und fartoffeln - für 4 perfonen, Rochen: Zeitdauer 11/2 Stunden.

Jutaten: 60-80 g Spech,
1 Janiebel,
1 Apfel,
3,4 I Maffer,
17,2 Pfund Kartoffeln,

Sals, Juder, Rümmel, 3/4 Pfund Sauerhohl.

Fragebogen zum Reichsberufswettkampf 1936

Dienstauszeichnung 4 Klasse (fur 4-jabrige Dienstzeit)

Dienstauszeichnung 3. Klasse

(für 12-jahrige Dienstzeit)



(mattfilbern)

Dienstauszeichnung 2. Klasse (für 18-jährige Dienstzeit)

Dienstauszeichnung 1. Klasse

(für 25-jährige Dienstzeit)





(hellbronziert)



Die Dienstauszeichnungen der Wehrmacht

(persilbert)



(pergoldet)



Das neue Hoheitszeichen des Deutschen Reiches Oben: Reliefausführung Unten: Oruckaussührung



NG. : Studenfenbundes



Die neuen Fahnen des NG.-Marinebundes



MC.-Coldafenbundes









Plakate zur Wahl am 29. 3. 1936







Plakate zur Wahl am 29. 3. 1936

## Reichstag für freiheit und frieden

Wahlkreis ...

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei

## Adolf Hitler

heß

frida

Göring

Goebbels



Stimmzettel zur Reichstagswahl

Vorläufiges 98.79 Prozent

Fast 99 v. H. des Voltes bekannten sich zum Zübrer

Ein in der Seschichte beispielloses Wahlergebnis

## 44,4 Millionen für Adolf Hitler

98,79 Prozent aller Stimmen – 98,95 % Beteiligung

Deutschland stimmte:

Aldolf Hitler

Die Welt gibt zu: Ein beispielloses Ergebnis

Jekt sieht die ganze Welt: Wenn Adolf Sitler spricht, spricht das deutsche Volk!

Das Wahlergebnis vom 29. März 1936 in Schlagzeilen der Deutschen Presse



## Die Fahnen von 53 Nationen wehen über dem Reichssportseld

Nun kämpft die Jugend der Welt

Die XI. Olympischen Spiele vom Jührer seierlich eröffnet

Deutschland gewinnt nach dramatischen Kämpfen 4 Goldmedaillen im Rudern

Deutschlands Turner im Kampf mit den Weltbesten um 7 Goldmedaillen

Deutschland und Amerika jetzt mit je 18 Goldmedaillen an der Spitze

Deutschland führt nach großartigen Reitersiegen mit 21 Goldmedaillen



Der amtliche Führer zu den Olympischen Spielen (eingelegt eine Eintrittskarte zu den Schwimmwettkampfen)



Ein Lagesprogramm der Olympischen Spiele (eingelegt eine Eintrittskarte zu der Eröffnungskeier)

## Verordnung des Führers und Reichskanzlers über die Stiftung eines Ehrenzeichens für Verdienste um die Olympischen Spiele 1936. Vom 4. Februar 1936.

Jun lichtbaren Ausberud meiner Anritennung und best Dantes best beutigen Boltes für Berbienfte um bie Deutschand ubertragenen Ohmpischen Spiele 1896 fütze ich bas

"Beutiche Olympia-Chrenzeichen".

Das Strengeichen wird in gwei Rlaffen verlieben.

De erike Kallich ift ein aus finit Kallen heihehetet weiß ennählertet solkumandeter Cetra der esse fünf abstenen greichten Einskeln unterkrochen ib. Die Butte des Etrens krisch ist finis dhamplichen Bunge in weißer gedelmennsteter Gmalle. Des tem seterna Einsk fünsede mit ihm nerhanden abs Seberlägischen des Beitschläfte in weißer gestumandetere Emalle. Das Etrensjecken weite an einem fanf Jentimeret reiten zigedreien, ichwerzummandeten, in der Mitter von fanf veräm Eitrefen Etrefen die getragen.

7 Nach dem Tode des Judaders verbiebt das Ehrenzrichen den Hinterbliebenen als Krimerumgszeicher Der Beliebene erhalt ein von mir unterzeichnetes Befiggeugnis

Die Berleibungen find im Beutichen Reichsanzeiger und Preußischen Staatsanzeiger befanntzugeber

Mit ber Durchführung ber Berordnung beauftrage ich ben Reichsminifter bes Innern

Berlin, ben 4. Februar 1936.

Abolf Sitter Der Reichsminifter bes Innern

Der Führer und Reichsfangler



Das Dlympische Ehrenzeichen



les Organ der XI. Olympischen Spiele 1936 in Berlin. Herautigegeben R.1.

OLYMPISCHE KAMERADSCHAFTE

Der Weg des Dlympischen Staffellaufes

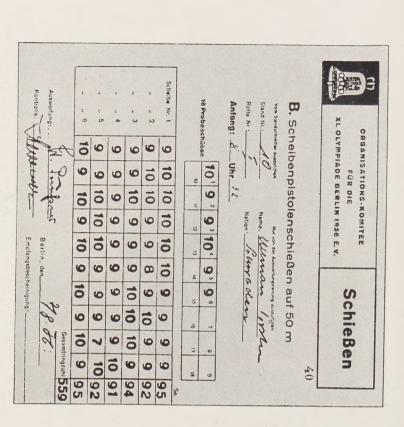



Eine Schieffarte





Sonderbriefmarken der Deutschen Reichspost zu den Olympischen Weitkampfen 1936



Sonderbriefmarken der Deutschen Reichspost zum BBB. 1936/37







Erste Rummer der Zeitschrift "Freude und Arbeit"

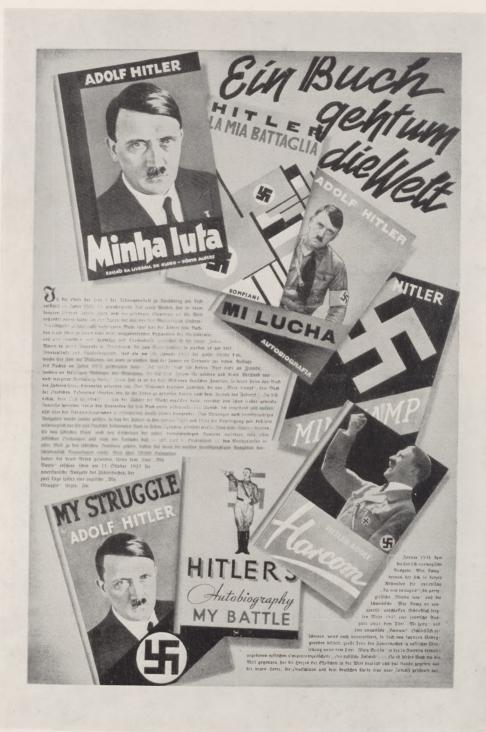



### Armer Irrer!

erhalten Dal Die hei einen fracktolen Be-wähnigen, "mer qu fein", lach den Re-minungen, "mer qu fein", lach den Re-nach der Kont bei der der den Re-port feine erfohltende Steutjufti, der jwer feine erfohltende Steutjufti, der immerhin ein Krweis balit, das jeht in indelt daung im Kinge berchten nicht immer ben Pfeiter macht.

sied immer den Meigen berichtes sied immer ben Meiler und ben Meiler und bein den Weiter und ben Weiter dem Webel und ein ums genedender welcht ihre des Webelstere bei Bolister der Bestellung eine Bestellung der Gilbert den Bestellung der Gilbert den Bestellung ber Gilbert dem Bert dem Bestellung ber Gilbert dem Bestellung ber Gilbert dem Bestellung ber Gilbert der Bestellung der de

Berg bes Kampfeltit ber EM ligend-melnte Mitgliande, bie überdieltiel est ber Joliempil, on ben Kongen leitit und in aufbauendem Einen Keilit übe, nie ist des, biete Staglie Lein Zeichen lei eine, "Mitglianung innerholt der Seich, lenderen eine, "Mitglianung innerholt der Seich, lenderen eine "Mitglianung innerholt der Seich, lenderen Deren und aus waster Recht, lenderen Deren und aus dem Plinte ber St. ist die nationalisplatibilde Steoloution feer-teitet.



Eines von vielen Beispielen der internationalen Pressehetze gegen das nationalsozialistische Deutschland Muy don loving

ourde und durch den Geburtenschwund zie recht herbeigeführt wied, liefert das bendland dem Untermenschendum aus. Die dufen die Augen davoe nicht verschileren, daß allen Erfolgen unseres führere ist Dauer, sa daß unserem Volke die Juunft und das fortleben versagt ware, wenn zu nicht gelingen wurde, den Geburten zu Geburten zu nicht gelingen wurde, den Geburten zu nang zu überwinden.

Dir glauben an die Ewigkeit des Deutschen Lolkes.

Das deutsche Holf hat im Wettrieg durch die Abwehr einer Wett von Feinden und - durch den Kationalfosialismus zu neuem Erben und Wollen erwerkt-in der deutschen Erberbung bewiefen daß in ihm der Wille und die Kilichen Kröfte leben zu feiner Belbferhaltung und zur Erfüllung feiner Million.

The flad bereit den Kampf mit allen kaften aufzunehmen gegen allen was unfer Dolf in den Voltstod teribt deshalb haben wie uns zusampfbund weit wie als Kinderreiche der natscheiche Feind des Voltstodes sind



Nachbildung eines alten Reichsschwertes, das die Stadt Nürnberg dem Führer anläßlich des Reichsparteitages überreichte

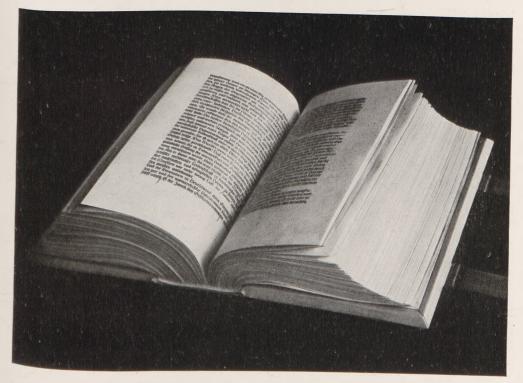

Ein handgeschriebenes Exemplar des Buches "Mein Kampf", welches die Deutsche Beamtenschaft dem Führer zu seinem 47. Geburtstag überreichte



#### Weimar 3. bis 5. Juli 1936

#### Teilnehmer=Ausweis

Inhaber dieses Ausweises

Parteigenoffe hel

eingeladen.

war Teilnehmer des 1. Reichsparteitages in Weimar nach Wiedergründung der Partei am 3. und 4. Juli 1926 und ist als solcher zu den Seierlichkeiten anlählich der 10jahrigen Wiederkehr dieses Tages vom 3 1195 Juli 1936 nach Weimar

Gauleitung Uffüri der 17.5. D. A. D. Siehmeikt

Mr. 2189

Nicht übertragbar!

Teilnehmer-Unsweis zur Zehnsahresfeler des Weimarer Reichsparteitages



Plakette zur Zehnsahresfeier in Weimar



Plakette zur Zehnjahresfeier des Gaues Berlin

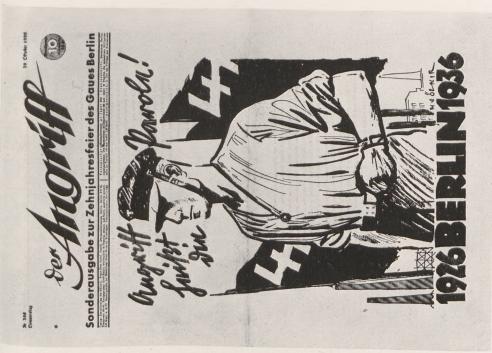

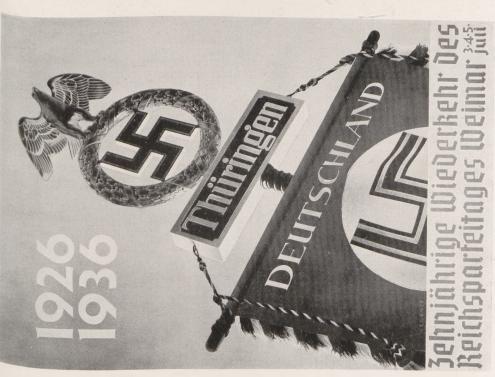

Pakat zur zehnjährigen Wiederkehr des Weimarer Parkeilages

## Note Lissabons an Madrid: Abbruch der Beziehungen

Französische Häsen als Stükpuntte der Sowjetschiffe?

Zwei deutsche Panzerschiffe nach der Küste Spaniens ausgelaufen

Panzerschiff "Deutschland" befreit deutschen Dampfer aus roter Gewalt

26 Sowjetschiffe mit Kriegsmaterial im Schwarzen Meer zur Ausfahrt bereit

Deutsches Kriegsschiff rettet Ausländer vor der Ermordung durch die Roten

Der Beginn des spanischen Burgerkrieges in Überschriften der deutschen Preffe

11. Dex. 1926.

Jew Jehnen Men Koege,

We introduced for me with this wires we have well and the took the theorem with this wires we have the theorem and the theorem the three the test the theorem the three the test the three the three the three thr

worded.

We have her in hopen feedunies buttoned in the way in hopen begins by the series of the ser

Abschrift.

Ollyhill.

11.Dezember 1936.

Sehr geehrter Herr Kollege!

Nobels Friedenspreis wurde heute ausgeteilt, Der nor-wegische König (der selbstverständlich immer dabei ist) war heute abwesend, und mit ihm alles was noch in Norwegen anständig denkt und fühlt.

Wir entschuldigen uns nicht. Wir wissen schon unlängst, dass der Marxismus uns soweit angefressen hat, dass wir schwach geworden sind. Die Verwesung ist überall merkbar. Unsere Demokratie hat das schlechteste im norwegischen Volke in Vordergrund gebracht. Die Zeit der Strassenjungen kommt jetzt zu uns. Die Lüge ist zu politischem Postulat erhöht worden.

Als Arzt hab' ich täglich Gelegenheit den Moral des Volkes zu messen. Past täglich muss ich Leute abweisen wegen Betrugsversuche der Öffentlichkeit gegenüber.

Ein persönliches Gewissen gibt es kaum mehr.

Ich glaube, wir müssen wie die Spanier kämpfen um wieder anständige Menschen zu werden. Wenn nicht auch bei uns wie in Deutschland, ein Mann kommt.

Ich bin Ihr tief unglücklicher Kollege

deec. dollegen anläßlich der Berleihung des "Friedens-Nobelpreif

Brief eines norwegischen Arztes an einen deutschen Kollegen anläßlich der Berleihung des "Friedens-Nobelpreises" an den notorischen Landesverräter Offiegki

#### Abkommen aegen die Kommunistische Internationale.

Die Regierung bes Dentiden Reiches

Die Raiferlich Japaniiche Regierung

In ber Erfenntnis, daß bas Riel ber Rommuniftifden Internationale, Romintern genannt, Die Berfehung und Bergewaltigung ber bestebenben Staaten mit allen gu Bebote ftebenben Mitteln ift,

In ber Uberzengung, baß bie Dulbung einer Einmischung ber Kommuniftischen Internationale in die inneren Berhaltniffe der Rationen nicht mur beren inneren Frieden und fogiales Wohlleben gefährbet, fondern auch ben Weltfrieden überhanpt bedroht,

Sind in dem Bunfche, gemeinfam zur Abwehr gegen bie fommuniftische Berfetung gufommengn arbeiten, in folgendem übereingefommen:

#### Artifel 1

Die Soben Bertragschließenben Staaten fommen überein, fich gegenseitig über bie Tatjafeit ber Rommunistischen Internationale gu unterrichten, über die notwendigen Abwehrmaßnahmen zu beraten und diefe in enger Bufammenarbeit burdiguführen.

#### Mrtifel II

Die Soben Bertragidließenden Staaten werden britte Staaten, beren innerer Friede burch bie Berfebungearbeit der Rommuniftifden Internationale bedroht wird, gemeinsam einladen, Abwehrmaßnahmen im Beifte biefes Abkommens zu ergreifen oder an biefem Abtommen teilgunehmen.

#### Artifel III

īE.

文

ŀ

ス

Gur diefes Abtommen gelten fomobl der beutiche wie aud, der japanische Text als Urschrift. Es

尹共和社對共國ノ共獨大 欲産全會ス産家目産幾日 シ羊般ノル ノ的 左義ヲ福干 破ガ 政帝 ノ的脅社渉 暖其 Ž 通破 スチチ 及 協壌モ危看 暴靴 定二 死 渦 ij ニ得シ セ對ナナ ス ラル スル ナ在ルナ ルコシ コルル有ル 防ト 4 1 -7 ユ所 衞 チルハ ŀ ノ確フ其諸 チル調 為信え ノ國認手 協シナ國 熋 ラ内國 力 간 ズノ内 依テ ン 世安闆 ル ル 現っ \_1 界寧係 平及二 1 存

政

府

木 加定依締 ナニ締 セノリ約 ル涌約 ン趣テ國第 定第 協報國第 コ旨國ハ 力シハ 三、共係對 日條小二內共條 水 チ依ノ産 依必產 ス 共ル安 リ要イ FF. 行ナン 及 同防寧 IL 1 1/2 1/2 猫 ニ衞チ 措防 鋔 勸措育 誘置サ 置衞ナ スチルシ ヲ措シ 1 べ執ル 速置子 シリ第ナ 文 成ニル チ 叉三ル ス付 ル協活 以 ハ國ノ コ議動 テ 本二破

協對壞

定シエ

二本作

參協二

トシ

チ且付

約緊相

ス密互

ケ有本

二力

於チ

tritt am Tage ber Unterzeichnung in Rraft und gilt für bie Daner bon fünf Jahren. Die Soben Bertragidließenden Staaten werben fich rechtzeitig por Ablauf biefer Frift über bie weitere Beftaltung ibrer Susammenarbeit verftanbigen.

Bu Urfund beffen haben bie Unterzeichneten, bon ibren betreffenben Regierungen gut und richtig bevollmächtigt, Diefes Abfommen unterzeichnet und mit ihren Giegeln berfeben.

Go gefcheben in zweifacher Musfertigung gu Berlin, ben 25ten November 1936, d. b. den 25ten Rovember bes 11ten Jahres ber Chowa Deriobe.

#### Boachim von Ribbentrop

Mugerorbentlicher und Bevollmächtigter Botichafter Des Deutschen Reiches

#### Bicomte Kintomo Mushakoji

Raiferlich Japanifcher Außerorbentlicher umb Bevollmachtigter Botichafter

十和 協證 ルス協 獨 定據 大 五十 雨締定 H = 1 國約ハ 筂 H 木 署シ 協國署 國 名テ 帝 カハ名 N 特 調下 ノ右ノ ij 命 月 印名 能期日 命 標 間 ヨ セハ 全 全 + り。各 ニ滿リ 權 於五 付了實 本 大 テ日 大 國 了前施 使 侦 本即 政 解適セ 書チ 府 ナ 5 當 7 遂  $\Xi$ 1 12 鄮 通九 IJ グ時ベ チ 自 ıΕ ベ期ク 111 von Ribbentrop 作三 當 二 且 者 成十 1 於五 4 ス六 委 テ年 路 年 任 爾問 办 + ナ 後效 共

月

二昭

本 右

Busakprotokoll

Tridagefeget 1988 1

Verordnung zur Durchführung des Biersahresplanes

## Reichsgesethblatt

Mudgegeben in Berlin, ben 19. Oftpher 1936 Mr. 96

Inhalt

14 10 38 Bernronung be Suftrere und Meidelfangfere jum Behrmacht. 18 10.36 Derrbung jur Durchführung bis Bierguberenfanes ... dojoBeffuntanjage

Berordnung zur Durchführung des Bierjahrespfanes Bom 18. Oktober 1936

triebert em einfetiiche bentang afer Rrifte bee Deutschen Botte und bie ftraft. Gutummenichtung aller einfallgigen Suffandigfeiten in Martei und Stant. Die Berwirflichmig bes von mir auf ben Parrettag ber Gier untlasbeten neuen Bierjachresplanes

alle Dienfistellen der Durei, ihrer Glieberungen nach ber ihr augefolufteren Berbande angeboren und nit Bernaltungsverschriften. Er in berechtig, alle Behaten, aufaließich der Oberften Reinstwecken, nic Magnafinen und hat fewel bie Affignis jum Erfaß von Nechtberertbumgen und allgemeinen Minifterprefildent Generalieberft Gering trifft bie jur Erfällung ber ibm geftellen Aufgabe erfordert Th Durchildermig bes Beetjabrespienes übertrage ich bem Minferrisssbeuten Gentralbert Göring

Benchtesgaben, ben 18. Oftober 1936

Der Führer und Reichefungler Apolf Bitler

122

f. Jahrgang Mr. 1 Einzeipreis: MH. 1,20

887

Berlin, Januar 1937

# Dierjahresplan

Amtlichen Mitteilungen des Beauftragten für den Bierfahrespian Minifterprafibent Generaloberft Goting Zeitschrift für nationalsozialistische Wirtschaftspolitik



Die erste Rummer der Zeitschrift "Der Bierjahresplan"



Schema der Herstellung von Bengin aus Roble



Schema der Herstellung von deutschem Gummi

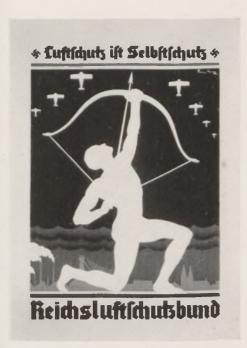

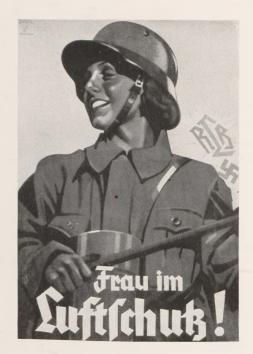

Werbeplakate des Reichsluftschundes





Plakate zur Gemeinschaftswerbung der deutschen Presse



Pg. Hermann Göring, Beauftragter für den Bierjahresplan



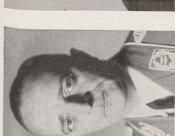























Dr. Wilhelm Reppler Rob- und Werkfoffe

Stellberfrefer Börings Paul Körner



Friß Löb Mineralölwirtschaft

















Dr. Berner Mansfeld

Arbeitseinfaß



Erich Neumann Devifenangelegenheiten

Herbert Backe Landwirtschaftliche Erzeugung

Dr. Alons Lammers Rob: und Werkstoffe



14: Gruppenführer Bendrich, Chef der Sicherheitspolizei



Reichsführer der 44 Beinrich himmler, Ehef der Deutschen Polizei



14-Dbergruppenführer Freiherr v. Eberstein,
der neue Polizeipräsident
der Hauptstadt der Bewegung



14:Dbergruppenführer Daluege, Chef der Ordnungspolizei



Pg. Emil Stürk, Gauleiter des Gaues Kurmark, Oberpräsident der Provinzen Brandenburg und Grenzmark Posen-Westpreußen



Ministerialdirigent Grißbach, Pressechef des Ministerprässdenten Göring



Jürgen Nierent, Reichsfilmdramaturg



v. Ramph, General der Gendarmerie



Ministerialrat Berndt, stellvertr. Reichspressechef



General a. D. Faupel, deutscher Geschäftsträger in Spanien



Professor Lehnich, Präsident der Reichssilmkammer



Dr. Scheel, Reichsstudentenführer



Ernst Baier



Mari Herber



Franz Pfnür

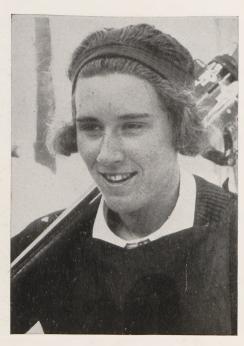

Christl Cranz



H. Woellke (Kugelstoßen)



R. Hein (Hammerwerfen)



(Speerwerfen)



G. Handrick (Mod. Fünfkampf)



Van Onen (Pistolenschießen)



L. Fleischer (Speerwerfen)



(Disknewerfen)



L. Merkens (1 km Radrennen)



Ihbe-Lorenz (2 km Tandemfahren)



Oberlt. Hasse (Preis der Nationen)



Dreffurprüfung - Mannschaftswettbewerb



Preis der Nationen (Mannschaft): Bielseitigkeitsprüfung

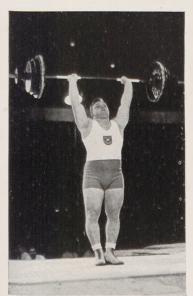

J. Manger (Gewichtheben)





Hauptm. Stubbendorff (Bielfeitigleitsprüfung)



Oblt. Pollan (Dreffurprüfung)



Sandballmannschaft



Bischoff (Gegel-Starklasse)



Wevers=Landen (Kajak-Zweier)



Zweier mit Steuermann (während der Siegerehrung)





Bierer ohne Steuermann



Schäfer (Griff)



Arebs (Rajak:Einer)



Eichhorn=Strauß (Bweier obne)



R. Fren (Barren und Seitenpferd)



W. Runge (Schwergewicht)



Schwarzmann (Langpferd und Zwölfkampf)



Raiser (Fliegengewicht)



Turnen — Mannschaftskampf



Turnen — Mannschaftskampf (Frauen)



Wilhelm Gustloff Landesgruppenleiter der Auslandsorganisation der NSDUP, in der Schweiz († 4. 2. 1936)



Der Arbeitsdichter Heinrich Lersch († 18. 6. 1936)

Die Toten des Jahres 1936



44-Brigadeführer Julius Schreck, der langjährige Fahrer Adolf Hitlers († 16. 5. 1936)



Leopold v. Boefch Deutscher Botschafter in London († 10. 4. 1936)



General Lipmann († 28. 5. 1936)



Generaloberst v. Sceckt († 27. 12. 1936)



General Wever († 3. 6. 1936)



Dbermusikmeister Fürst, der Komponist d. Badenweiler Marsches († 6.2.36)



Neujahrsempfang des Diplomatischen Korps beim Führer  $(10.\ 1.\ 1936)$ 



Rächtliche Gedenkstunde deutscher u. frangofischer Frontsoldaten auf dem Schlachtfeld bon Berdun

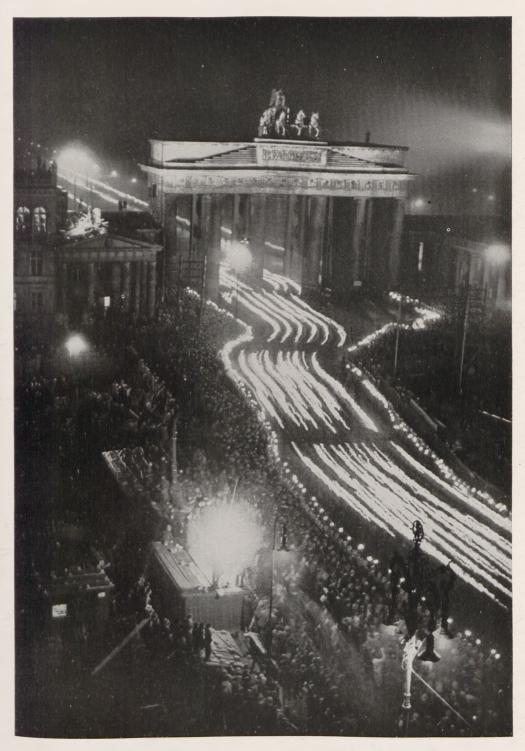

Fackelzug der SU. zur Erinnerung an die Machtübernahme (30. 1. 1936)



Appell der alfen Garde der SU. am Jahrestag der Machtübernahme im Berliner Lustgarten (30. 1. 1936)



Parteigründungsfeier in München, Bürgerbräukeller (25. 2. 1936)





Die Stadt Saarlouis erhälf ihren alten Namen Saarlautern zurück Unsprache des Reichsinnenministers Pg. Dr. Frick (13. 1. 1936)



Der Leifer des Adp., Haupfmann a. D. Beiß, bei dem ersten Fernsehgesprach Berlin-Leipzig



Dr. Goebbels eröffnet die Leipziger Messe (1.-9.3.1936)



Eröffnung des Reichsberufswettkampfes 1936 Pg. Dr. Ley spricht (1. 2. 1936)





Reichsberufswettkampf 1936



Aufbahrung des von dem Juden Frankfurter ermordeten Schweizer Landesgruppenleiters der UD. der NSDUP. Wilhelm Gustloss († 4. 2. 1936)



Zehnsahresfeier des Weimarer Reichsparteitages 1936 (3.—5. 7. 1936)



Eröffnungsfeier der Winterolympiade in Garmisch (6.—16. 2. 1936)



Schlußfeier der Winterolympiade in Garmisch (6.-16.2.1936)



Feierliche Einholung der Dlympischen Fahne nach der Winterolympiade



Borsieg Max Schmelings über den Halbneger Joe Louis (19. 6. 1936)



Eine begeisterte Volksmenge jubelt dem Führer bor der Reichskanzlei zu (7. 3. 1936)



Blick in den Saal der Kroll-Oper nach der Sigung Auf allen Straßen und Plägen hört das Bolk dem Führer zu (oben)



Reichstagsrede des Führers (7. 3. 1936)

Rheinlandbefreiung



Deutsche Truppen beim Einmarsch ins Rheinland (7. 3. 1936)





Der Führer spricht in Karlsruhe vor  $60\,000$  Volksgenossen  $(12,\,3,\,1936)$ 



"Graf Zeppelin" u. "Hindenburg" auf ihrem Wahls propagandaflug über dem "Brandenburger Tor" (28. 3.36.)



Der Potsdamer Bahnhof in Berlin



Reichstagswahlkundgebung in der Deutschlandhalle



Reichsstraßenpolizei



Der französische Ministerpräsident Sarraut während seiner gegen Deutschland gerichteten Rundsunkansprache (8. 3. 1936)



Der russische Botschafter Potemein verläßt den Quai d'Orfai nach seiner Besprechung mit Flandin



Sigung des Bölkerbundsrates im St.:James:Palast (17. 3. 1936)



Generaloberst Göring übergibt neue Truppenfahnen an die Luftwaffe



Auf dem Reichsparteitag übergibt Generaloberft v. Fritsch neue Fahnen des Heeres



Zehnsahresfeier des NSDStB. in München Der Stellvertreter des Führers, Pg. Heß, übergibt die neuen Studentenbundfahnen



Das erste Rameradschaftshaus des NSDStB. in Dresden



Parade zum Geburtstag des Führers (20. 4. 1936)



Parade zum Geburtstag des Führers (20.4,1936)



Einzeichnung zum Dankopfer der SU.



Siedlung aus den Mitteln des Dankopfers der GU.



Ordensburg Sonthofen



Ordensburg Crössinsee





Ordensburg Vogelsang



Der Führer auf der Charlottenburger Chaussee



Staatsakt im Lustgarten am 1. Mai in Berlin



SU. Aufmarsch zur Gedenkfeier für die Lippeschen Landtagswahlen 1933 in Detmold (15.1.1936)

30 Das Dritte Reich 1936



Verkündigung des "Jmperium Romanum" in Rom



Einzug des Eroberers Abessiniens, Marschall Badoglio, in Rom



Juristentag in Leipzig (17.—20. 5. 1936)

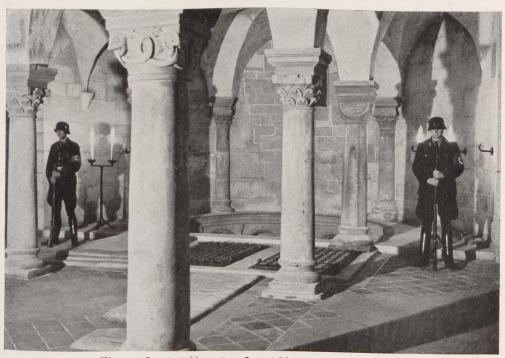

Ehrenposten der # an der Heinrichkrypta in Duedlinburg anläßlich der 1000-Jahrfeier für Heinrich I.

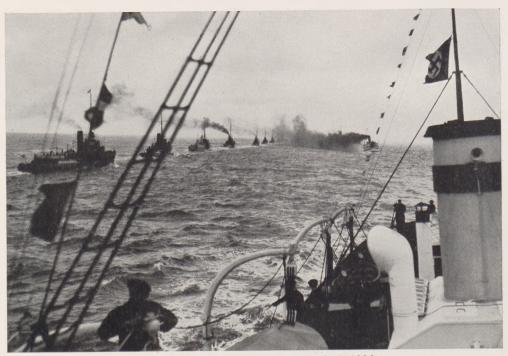

Flottenmanöber vor dem Führer  $(29.\,5.\,1936)$ 



Flottenmanöver vor dem Führer (29, 5, 1936)

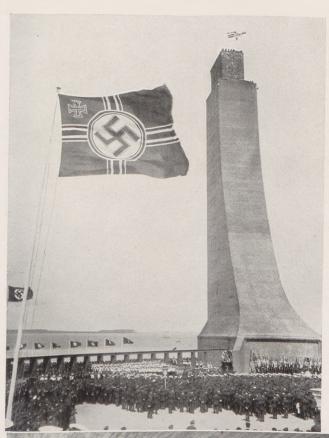

Einweihung des Marine-Chrenmals in Laboe (30. 5. 1936)





Beisehung des Pg. General Ligmann († 28.5.1936)



Beisetzung des Generaloberst v. Seeckt († 27. 12. 1936)



Stapellauf des Segelschulschiffes "Horst Wessel" (13. 6. 1936)



Einweihung der Kriegsakademie in Potsdam durch Generaloberst v. Fritsch



Weltflughafen Frankfurt am Main



Das Reichsluftfahrtministerium



Pater Columban als Zeuge in einem klösterlichen Sittlichkeitsprozeß C. war einer der wenigen, die gegen den Sittenverfall in den Klöstern kampften



Sittlichkeitsprozesse gegen katholische Priester und Mönche



Der zerstörte Alkazar in Toledo

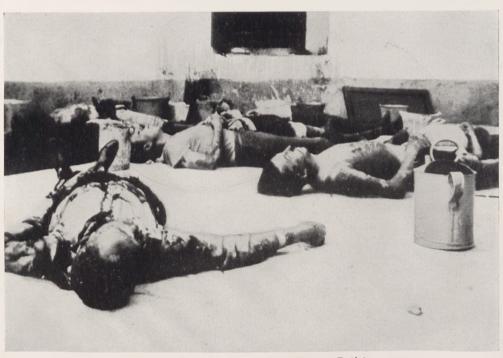

Bon Bolfchewisten viehisch ermordete Beiseln

Bürgerkrieg in Spanien (feit 18. 7. 1936)



Panzerschiff "Deutschland"



Panzerschiff "Udmiral Scheer" Die Panzerschiffe liefen zum Schufe der Deutschen nach Spanien aus (24, 7, 1936)



Weltkongreß für Freizeit und Erholung in Hamburg  $(23.-31.\,7.\,1936)$ 



Pg. Rudolf Heß spricht







Das Olympiastadion in Berlin



Das Olympische Schwimmstadion



Das Dlympische Dorf



Blick auf das Olympiastadion vom Luftschiff "Hindenburg" aus



Die Dietrich-Eckardt-Bühne auf dem Reichssportfeld



a) Die Teilnehmer leisten den olympischen Eid b) 30 000 Brieftauben verkünden aller Welt die Eröffnung der Olympischen Spiele

c) Der Führer betritt das Olnmpische Stadion

Dlompiade 1936

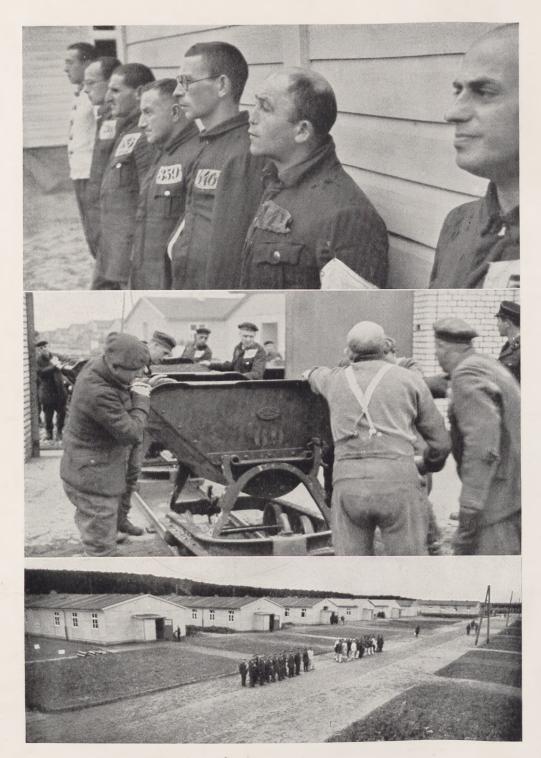

Ronzentrationslager

Der nationalsozialistische Staat schützt das Deutsche Bolk und durch seine Rassegesegebung vor der



Insassen von Irrenanstalten

durch seine Strafgesetzgebung vor Schadlingen Fortpflanzung der Minderwertigen



Die Deutschlandhalle in Berlin Das Olympische Stadion in Berlin (oben)



Reichsparteitag 1936 (9.—14.9. 1936)



Uppell der Politischen Leiter auf der Zeppelinwiese



Einmarsch der Standarten in die Luitpoldhalle (zum Kongreß)



Indienststellung des Panzerschiffs "Udmiral Graf Spee"



Das Infanterielehrregiment bezieht das Dlympische Dorf



500 Hitlerjungen marschieren in Rom an Mussolini vorbei (ganz links der Reichsjugendführer Pg. v. Schirach, hinter Mussolini Reichsminister Pg. Dr. Frank)



Ministerpräsident Göring in Warschau



Reichsminister Dr. Goebbels und Gemahlin in Benedig (2. 9. 1936)



Reichsminister Dr. Frank und Gemahlin in Rom



Überführung des ungarischen Ministerpräsidenten Gömbös († 6. 10. 1936 in München)



Reichsjugendführer v. Schirach spricht über alle deutschen Sender über das "Geses über die Hitler-Jugend" (9. 12. 1936)





herbstmanöber

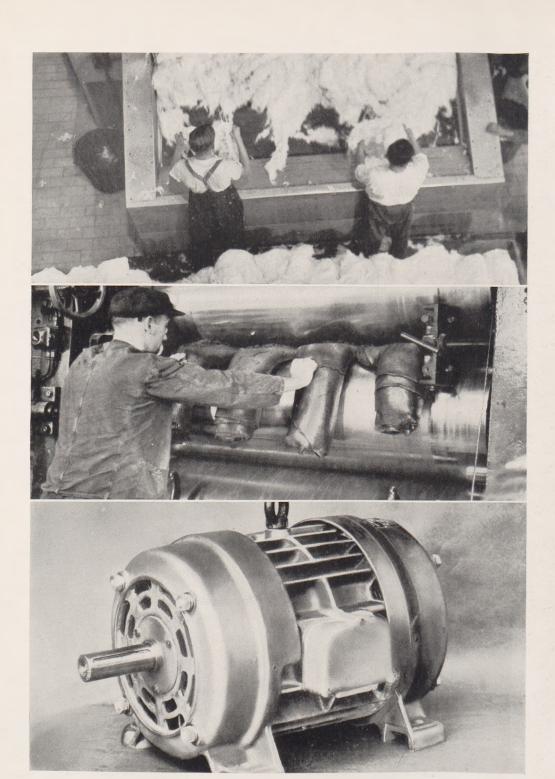

Neue Rob= und Werkstoffe

- a) Bellwollherstellung b) Deutscher Gummi c) Leichtmetallmotor



Einweihung der Hermann-Göring-Elbebrücke bei Domis



Einweihung des Rügendammes  $(5.\ 10.\ 1936)$ 



Der Führer eröffnet das WHW. 1936/37 (6. 10. 1936)



Dreisahresfeier der Reichskulfurkammer und der NG. Gemeinschaft "KdF." (27. 11. 1936)



Besuch des österreichischen Staatssekretärs für Auswärtige Angelegenheiten Dr. Guido Schmidt  $(\times)$  in Berlin (19.-21.11.1936)



Unterzeichnung des deutschejapanischen Abkommens gegen die Kommunistische Internationale (25. 11. 1936)



Das Haus  $(\times)$ , in dem Wilhelm Gustloff in Davos ermordet wurde



Der Prozeß gegen den Juden Frankfurter, den Mörder  $(\times)$  Wilhelm Gustloffs (9.-14.12.1936)

## Sachregister

Abkommen des Jugendführers des Deutschen Reichs mit dem Reichssportführer 175-176, 345-346. Achje Berlin=Rom 53, 135, 304, 364 bis 365. Meghpten 58, 101, 165, 188, Merzteschaft, Deutsche 149-150, 229. Akademie für Deutsches Recht 138, 274. Afademie für Landesforichung und Reichsplanung 356. Alba, de 228. Alfieri 161, 337. Althaus 113. Amann 234, 327. Amern 319. Umi bu Peuple 61. Ammende, Dr. 123. Unader 220, 340. Unerkennung der spanischen National= regierung 309. Unglo-German Fellowship 55, 135, 320. Unleihen bes Reiches 42-44, 267. Unordnungen gur Durchführung bes Vierjahresplans 260-263. Unordnung über bas hauptamt für handwerk und handel 46. Unordnung gur Gicherung bes fünstlerischen Filmschaffens 330. Anordnung zur Wahrung der Unabhängigkeit bes Zeitschriftenverlagswesens 327. Antikomintern=Abkommen 311-313. Alosta, Herzog von 316. Arbeitsdienst 18, 21, 78, 90, 96, 98, 99, 145, 154, 202-207, 213, 217, 222, 236-237, 279. Urbeitseinsat 253, 256, 260-263. Arbeitsfront, fiehe DUF. Arbeitsmann, Der 206. Urbeitsschlacht 28, 39-41, 43, 44-48, 87, 117, 218—219, 234—235, 242, 246, 247—248, 253, 260, 266, 279, 283, 287, 301. Arbeitstagung für beutsche Vorge-Schichte, Dritte 354.

Archimbaud 72. Arent, von 331. Argentinien 129, 177, 188, 307. Auslandsbeutschtum 54, 77-78, 123 bis 124, 128, 166, 216-217, 297, 306-307, 364. Auslandsorganisation der NSDAY. 59-60, 216-217, 230-231, 317, 318. Außenhandelsschule 105. Außenpolitisches Amt der ASDAB 58, 62, 172, 326. Ausstellungen 334-335. Alustralien 177, 206. Automobilausstellung, Internationale 28-29, 178, 334. Abenol 75, 161.

Bade 253, 283. Badoglio 125. Baier 179, 182. Baillet=Latour 184, 189. Baldwin 71, 124. Ballangrud 182. Balugdzic 54. Bastid 167. Bauer 351. Bauerntum, Deutsches 18, 38, 79, 203, 218, 231, 234, 236—237, 241, 243 bis 244, 247, 250, 253—255, 258, 279-292, 295, 347-348. Baumann 319. Väumler 339. Bahreuther Festspiele 334. BDM. 18, 23, 25, 232, 343, 345, 346, 359. Bed 169, 306, 315-316. Bedford 211. Beecham 339. Beitritt zum Teil IV bes Londoner Geerüstungsvertrages 316. Belgien 54, 63, 68, 69, 70, 71, 72-75, 101, 119—120, 123, 127—128, 135, 163, 172, 178, 206, 304, 305, 309 bis 310. Benavente 230. Beneich, Dr. 166, 313.

Berchtold 340. Berndt 324. Bertram 331. Beft, Dr. 274. Bevolkerungspolitik 42, 150-151, 165, Bischoff, Dr. 188. Blomberg, von 94, 95, 164, 210, 238. Blum 126, 160, 165, 170. Bogner 181. Bohle 216, 230, 304, 318. Böhme 340. Bomer, Dr. 326. Bööf 128. Boris, Rönig von Bulgarien 161. Bouhler 337. Brafilien 58-59, 127, 129. Brauned, Dr. 148. Brefer 335. Brinkmann 105. Brinon, de 163. Bulgarien 128, 161, 186, 206. Bülow, von 130. Buna 29, 250. Bürdel 50, 83, 87. Bürger 331. Bürgerfrieg in Spanien 159—160, 162—163, 164, 165, 167—168, 171, 212, 223, 224, 227-230, 231, 281, 303, 305, 308, 309, 313, 316-317, 364.

Caballero 165.
Cabanellas 167.
Caracciola 178, 179.
Chamberlain 124.
Chile 58, 75, 227.
China 58, 62, 101, 206, 227, 313, 317.
Ciano, Graf 302—304.
Ciano, Grāfin 161.
Colijn, Dr. 60.
Comité France=Allemagne 59.
Corriere bella Sera 165.
Coubertin, be 189.
Cramm, bon 177.
Cranz 182.
Cfit 187.

**DUF.** 18, 19, 25, 29, 30, 36, 46—47, 49, 50, 51, 114—117, 168, 233, 298 **bis** 301, 307, 325, 353. **Daluege** 269, 270, 271, 274, 275. **Dānemarī** 60, 101, 106, 109, 177.

Cuesta 228.

Dankopfer der Nation 23-24. Danzig 56-57, 61, 102, 104, 124, 130-134, 160, 169, 171, 306, 315 bis 316. Darre 282, 287, 291. Das politische Deutschland 338. Dato 229. Delbos 130, 316. Derichsweiler 356, 361. Deutsche Glaubensbewegung 158. Deutsch=Englische Gesellschaft 55. DeutscheOlympia=Erinnerungsmedaille 189. Deutscher Juristentag 136-138. Deutsches Auslandsinstitut 166. Deutsche Studentenschaft 325, 355-364. Deutsches Volksbildungswerk 298. Deutsch=Frangösische Gesellschaft 59. Deutsch-italienische Besprechungen 302 bis 304. Deutsch-italienisches Luftverkehrsabfommen 98. Deutsch=italienische Wirtschaftsabkommen 109. Deutsch=japanisches Abkommen gegen die Rommunistische Internationale 311-313. Deutsch=öfterreichisches Verftandigungs. abkommen 126, 134-135, 160-161, 302, 303, 310-311. Deutsch=polnisches Abkommen über den Durchgangsverkehr nach Oftpreußen 166-167. Devisengesetzgebung 100-109, 154 bis 155, 156, 170, 245-246, 248, 250, 252, 253, 255. Dhünen 335. Dietrich, Dr. 29-41, 234, 326, 327. Diewerge 59. Dimitroff 227, 228. Dittmar 177. Dompert 187. Dorpmüller, Dr. 266. Dorfd 332. Dregler-Andreg 115, 332. Dritte Arbeitstagung für beutsche Vorgeschichte 354. Dritte Reichsnährstandsausstellung 282. Dritte Reichstagung ber Mordischen Gesellschaft 282. Dritte Berordnung über Ausdehnung ber Unfallversicherung auf Berufg. frankheiten 299. Djordjos 227.

Duffner 340.

Cberftein, von 91. Eben 56, 71, 76, 125, 126, 129, 130, 161, 169, 306, 308, 313. Eber 178. Eduard VIII., König 58, 127, 305, 319. Eger 152, 153. Egf 335. Chestandsbarleben 42, 235, 279. Ehmer 335. Ehrenbuch ber Allten Garbe 240. Chren- und Disziplinarhof ber DUF. 114—115. Einkommen 45, 234-235, 266. Einsturzunglud in Berlin 299. Emsland (Landgewinnung) 202-203. Engel, Dr. 354. England 53, 55-56, 58, 61-62, 63, 67, 69, 70-71, 72, 73, 74, 75, 105, 120, 122, 124—125, 126, 127, 129, 130, 134, 135, 161-162, 165, 167, 170, 177, 178-179, 182, 206, 211, 253, 304, 305-306, 308, 310, 313,

316, 319—320, 326, 339, 355. Epp, von 129. Erbgesundheitspflege 21, 127, 149 bis 151, 157, 231, 274, 300. Erbhosverordnungen 291. Erfassungsverordnung 99.

Erinnerungsfeier an den Weimarer Reichsparteitag 26.

Erklärung der Reichstregierung zum Locarno-Pakt 71—74.

Erlaß bes Führers und Neichskanzlers über die Dauer der aktiven Dienste pflicht in der Wehrmacht 164, 208.

Erlaß des Führers und Reichskanzlers über die Dauer der Dienstzeit des Reichsarbeitsdienstes 205.

Erlasse, Devisentechnische 103, 106, 108-109.

Erlaß über die Bekämpfung von Schabenseuern und Ratastrophen 90. Erlaß über die Einsehung eines Chess der Deutschen Polizei im Reichsministerium des Innern 268—269.

Erlaß über die Reichssiegel 84. Erntebantfest 280—281.

Erster Erlaß bes Ministerpräsidenten Göring über die Durchführung bes Vierjahresplans 251—253.

Erster jübischer Weltkongreß 162. Erste Verordnung zur Durchführung ber Reichs- und Landesplanung 52. Erste Verordnung zur Durchführung und Ergänzung der Reichsärzteordnung 277, 292. Erste Verordnung zur Reichstagswahl 78. Erzeugungsschlacht 246, 247, 248, 254, 279—292, 295. Estland 106, 126, 188, 265, 313. Estrada, de 309. Eupen-Malmedy 54, 127—128, 310. Evangelische Kirche 152—154, 158, 344, 350—352.

Fadellauf, Olympischer 186. Familienunterstützungsgeset 99, 206. Faupel 309. Feidert 360. Ferro 296. Feuerlöschwesen 90, 275. Film 113, 322, 327—331, 338, 339. Finnland 123, 182, 187, 188, 189, 265, 313, 339. Flandin 62, 71, 76. Fleischer 187. Florian 83. Flottenkonfereng 56, 58. Flug= und Luftschiffhafen Main 47. Forster 130, 169. Fragebogen an Deutschland, Englischer 126, 129, 135, Franco 159, 303, 309. Frank, Dr. 60, 123, 136, 137-138, 147, 168, 233-234, 274. Frankfurter 59, 317-319. Frankreich 56, 58, 59, 61, 62-76, 119 bis 120, 122, 125, 126—127, 129, 135, 160, 162, 163, 164—165, 167, 170—171, 172, 177, 178, 188, 189, 206, 224, 227, 304, 305, 308, 310, 313, 316, 320, 326, 339.

Französisch 520, 326, 339. Französisch-sowjetrussischer Beistands= pakt 61, 62—69, 72—74, 79. Frauenarbeitsbienst 25, 205.

Frid, Dr. 86—87, 149, 157, 166, 181, 189, 269, 270, 271, 276, 316.

Friedensplan der Deutschen Regierung 118—122.

Fritsch, von 93, 96, 212. Froelick 113, 322, 329.

Frontkämpferverständigung 55, 123, 126—127, 135, 305, 310.

Fünfte Durchführungsverordnung gum Gesetz über bie Devisenbewirtschaftun 104,

Funk 181, 337. Furtwängler 334, 339. Gaetje 229.

Gebrauchsmustergeset 146.

Geburtstag des Führers 23—24, 95 bis 97, 144.

Gemeindekongreß, VI. Internationaler 276.

Gemeinschaftsschule 350-352.

Georg V., Ronig 35, 58, 305.

Georg VI., Ronig 319.

Gesetz gegen erpresserischen Rindesraub 142-143.

Gesetz gegen Wirtschaftssabotage 108, 264.

Geset über Abwertungsgewinne 108. Geset über das Reichstagswahlrecht 77.

Geset über das Winterhilfswerk des deutschen Volkes 294—295.

Gesetz über ben Reichsfremdenverkehrsverband 88.

Gesetz über ben Reiseberkehr nach Desterreich 161.

Gesetz über den Volksgerichtshof 139 bis 140.

Geset über die Befreiung von der Pflicht zum Ersat von Fürsorges kosten 301.

Gesetz über die Geheime Staatspolizei, Preußisches 88—89.

Seseh über die Gewährung von Strafs freiheit 144—145.

Seset über die Gewährung von Straffreiheit bei Devisenzuwiderhandlungen 108, 145.

Gesetz über die Hitlerjugend 341—342, 345.

Geset über die Unterstützung der Angehörigen der einberufenen Wehrpslichtigen und Arbeitsdienstpflichtigen 99, 206.

Geset über die Vereidigung durch die Parteigerichte 145.

Geset über die Versassung und Verswaltung der Reichshauptstadt Verslin 276—277.

Geset über bie Verlängerung ber Umtsbauer ber Bertrauensrate 78.

Geset über die Vernehmung von Ansgehörigen ber ASDAP, und ihrer Gliederungen 145.

Gesetz über die Vorführung auslanbischer Filme 330.

Gefet über bie vorläufige Reichsarbeitsbienftverforgung 208. Seseh über die Wiedereinrichtung eines Obersten Gerichtshofes der Wehrmacht 208—210.

Geset über die Zahlung und Sicherung von Anliegerbeiträgen 49. Geset über Spothekenzinsen 44.

Geset zur Aenderung der Borschriften über die Steuerbefreiung des Aeus hausbesitzes 48.

Gefetz zur Alenderung bes Finanzauß= gleichs 44.

Geset zur Aenderung des Gesetzes über die Devisenbewirtschaftung 107 bis 108.

Geset zur Uenderung des Korperschaftssteuergesetes 267.

Geset zur Aenderung bes Reichs= mietengesehes und des Mieter= fcungesehes 116, 145.

Gesetz zur Aenderung des Strafgesetzbuches 143—144,

Gefet zur Aenderung bes Wehrgefetes 99.

Gefet zur Durchführung bes Bierjahresplans 258-259, 260, 263.

Gesetz zur Erleichterung der Filmberichterstattung 330.

Gesetz zur Erschließung von Bobenschätzen 265.

Gesetz zur Förderung der Tierzucht 292.

Gefet zur Uebernahme von Reichsburgschaften 48.

Gesundheitswesen 149-151, 157, 300 bis 301.

Giesler 340.

Giornale d'Italia 61.

Goebbels, Dr. 23, 78—79, 81—82, 110, 111—112, 113—114, 134, 136, 165, 168, 185, 225—230, 239, 266, 294, 297, 303, 309—310, 313, 321 bis 323, 324, 326, 329, 330, 332, 333, 335, 336, 337, 338, 339.

Gold 332.

Gömbös, bon 170-171.

Göring 60, 93—94, 96, 104, 114, 250 bis 265, 282, 283, 303, 316, 332. 333.

Gramsch 253.

Grandi 171, 305, 308.

Grasegger 182.

Grauert 269.

Greiser 57, 61, 130—134, 160, 169. Griechenland 58, 128, 161, 168, 186, 206, 227, 339.

Grimm, Dr. 317-319.

Grizbach, Dr. 252.
Grohé 83.
Groh, Dr. 148.
Grohbritannien, siehe England.
Gründgens 332.
Grüne Woche 282, 334.
Gürtner, Dr. 147.
Gustloff 59—60, 230—231, 299—300, 317—319.
Gütt, Dr. 127, 148, 150—151.

Sagemeier 337. Sagen 182. Sahner 229. Halt, von 181. hamburg, Neuordnung ber Verwaltung in 85. Hanbrid 188. Sandwerk 46-47, 145, 218, Sansen 340. Hauer, Prof. 158. haus ber MG.-Preffe 326. Hedin 205. Beer, siehe Wehrmacht. Beibelberg, 550-Jahrfeier ber Universität 355. Sein 187. Belbengebenktag 94. Hellborf 275. Benie 182. Bentel 177. Benlein 123, 128-129. Benne 179. Serber 179, 182. herberger 178. Herriot 65. Seg 23, 25, 26, 55, 148, 167, 186, 217 bis 218, 231, 240, 258, 283-284, 336, 357—358, 360, 361, 364—365. Behbrich 155, 270, 275. Sierl 96, 202, 204, 207, 222, 236. Hilfsausschuß für Spaniendeutsche 162. Hilgenfeldt 110, 113, 231, 295. Simmler 240, 268-269, 271, 272, 274, 275, 355, 356. Hindenburg (Fluggeschwaber) 96-97. Kinkel 86. Sitler 17-18, 19, 22, 23, 26, 28-29, 30, 35, 37, 47-48, 50, 53, 56, 58, 59-60, 62, 63-70, 71, 76, 78, 79 bis 81, 82-84, 94-95, 96-98, 110, 114, 126, 127, 132, 135, 136-138, 148, 160, 162, 163, 164, 167, 171, 178, 180-181, 184, 186, 187, 189, 204, 208, 213, 217-218, 218-222,

232-233, 236, 238-239, 240, 241 bis 245, 255, 265, 269, 280—281, 287, 294, 297, 303, 308, 310, 311, 313, 322, 334, 338, 339, 342, 344, 346-347, 358, 365. Hitlerjugend 18, 23, 112-113, 120, 175-176, 232-233, 325, 326, 341 bis 348, 350, 351, 359. Hochschule 301, 326, 353, 355-364. Hodza 60, 313, Boefc, bon 123, 130. Soffer 335. Hofmeifter 229. Holland 60, 69, 101, 104, 109, 120, 168, 170, 176, 178, 187, 189, 206, 364. Bolgner 176. Homann, Dr. 339. Horst-Wessel (Fluggeschwader) 96-97. Horst=Wessel (Schulschiff) 93. Horthy, von 163. Bühnlein 96, 179, 272.

Imperium Romanum, Neugründung bes 125. Indien 188, 206, 223, 265. Internationale Automobilausstellung 28-29, 178, 334. Internationale Filmfunftican in Benedig 330-331. Internationale handwerfertonfereng 46. Internationaler Amateurfilmkongreß 329-330. Internationaler Autorenfongreß 337. Internationaler Gemeindekongreß 276. Internationaler Rongreß für gewerblichen Rechtsschutz 138. Internationaler Luftverkehrskongreß Internationaler Sportärztekongreß 149. Internationales Bentralbüro Freude und Arbeit 297-298. Internationale Sangfestspiele 332. Iran 101, 307. Irland 109, 177. 35mayr 187. Iswestija 116. 3talien 53, 56, 61-62, 67, 69, 71, 72, 73, 75, 98, 101, 103, 109, 120, 123, 124-125, 130, 134, 135, 161, 162, 165, 168, 169, 170, 171, 177, 178, 181, 182, 188, 189, 206, 212, 275, 302-304, 308, 309, 310, 316, 320, 339, 348, 364,

Jahr bes Deutschen Jungvolks 342, 344-345. Jahrestag der nationalsozialistischen Revolution, Dritter 18, 111-112. Jannings 324, 333. Jansa 123. Japan 56, 58, 61, 101, 186, 187, 189, 206, 311-313. Jasper 172. Jeserich, Dr. 333. Johst 335. Jouvenel, de 62. Judentum 31-32, 59-60, 77, 99, 123, 124, 148-149, 157, 162, 171, 185, 219, 222-226, 231, 317-318. 321-322, 349. Jugend, fiehe Sitlerjugend. Jugendherbergswerk 346-347. Jugoslawien 54, 128, 177, 186, 206. Juliane, Rronpringeffin von Holland 168, 364. Juristentag 136—138. Justiz, siehe Rechtspflege.

Ramerun=Zwischenfall 163. Rampf dem Berderb 249, 254, 290. Rampt 91, 272. Ranada 106, 179, 182, 206. Ratholische Rirche 152, 154—158, 344, 350-352. Rauffmann 85. Reppler, Dr. 104, 251, 252, 255. Rerrl 52, 152, 153, 154. Rieler Woche 177. Rinderbeihilfen 42. Rirby, 295, 297. Rirche 152-158, 344, 350-352. Rlopfer 323. Roch 154. Roch (Gauleiter) 279. Röhler (Ministerpräsident) 252. Röhler, Bernhard 27—28. Rolonialfrage 53, 61, 70, 107, 121, 124, 125, 129, 135, 161, 241-242, 253, 255, 319—320. Kondylis 58. Rontinentaler Reflame=Rongreß 266. Rörner (Staatsfefretar) 251. Rörner, Ludwig 333. Rozma, von 316. Rrause 329. Rrauß 333. Rreditabkommen 1936 103. Rretschmann 177, 275. Rriegt, Dr. 356.

Rriegsschulen 93.
Rrofta, Dr. 305, 314.
Rrogmann 85.
Rube 85.
Rubilius 170.
Rulturfreis der SU. 339—340.
Rulturpolitisches Arbeitslager der Reichsjugendführung 326, 348.
Runstritit 322, 323—324.
Rurjer Poranh 306.
Rurfaustas 170.

Labehrie 164.

Labougle, Dr. 307. Lammers 251. Lantschner 182. Larsson 182. Lauterbacher 342. Laval 58. Le XX. Siecle 309. Lehnich, Dr. 84, 328, 331, 339. Leibesübungen 21-22, 115, 149, 173 bis 201, 212, 239, 274—275, 300, 345-346. Leipziger Frühjahrsmesse 27—28, 102. Leipziger Herbstmesse 102, 265. Leipziger Tageszeitung 102. Lembeck 340. Lenard 220. Leopeld, Rönig von Belgien 172, 304, 305. Lester, 57, 61, 130, 132—133, 169. Lettland 54, 60, 109, 123, 126, 265, 313. Lewald, Dr. 173, 189. Len, Dr. 19, 20-23, 46, 49, 50, 51, 61, 115—116, 232, 233, 236, 295—298, 307, 347, 353. Lippe, Gedenkfeier an bie Landtags= wahlen in 18. Lippe=Biefterfeld, Pring zur 168, 364. Lippert 336. Litauen 54, 69, 71, 105, 170, 265. Litwinow 58, 74, 169, 171, 224. Litmann, General 26. Ligmann, Obergruppenführer 25. Cloyd George 76, 161, 167. Lob 252. Locarno, Bruch bes Bertrages bon 62-69, 71-76, 80, 118-122, 135, 161, 303. Locarno=Dreierkonfereng 161. Locarno-Memorandum 75-76, 118. Lober 340. Londonberry 62. Lothian 135.

Louis 178. Lubowici, Dr. 49, 50—52. Luftpakt 69, 80, 120, 126. Luftfchut 93—94. Luftverkehrsgeset (Neuordnung) 277 bis 278. Luftwaffe, siehe Wehrmacht. Lute 24—25, 58, 217, 298, 339. Luremburg 176, 188.

Madensen, von 212. Madariaga 229. Malppetr 313. Mandschufuo 101, 265. Manger 188. Mansfeld, Dr. 253. March 335. Marine, fiehe Wehrmacht. Markovic 54. Marotte 251. Marschler 84. Mathisen 182. Matthes 354. Mauermeher 176, 187. McDonald 55. Meerengenkonfereng 130, 134. Memelgebiet 54, 61, 69, 104, 123, 170. Memorandum an die Signatarmachte des Locarno=Paktes, Deutsches 67 bis 70, 71, 73. Memorandum ber frangösischen Regierung zum beutschen Friedensplan 122. Memorandum der Locarno=Mächte 75-76, 118. Spanienfrage, Memorandum zur Deutsches 316-317. Menzel 340. Merkens 188. Meßter 331. Meyer, Dr. (Gauleiter) 85. Meyer, Prof. Dr. 52. Meher Christian 327. Milch 212. Militärstrafgerichtsordnung 213. Mola 159. Moraller 340. Motta 129. Mushakoji 312-313. Musik 219, 325, 333-334, 338. Mussolini 123, 125, 135, 165, 212, 275, 304, 348.

Marodni Politika 168. Nationalfeiertag des deutschen Volkes 113—114.

Nationalpreis für Buch und Film 113, 322—323. Nationalsozialistische Kampfspiele 239. Nationalsozialistische Studentenkampf= hilfe 360-361. Mation Belge 76. Naturschutz 88, 340. Meujahrsbotschaft des Führers 17-18. Meujahrsempfang beim Führer 56. Meumann (Ministerialdirektor) 253. Meumann (Reichsamtsleiter) 328. Neurath, bon 75, 102, 126, 168, 303, 311, 316. Meusel 178. News Chronicle 56. Nichteinmischungsausschuß 167, 171, 305, 308, 316-317. Miederlande, siehe Holland. Mierent 329. Min 230. Mordische Gesellschaft 282. Mord-Süd-Bahn, Berliner 48, 299. Morwegen 182, 184, 188, 206. MG.=Bibliographie 336-337. MSDUP. 17-26, 27, 46-47, 59-60, 78-84, 86, 87, 94, 114, 134, 138, 140, 144, 145, 160, 162, 167, 169, 179, 186, 204, 216-240, 250, 251, 258, 272, 277, 326, 327, 328—329, 330, 334, 336-337, 341-343, 353, 358, 359-360, 362-363. MG. Dozentenbund 353, 356. NGD. s Studentenbund 356—364. MS.=Frauenschaft 18, 25, 231—232, 359. MG.=Gemeinschaft "Rraft durch Freude" 39, 47, 116, 174, 176, 295 bis 298, 300, 324, 332. NGR. 25, 50, 57, 111, 112, 150, 171, 202, 209, 286, 287, 290, 348, 362. ACRR. 18, 96, 236, 272, 274, 359, 364. MG.=Rulturgemeinde 325-326. MS.=Lehrerbund 25, 350, 352. MG.=Rechtswahrerbund 136. MERR. 24—25. MS.=Volkswohlfahrt 112-113, 295. Auvolari 178. Oberlindober 126-127. Oberfter Ehren= und Difgiplinarhof

Oberster Ehren= und Disziplinarhof der DUF. 114—115. Oesterreich 58, 106, 109, 122—123, 126, 134—135, 160—161, 171, 176, 178, 179, 185, 189, 206, 302, 303, 306, 310—311, 314. Olhmpischer Kunstwettbewerb 335. Olympische Spiele 48, 103, 162, 163, 173—174, 176, 184—201, 212, 220, 332, 335, 336.
Olympische Winterspiele 59, 62, 103, 116, 174, 179—184, 330.
Ordensburgen der NSDUP. 19 bis 22, 47.
Ortlepp 85.
Ostmesse, 24. Deutsche 102, 265.
Owens 187.
Ohen, dan 188.

Palujalu 188. Papee 160. Papen, von 160. Paris Midi 62. Paris Soir 58. Parteigrundungsfeier 19. Parteitag, siehe Reichsparteitag. Patentgeset 145-146. Patentwesen 138, 145—147. Paul von Griechenland, Pring 161. Pahr, Dr. 338. Perrh 177. Pfnür 182. Pfrogner 314. Pfundiner 269. Phipps 126. Pichot 62. Pietsch 266. Piron 329. Plymouth 305. Pohl, Dr. 148. Polen 53, 57, 60-61, 64, 68, 69, 71, 72, 73, 101-102, 106, 109, 123 bis 124, 128, 131-133, 160, 166-167, 169, 171, 177, 178, 206, 265, 275, 306—307, 314—316, 339. Politika 54. Polizei 88-91, 92, 93, 155, 268 bis 275, 307. Portugal 171, 177, 296, 305. Posener Messe 102. Prawda 115, 116. Preisbildung 253, 256-257, 258-259, 263-264, 280-281. Preis der ASDAP. für Kunst und Wissenschaft 220. Presse 155, 157, 160, 181, 219, 234, 262-263, 303, 322, 323-324, 326 bis 327, 338. Pretorius 334. Price 71, 76.

Quintero 230.

Rabe, Dr. 333. Radel 307. Raeder 96, 97, 211. Raffe 21, 55, 148—149, 151, 152, 159, 165, 223, **231—256**, 265, 351. Rechtspflege 88, 123, 136—147, 208 bis 210, 233-234, 264, 274. Reichsakademie für Leibesübungen 174. Raichsanleiben 42-44, 267. Reichsarbeitsdienft, fiehe Urbeitsdienft. Reichsarbeitsgemeinschaft für Raum= forschung 52. Reichsarbeitskammer 117. Reichsarbeits- und Wirtschaftsrat 29. Reichsausschuß zum Schutze des deutschen Blutes 148. Reichsautobahnen 28, 47, 50, 219, 236. Reichsbank 43, 106, 164, 170. Reichsbauerntag, Vierter 282-283. Reichsberufswettkampf 114, 117, 347, 353, 360, 363. Reichsbundber Rinderreichen 148-149. Reichsbund für Leibesübungen 174 bis 176, 186. Reichsfestspiele 332. Reichsfinangschule 41. Reichshandwerfertag 46. Reichsheer, siehe Wehrmacht. Reichsheimstättenamt 49, 50-51. Reichs-Gartenschau 282. Reichsinspetteur für Reit- und Jahrausbildung 25. Reichsinstitut für altere beutsche Geschichte 354. Reichsinstitut für Geschichte bes neuen Deutschland 354. Reichsinstitut für Lebensmittelfrischhaltung 282. Reichsjugenbführung, f. Hitlerjugend. Reichskolonialbund 129. Reichstriegerbund "Ryffhaufer" 97. Reichstriegsgericht 208-210. Reichstriegsmarine, siehe Wehrmacht. Reichskulturkammer 113, 298, 321-324. Reichskultursenat 321, 324. Reichsleistungskampf der Stubenten 114, 347, 360, 363. Reichsluftschutbund, siehe Luftschut. Reichsluftwaffe, siehe Wehrmacht. Reichsnährstand, siehe Bauerntum, Deutsches. Reichsnährstandsausstellung 282. Reichsparteitag 115, 116, 216-240, **2**50, 323. Reichsbresseichule 326-327. Reichsrechtsanwaltsordnung 141-142.

Reichsreform 84-87, 139, 219, 270 bis 271.

Reichsschaft ber Studierenden 353.

Reichsschulungsburg 19.

Reichssiedlerschule, Erste beutsche 49.

Reichssportamt 174.

Reichsstelle für Raumordnung 52, 205. Reichsstelle zur Förderung des deuts schen Schrifttums 337, 338.

Reichssteuerschule 41.

Neichstag 63, 70, 76, 77-84.

Reichstagsrede des Führers (7. März) 63-70.

Reichstagswahlen 70, 76, 77—84, 156, 220.

Reichstheaterfestwoche 322.

Reichstierärzteordnung 292-293.

Reichswettkampf ber GU. 24.

Reichswirtschaftskammer 266.

Reinerth, Dr. 354.

Reinhardt 41-42, 234-236.

Reifchle, Dr. 231, 355.

Reiseverfehrsabkommen 104.

Renteln, Dr. bon 114, 266.

Rentmeister 297.

Revel, di 161.

Reventlow, 3u 158. Rheinlandbefreiung 53, 63, 67—69, 70, 73—74, 75, 79, 82—83, 92, 94, 99,

118, 220. Ribbentrop, von 75, 76, 162, 305, 310, 312—313, 316. 320.

Ricci 348.

Richtlinien zur Reorganisation bes wirtschaftlichen und kunftlerischen Schaffens 328, 330.

Rieke 85.

Rivera, de 228.

Rivollet 126.

Rizo-Rengabé 339.

Rögeberg 188.

Robstoffe 38, 61, 100, 104—105, 170, 235, 241, 261, 281, 319, 320.

Roosevelt 162, 306.

Rosemener 178.

Rosenberg 19, 21, 79, 129, 166, 172, 222—225, 338, 339, 354.

Rossoni 161.

Rost van Tonningen 161.

Rühle 357.

Rumänien 106, 165, 206, 224.

Runberlaß bes Reichs- und Preußiichen Ministers bes Innern betr. Feuerlöschwesen 90.

Runberlaß über bie Regelung bes Unbaues an Berfehrsftragen 49.

Rundfunk 23, 87, 180, 185, 322, 335 bis 336, 338.

Rust 52, 339, 351, 353, 355, 356, 361. Rund 182.

**⑤**1., **4**/18, 23—25, 58, 90, 91, 96 bts 97, 113, 130, 176, 177, 217, 220, 222, 236, 239, 240, 268—269, 274, 298—299, 322—323, 325, 339—340, 346, 358—359, 364.

Gaargebiet 50, 51, 53, 86-87, 112,

237, 350.

Sarraut 58, 70, 71.

Sauckel 85, 300.

Schacht, Dr. 43-44, 128, 164-165, 167, 170, 255, 307, 319.

Schäfer 182.

Schallplattenprozeß 335-336.

Schaudinn 340.

Scheel, Dr. 361, 362, 363.

Schirach, von 113, 175, 232, 326, 342

bis 348, 357. Schlenck 340.

Schloderer 340.

Schlösser, Dr. 332.

Schmeling 178. Schmidt, Dr. 84.

Schmidt, Dr. Guido (öfterreich. Staatsfetretar) 310-311.

Scholt=Rlink 25, 231.

Schreck 25—26.

Schumann 113, 322-323, 340.

Schulreform 349-353.

Schulze, Prof. 356. Schuschnigg, Dr. 135, 302.

Schwarze Korps, Das 19.

Schweden 178, 182, 189, 206. Schweiz 59, 101, 105, 129, 170, 178,

189, 206, 317—319.

Sechste Durchführungsverordnung zum Gesetz über die Devisenbewirtschaftung 106.

Geedt, von 213.

Siebente Durchführungsverordnung zum Geset über die Devisenbewirts schaftung 106—107.

Giebert 85.

Sieblung 43, 48, 49-52, 203, 219, 291, 300.

Siegertafel der Olympischen Spiele 189—201.

Siegertafel der Olmppischen Winterspiele 182—184,

Simon 83.

Sinowjew 307.

Stagerrat-Feier 97. Skladkowski 275. Sotelo 228. Sowjetunion 36, 53, 58, 61, 62-69, 72-74, 79, 115-116, 126, 129, 130, 134, 159—160, 162, 163, 164, 165, 171, 172, 208, 222—230, 231, 236, 238, 302, 305, 306, 307, 308, 311 bis 313, 316—317, 364—365. Spanien 61, 101, 159-160, 162-163, 164, 165, 167—168, 171, 177, 178, 181, 182, 212, 223, 224, **227**—230, 231, 281, 303, 305, 308, 309, 313, 316-317, 364. Sport 21—22, 115, 149, 173—201, 212, 239, 274—275, 300, 345—346. Sprenger 47, 83. 44 stehe Su., 44 Staebel 357. Stalin 62, 307. Stang, Dr. 325. Starhemberg 58, 123, 306. Steuerpolitik 41-44, 141, 219, 235, 267. Stidling 307. Stillhaltekonferenz 103. Stock 187. Stoffregen 340. Streicher 218. Stud 179. Studart 136, 148. Studenten, siehe Deutsche Studenten= schaft. Stürk 85. Sudafrikanische Union 109. Subetendeutschtum 55, 123, 128-129, 166, 168, 171, 313—314. Guboftausstellung 102. Sündermann 326. Gutor 335. Shrup, Dr. 253.

Tag ber Luftwaffe 96.
Tag ber nationalen Golibarität 56, 295.
Technische Aothilfe 90.
Tempel 557.
Terboven 82—83.
Theater 219, 323, 331—333.
Thieras, Dr. 140.
Thomas (engl. Minister) 124.
Thomas, Prof. 335.
Thores 171—172.
Tietjen 332, 334.
Titahna 58.
Titulescu 165.

Tobt, Dr. 47, 236. Transcontinental Preß 129. Treiz 229. Trenfer 330. Truppenfahnen, Verleihung von 94 bis 95, 96, 237—238. Tschammer und Osten, von 62, 173, 174, 184, 185—186, 189, 345—346. Tschechoslowakei 55, 60, 64, 68, 69, 71, 72, 73, 101, 123, 128—129, 164, 166, 168, 170, 177, 186, 224, 305, 313—314. Tschiangkaischek 317. Türkei 60, 206, 265, 307.

Ueberleitungsverordnung zum Gesetzur Durchführung des Vierjahresplans 263.
Ulmanis 54.
Umberto, Kronprinz von Stalien 161.
Umlegungsgesetz 286—287.
Ungarn 56, 58, 105, 123, 128, 135, 163, 168, 170—171, 177, 178, 179, 182, 186, 187, 188, 189, 206, 265, 316, 339.
Urfundensteuergesetz 44.
Uruguan 58, 129, 227.

Valdes 228. Valle 98. Varzi 178. Venezuela 58. Ventura 228. Verbrauchstenfung 254-255, 290. Bereidigung der Politischen Leiter 23. Bereinigte Staaten von Amerika 105, 142, 162, 170, 178, 181, 182, 187, 188, 189, 206, 223, 306, 326. Verordnung des Führers und Reichskanglers über die Auflösung und Neuwahl des Reichstags 70, 77. Verordnung des Führers und Reichsfanglers über bie Stiftung eines Chrenzeichens für Berdienste um die Olympischen Spiele 1936 180—181. Verordnung des Führers und Reichskanzlers zum Wehrmachtversor= gungegeset 213-214. Berordnung der Reichsregierung über die Zuständigkeit der Sondergerichte 140.

Verordnung über das Verbot von Preiserhöhungen 263—264. Verordnung über den Waffengebrauch

ber Wehrmacht 98.

Berordnung über den Zusammenschluß ber beutschen Milchwirtschaft 284.

Verordnung über den Zusammenschluß der Forst= und Holzwirtschaft 284 bis 285.

Verordnung über die Erfassung militärisch außgebildeter Wehrpflichtiger älterer Geburtsjahrgänge 99.

Verordnung über die Fürsorge für Solbaten und Arbeitsmänner 213.

Berordnung über die geschäftsmäßige Hilfeleistung in Devisensachen 103 bis 104.

Verordnung über die Gestaltung des Hobeitszeichens des Neiches 84.

Verordnung über die Heranziehung ber deutschen Staatsangehörigen im Ausland zum aktiven Wehrdienst und zum Reichsarbeitsdienst 98.

Verordnung über die Musterung und Aushebung 98.

Berordnung über bie Rechtsverhälts nisse ber Angehörigen ber Landess polizei 89.

Berordnung über bie Regelung ber Bebauung 49.

Berordnung über bie Stiftung bon Dienstauszeichnungen 95.

Berordnung über die Wehrbezirkseinteilung für das Deutsche Reich 214—215.

Berordnung über die Zuläfsigkeit bes fristeter Bausperren 49-50.

Berordnung über Unterbringung auß= geschiedener Arbeitsmänner und Wehrpflichtiger 213.

Berordnung zum Schutz der wilds wachsenden Pflanzen und der nichts jagbbaren wild lebenden Tiere 88, 340.

Verordnung zur Durchführung bes Vierjahresplans 250—251.

Verschwiegenheitspflicht 144.

Verurteilung Deutschlands durch ben Bölkerbundsrat 75.

Bierjahresplan 28—29, 38—39, 104, 109, 216, 220, 241—265, 281, 283, 295, 347.

Vierter Reichsbauerntag 282—283. Viklund 182.

Bölferbund 53, 56—58, 61, 65, 67, 68, 69—70, 71, 72, 75, 118, 120, 121, 124 bis 125, 126, 128, 130—134, 160, 161, 169, 171, 225, 303, 306, 315.

Völkischer Beobachter 27, 43, 52, 104, 111, 112—113, 128, 148, 155, 203, 213, 222, 251, 267, 274, 284, 285, 287 bis 290, 312, 326.

Volkmar 148.

Volksabstimmung, siehe Reichstags= wahlen.

Volksgerichtshof 139—141, 209, 264. Volkswagen 28.

Vol3 340.

Vorläufige deutsche Antwortnote auf bas Locarno-Memorandum 76.

Wächtler 84, 352.

Wagner (Reichsstatthalter) 83.

Wagner, Dr. (Reichsärzteführer) 148, 231.

Wagner, Abolf 86, 218, 333, 338, 360—361.

Wagner, Josef 253, 259, 263. Währungsangleichung England— Frankreich—Amerika 170.

Warenzeichengeset 147.

Wehrmacht 21, 29, 58, 70, 74, 80, 84, 86, 90, 92—99, 114, 119, 130, 134, 140, 143—144, 146, 162, 163, 164, 202, 205, 208—215, 217, 220, 237—238, 245, 269, 272, 310, 321 bis 323, 349, 364.

Wehrmittelbeschädigung 143—144. Weidemann 329, 331.

Weihnachtsansprache Rudolf Heß' 364 bis 365.

Weiß 27, 326—327.

Weltanschauung, Nationalsozialistische 29—41, 94, 149, 151—158, 221, 222 bis 223, 225, 300, 318, 337, 343 bis 344, 351.

Weltkongreß für Freizeit und Erm holung 295—298.

Werkscharen 298-299.

Westpaktnote, Englische 310.

Wever 97—98.

Wiederbesetung der entmilitarisserten Abeinlandzone 53, 63, 67—69, 70, 73—74, 75, 79, 82—83, 92, 94, 99, 118, 220.

Wiederherstellung der deutschen Souveränität über die deutschen Ströme 308.

Wiesner 315.

Wilhelm=Guftloff=Stiftung 299-301.

Winchkler 58.

Winterhilfswerk 56, 110—112, 294 bis 295.

Wirtschaftsabkommen, Deutsch-italienische 109. Woche der US.-Presse 326. Woche des Deutschen Buches 338. Woellke 187. Wohnungsbau 48—50, 51, 87, 219, 235, 300.

Banker 152. Behnjahresfeier des Gaues Berlin 239. Beitler, Dr. 113. Bentralbüro für Freude und Arbeit,
Internationales 297—298.
Biegler, Dr. 324.
Biegler, Prof. 338.
Binsfentung 44, 235.
Buluaga 230.
Bweijährige Dienstpflicht 164, 208.
Bweites Geseh zur Aenderung und Ergänzung des Reichsnaturschutzgesehes 340.
Bweite Verordnung zur Durchführung

bes Vieriahresplans 260.





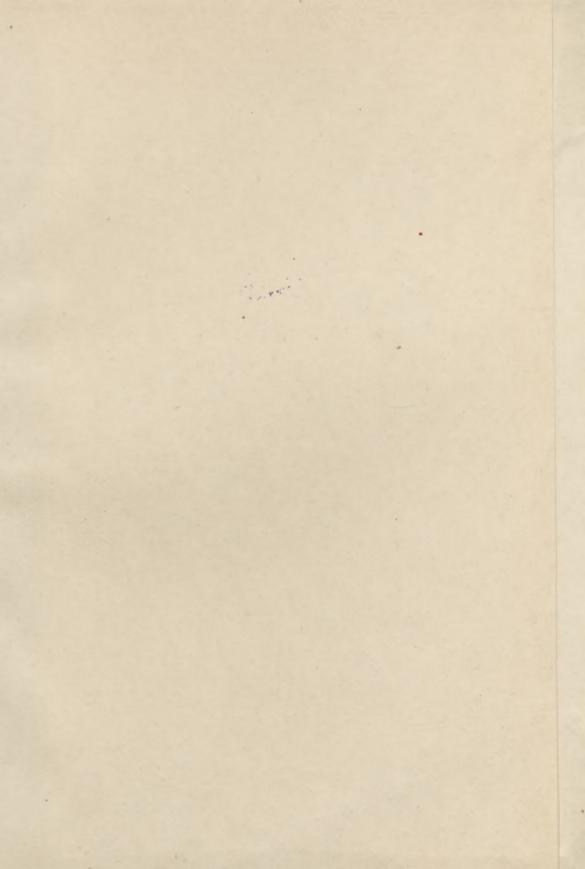

BIBLIOTEKA
UNIWERSYTECKA
GDANSK

Nie wypożyczu się do domu